



Das festliche Jahr.



Im Ibend des Breikonigstages im Yarg.

Leipzig, Verlag von Otto Spamer.

# Festliche Jahr.

In

Sitten, Gebräuchen und Festen der Germanischen Bölker.

Bon

D. Erhr. von Reinsberg-Düringsfeld.



Mit gegen 130 in den Cext gedruckten Illustrationen, vielen Conbildern u. f. w.

Leipzig.

Berlag von Otto Spamer.

1863.



Ginleitung.

ihr Jahr ursprünglich nach dem Monde ein, dessen anischen Stämme ihr Jahr ursprünglich nach dem Monde ein, dessen periodischer Wechselihnen zuerst sichtbar vor die Augen trat. Erst später sührte die Beobachtung der regelmäßig wiederkehrenden Sonnenwenden, d. h. des höchsten oder tiefsten Standes der Sonne, wenn sie sich abwärts oder aufwärts wandte, zur Scheidung des Jahres in zwei gleiche Hälften, die nochmals zerlegt vier Haupttheile ergaben. Da jedoch diese Zeiträume des Sonnensiahres nicht mit denen des Mondenjahres übereinstimmten, welche nach dem Monde Mondte hießen, entstand ein Widerstreit, dei welchem zwar

bas Sonnenjahr siegte, ber hergebrachte Name Monat aber zur Bezeich= nung für bie neuen zwölf Abtheilungen bes Jahres beibehalten wurde.

Als Jahresanfang galt bei ben meisten Stämmen ber 24. Dezember, bie Mutternacht ber Angelsachsen, ber Vorsahren ber jezigen Englänber, in welcher, nach ber bamaligen Annahme, die Sonne ihren Lauf von Neuem beginnen sollte, um am 24. Juni, in der Sonnwendnacht, ihren

höchften Standpunkt zu erreichen.

Die Mutternacht ober Mittwinternacht und Sonnenwendnacht oder Mittsommernacht bilbeten zugleich die Mitte der beiden Jahreszeiten, Winter und Sommer, in welche allein uranfänglich das Jahr getheilt worden zu sein scheint, da in Blandern noch jetzt die Benennungen Sommertag und Wintertag üblich sind. Der letztere Name bezeichnet gegenwärtig den 21. September, der erstere den Sonntag Lætare oder Mittsasten, so daß beide Tage süglich als Ansangstage des Winters und Sommers gelten konnten. Bereits zur Zeit des Tacitus unterschieden die Germanen drei Jahreszeiten: Lenz, Sommer und Winter, und erst als Obst und Wein in Deutschland eingesührt waren, sügte man die vierte Jahreszeit, den Herbst, die Zeit von Obst und Weinernte, hinzu. Noch lange aber erhielt sich die alte Gewohnheit, nach Wintern, statt nach Jahren zu zählen, und nach Nächten statt nach Tagen zu rechnen, da im Norden der Winter den größten Theil des Jahres ausmacht und die Nacht sür die Mutter des Tages galt.

Die schönen und sinnigen Monatsnamen, welche später, außer in Standinavien und den Niederlanden, fast überall von den römischen versträngt worden sind, bezogen sich theils auf die Götter und ihre Feste, theils auf die Landwirthschaft und das Wetter. Die Benennungen der Wochentage, welche sich dis setzt erhalten haben, wurden, als die babhelonische Planetenwoche, über Neghpten und Nom kommend, Eingang bei den Deutschen sand, beinach sämmtlich dem heimischen Götterkultus entenommen. So war der erste Tag der Sunna, der hehren Göttin der Sonne, der zweite ihrem Bruder Mano, dem Mond, der dritte dem Zio oder Thr, dem Gott des glänzenden Himmelsgewölbes, welcher als Kampsgott den Beinamen Er, Strahl, Pfeil, sührte, der vierte dem Wodan, dem höchsten der Götter, der sinste dem Thunar, dem Blitzesschlen, und der sechste der Fra, Wodan's Gemahlin, gewidmet. Der siedente allein ward fremden Namen nachgebildet, indem man aus

James John

Sabbathstag Samstag, aus dies Saturni nieberbentsch Saterdag (englisch Saturday) machte, und an die Stelle von Wodan's- oder Gudensdag (niederländisch Woensdag, englisch Wednesday) trat in Deutschland
in der Folge die Bezeichnung Mittwoch, Mitte der Woche, während
Sonntag, Montag, Dienstag (in Baiern ziestag) oder Erchtag
(Ertag, Erichtag), Donnerstag und Freitag üblich blieben. Mittwoch
oder Donnerstag war je nach der größeren Berehrung, in welcher Wödan
oder Thunar stand, der Feiertag der verschiedenen Stämme, und jeder
einzelnen Gottheit wurden noch außerdem besondere Festtage geweist, deren
Spuren sich dis zum heutigen Tage nachweisen lassen.

Denn nach der Bekehrung standen Christenthum und Heidenthum im Berhältniß der Wechselwirkung zu einander: es fand keine Bertilgung, sondern nur eine Untersochung, oder vielmehr eine Berschmelzung Statt. Getren den Vorschriften des Pahstes Gregor des Großen, schonten die Verfündiger des Evangeliums, sobald sie erst den Widerstand gegen den Glauben an Christus, als den Erlöser der Welt, gebrochen, vorsichtig die Gewohnheiten des Volkes. Da sie die früheren Gottheiten nicht anerstennen und doch auch nicht sogleich gänzlich beseitigen konnten, suchten sie die wilden grausamen Züge derselben durch Teusels- und Dämonengestalten zu personisieiren, die milden, unschädlichen Eigenschaften aber als christliche Attribute auf die Heiligen und Engel zu übertragen, deren Legenden die passenbsten Anlehnungspunkte boten.

So pflanzte sich in den mythischen Gebilden und Sagen die Erinnerung an das Alte neben dem Neuen sort. Nur äußerst selten erhielten sich die heidnischen Götter und Göttinnen in ihrem segnenden Balten völlig unvermischt: gewöhnlich treten sie als sinstere Mächte und teuflische Besen auf, am häusigsten aber sinden wir Züge derselben in den Vorstellungen wieder, welche das Volk an einzelne Heilige, an die Person Christi, an die Mutter Gottes und an Gott selbst knüpft.

Zugleich wurden auf Bergen, welche Göttern geweißt gewesen, Kappellen gebaut, in heiligen Wälbern Klöster errichtet, heibnische Tempel in christliche Kirchen verwandelt, und die alten Festgebräuche den neuen Festen angepaßt. Selbst die Gedächtnistage so mancher Heiligen mögen absichtslich in Zeiten verlegt worden sein, welche schon vorher zu religiösen Veierlichkeiten bestimmt waren, und auf mehrere christliche Feste ward sogar der Name der früheren heidnischen Hochzeiten übertragen.

Hoch – ober Weihzeiten nannten die alten Deutschen die Feste, welche sie alljährlich seierten, und die, wenn auch Götterkultus' scheinbar vortrat, doch jedenfalls mit den Naturerscheinungen der einzelnen Jahreszeiten im innigsten Zusammenhang standen.



Der wilde Jager. (Anfnupfung an Wodan.)

Wie überall im Alterthum, bezeichneten auch bei ben germanischen Bölfern die Zeitpunkte der beiden Sonnenwenden und der beiden Nachtsgleichen die Spochen der Hauptseste. Das bedeutendste von allen war jedoch das Juls oder Joelfest, das Fest der Wintersonnenwende. Es war gewissermaßen das Geburtssest der Sonne, deren Sinnbild das Nad (altnordisch hiol, jol) war, und begann mit der Nacht zum 25. Dezember,

ber heiligsten Beih= ober Mutternacht, um zwölf Tage lang bis jum heiligen Lichttag ober Obersttag zu mahren. Noch erinnert ber Name Zwölften ober Zwölfnächte, mit welchem man die Tage vom 25. Dezember bie jum 6. Januar bezeichnet, an bie heilige Zeit.



Frau Solle (Berchta) mit bem muthenden beer.

Bahrend ihr ruhte aller Streit und alle Baffen, feinerlei Arbeiten durften vorgenommen werben, und die Götter hielten ihre feierlichen Umzüge.

Zwölf Tage lang herrschte in ben Wohnungen und auf ben Straffen festlicher Jubel, wobei jeder Gaft willkommen war; auf bem Herbe brannte ber Weihnachtsklot, ben sich Jeber aus ben Wälbern holen konnte, ohne als Holzfrevler beftraft zu werben, und in ber mit Grun geschmudten Salle erklangen mahrend bes Festmahls besondere Lieder zum Breis bes Sonnenkindes. Auch vergnügte man fich mit allerlei Spielen und Rathfelfragen, und ale Feftgericht ward ein Gber aufgetragen, welcher bem Fro geheiligt war. Wenn nun nach bem Glauben bes Bolfes bie Götter in ber Nacht ihre Wohnungen verließen, um auf die Erbe herabzusteigen, jo zeigte fich ber Ginfluß ber göttlichen Rahe auf die gange Ratur. Beichöpfe jubelten bantbar bem Götterzuge entgegen, alles Baffer warb gesegnet ober in Bein verwandelt, und Alles erhielt die göttliche Beihe. Man icopfte baber in ber Mitternacht bas fogenannte Bhwaffer aus ben heiligen Quellen, um es zum Beihgebrauche aufzubewahren und bie Wohnungen bamit zu besprengen, man ftellte Futter in's Freie, um es baburch weihen zu laffen, man holte bie burch bie umwandernden Götter gesegneten Pflanzen, um fie bem Bieh zu geben, und schüttelte bie Bäume, um fie gleichsam aus bem Schlafe ju weden, bamit fie mach fein, gewissermaßen bie Gottheit empfangen und bei ber Bertheilung bes Fruchtsegens nicht leer ausgehen möchten. Auch suchte man bie Götter burch Gaben zu gewinnen und ihren Born zu befänftigen, brannte Fener gu ihren Ehren und hielt große Opfermahle ab.

Die meisten bieser Bräuche sind auf das Geburtssest Christi, welches den Namen Weihnachten erhielt, übertragen worden. Die Weihnachtssener blieben, der Weihnachtsschmaus trat an die Stelle der alten Gastereien, die mit den Opfern verbunden waren, wie uns die verschiedenen Speisen, die noch üblich sind, sowie die Weihnachtssuchen, welche die Gestalt von Ebern, Pserden und anderen Thieren haben, beutlich bekunden, und der Weintrunk, der mit dem Mahle zusammenhing, ging auf den heiligen Johannes den Evangelisten über. Die Götter selbst treten noch immer vor und in der Weihnachtszeit unter verschiedenen Gestalten auf. So ist nicht nur der im Abvent erscheinende Knecht Ruprecht, der einst ruhmglänzende (althochbeutsch hruodperaht) Wudtan, sondern auch der heilige Nisolaus, der kindersrennbliche Bischof von Mira, muß auf seinem Schimmel den heidnischen Gott vertreten, der als Sturmgott in

ben 3mölften mit bem wilben Seere bie Welt burchzieht.

Ebenso sind die jetzt auf Lätare, Ostern, den 1. Mai und Pfingsten sich vertheilenden Volkslusibarkeiten großentheils Reste eines ehemaligen Festes, welches bem Beginn des Frühlings oder dem Empfang des Som-

mers galt.



Die Ankunft besselben wurde in die Zeit der Tag = und Nachtgleiche verlegt, in einigen Gegenden jedoch durch das Eintressen der ersten Schwalben und Störche oder das Grünwerden der Wälder bedingt. Später, nach der Bekehrung wurden die noch übrig gebliebenen Ceremonieen je nach der Ansicht, welche das Volk allmälig von ihnen gewann, entweder auf bestimmte Tage, wie den ersten Mai und den Todtensonntag, Jusammengedrängt, oder auf die verschiedenen in diese Periode des Jahres

fallenben dristlichen Feste vertheilt. Ursprünglich Heidnisches nahm christliche Bebeutung an, ober erhielt sich unverändert. In einigen Gauen, wo ber altherzebrachte Brauch zur Posse herabsank, warb er in die heitere Fastnacht verlegt; in anderen, wo sich die Vorstellung eines Freudensestes über die Besiegung der Dämone des Winters erhielt, sud der Sonntag Lätare durch seinen Namen zur Uebertragung der alten Feier auf ihn ein; noch anderwärts gab die Bedeutung des Auferstehungssestes Christi Anlaß, die Festlichseiten des Sieges der Sonne und des Sommers oder des Gottes Thunar über die sinstern Mächte des Winters auf den Triumph der lleberwindung des Todes durch Christum den Erlöser zu beziehen, oder sie als einsache Freudenbezeigungen über das Aushören der Fastenzeit zu erklären.

An manchen Orten fant jede bieser Umwandlungen bes heidnischen Frühlingssestes ihre Ausprägung, an anderen erhielt sich blos eine dersselben; noch an anderen endlich snüpfte sich die Idee der Bertreibung der Binterriesen durch die lichten Götter an den Mai, welcher mit seinem frischen Laub natürlich als wirklicher Ansang des Sommers gelten mußte, und ging so zum Theil auf das christliche Pfingstsest über, dessen Bränche

eine Ergänzung bes Maifestes finb.

Am meisten entstellt sind die Reste der Feier da, wo sie auf die Fastnachtszeit verlegt sind. So der Fastnachtsbar, der Repräsentant des Winters, welcher gefesselt herumgeführt wird, das Fastnachtbegraben, das ziemlich weit verbreitet ist, und der Schimmelreiter, der an Wuotan erinnert.

Deutlicher sind die Spuren des alten Festes im sogenannten Todaustragen oder Sommersingen, welches vorzüglich im mittleren Deutschland, namentlich aber in Böhmen und Schlesien üblich ist, während der Einzug des Sommers, den schon der Graf von Halbfasten in Brabant ankündigt, in den Mai- und Pfingstspielen bilblich dar-

gestellt wirb.

Die Feuer, welche bei'm heidnischen Feste zu Ehren Donars und ber anderen Gottheiten brannten, und sich noch in dem Halls oder Funkenseuer des Rheingaues und südlichen Deutschland's, sowie in dem Ofterseuer der von sächsischen Stämmen bewohnten Gegenden erhalten haben, sind in Böhmen auf die kirchliche Ceremonie des Delverbrennens übergegangen.

Auch die bestimmten Speisen, welche in der Char- und Osterwoche üblich sind, rühren vom Fest des Frühlingsempfanges her, und haben nur theilweise driftliche Deutung erhalten. Biele Gebräuche und Ideen traten unerklärlich und unvermittelt neben die kirchliche Feier, das Ostersest sehielt trotz seiner Umwandlung in das Auferstehungsfest Christi seinen früheren Namen.

Die alte Feier ber Sommersonnenwenbe, welche auf Johanni übertragen wurde, blieb nicht minder unverändert, als die der Wintersonnenwende. Das große Herbstfest jedoch, welches zugleich als Danksest für die eingebrachte Ernte galt, ward je nach den Gegenden auf Michaeli oder

Martini, theilweise auch auf bie Kirmeß übertragen.

Mit bem Chriftenthume mehrte fich bie Bahl ber Fefte. Wie es ber menschlichen Bruft tief eingeprägt ift, bie Grabftatten theurer Tobten gu ehren, und jedes lleberbleibfel berfelben gu bewahren, fo suchten auch bie Chriften bas Anbenfen Derer, bie einstmals im Lichte bes Glaubens und frommen Wanbels unter ihnen geglängt, burch eine jährliche Feier ihres Bebachtniffes lebenbig zu erhalten. Die Berehrung, welche bie Germanen früher geliebten Guhrern und Belben gezollt, ging jest auf die Beiligen über, bas Wallen zu ben einft heiligen Stätten ward auf Chriftliches übertragen, und bie aus bem Billen bes Boltes hervorgegangenen Fefte einzelner Gaue erhielten im Berfolg ber Zeit burch bie Beiftlichfeit bie firchliche Bestätigung und nicht selten auch ba Berbreitung, wo fie borher nicht im Gebrauch gewesen. Auch die Einweihung ber zu Kirchen bestimmten Gebäude marb von ben Ortsbewohnern, um ihre Freude über bas beglückende Beichent eines eigenen Gotteshauses zu bezeigen, unter ber Theilnahme ber Nachbaren burch ein jährlich erneuertes Fest, bas Rirdweihfest, gefeiert, und viele andere Gefte entstanden aus bem Bunfche einzelner Stäbte ober ganger ganber, bem Bochften in immer wiederkehrender Erinnerung für irgend eine fegenbringende Fügung ober Rettung aus Gefahr bas Opfer bes Dankes zu weihen. Chenfo gab die Bilbung ber Gemeinden und ber verschiedenen geiftlichen und weltlichen Benoffenschaften zu mancherlei jährlichen Geftlichkeiten Aulag.

Das Jahr selbst, welches seit Karl bem Großen bei allen germanisichen Bölfern nach ber christlichen Zeitrechnung gerechnet wurde, fing je nach ben Stämmen balb zu Weihnachken ober zu Oftern, balb am 1. ober am 25. März, selten am 1. Januar an, und selbst bei biesen Daten

gab es noch Verschiebenheiten, indem in den Niederlanden z. B. an einigen Orten der Charfreitag, an andern der Charfamstag als Jahresansfang galt. Erst mit der Einführung des gregorianischen Kalenders gelang es, den ersten Januar überall gleichmäßig als den Ansangstag des Jahres geltend zu machen, und nur die Kirche suhr sort, ihr Jahr mit dem Advente zu beginnen.



## Das ţesiliche Sahr.

### Inhalt.

Einleitung. (S. V—XIV.)

Eintheilung bes Jahres S. V. — Namen ber Bochentage S. VI. — Beihzeiten ber alten Deutschen S. VIII. — Jahresanfang S. XIII.

Ianuar. (S. 1—32.)

Neujahrsfest (Neujahrswünsche S. 1. — Neujahrsgeschenke S. 5. — Singen, Blasen und Schießen S. 6. — Badwerf S. 7. — Neujahrsumgänge S. 10). — Neitstange, Bechteli und Perchtensausen S. 13. — Frau Holle S. 14. — Dreifönigssesses in England S. 18. — Königskünden S. 20. — Königsbriese S. 21. — Sternsänger S. 23). — Psugmontag S. 27. — Bersorner Montag S. 28. — Frauenabend S. 29. — Kalte Kirchweiß in Basel S. 30. — Antoninssess, Sebastianstag und Schützenbrüder S. 31.

£ebruar. (S. 33-68.)

Lichtmeß S. 33. — Balentinstag S. 34. — Fastnachtsbrunken in Riga S. 35. — Seefahrtsmahlzeiten in Bremen S. 36. — Haltendien S. 36. — Fette Donnerstag (Namen S. 37. — Hanselsaufen und Blodsfest S. 38. — Fritchiumzug in Luzern S. 40). — Namen ber Fastnachtswoch S. 41. — Carneval in Belgien S. 42 — in Danemark S. 45. — in Deutschland S. 46. — (Fastnachtsheisen S. 47. — Fahnenschwingen S. 47. — Schönbartsaufen in Mirnberg S. 48. — Metgersprung in München S. 49. — Schässtertaufen in Kirnberg S. 48. — Metgersprung in München S. 49. — Schässtertaufen in Hirlendien in Verschult in Verschult

Atär3. (S. 69-92.)

Große Fastnacht (Namen S. 69. — Scheibenschlagen S. 70. — Trommelsest in Basel S. 72. — Tönnchenbrand in Geerardsberge S. 73). — Blauer Montag S. 74. — Gregoriussest S. 74—77. — Sonntag Lätare (Todaustragen und Sommergehen S. 78. — Winterverbrennen S. 80. — Wettstreit zwischen Sommer und Winter S. 22. — Graf von Halbsaften S. 84). — Jüricher Sechseläuten S. 86. — Fest der Nomfahrt in Luzern S. 88. — Mariä Verkündigung S. 91. — Schwalben S. 92.

April. (S. 93-122.)

Aprisnarren S. 93. — Palmsonntag (Palmenweihe S. 94. — Palmensträuße S. 95. — Anwendung der Palmen S. 97). — Charwoche S. 98. — Grünsdonnerstag (Fußwaschung S. 99. — Pisgrimtafel in Antwerpen S. 102. — Speisen S. 102. — Antsaßeier S. 103. — Charfreitag (in London S. 103 — in Belgien S. 104. — Passionsspiel in Oberammergan S. 104). — Charsamstag (Kastenausstopfen S. 110. — Ofterfeuer S. 112. — Indastopsen S. 112). — Ofterwasser ind Oftereier S. 113. — Eierlesen S. 115. — Ofterball S. 116. —

Seben und Schuhbezahlen in England S. 117. — Schmedostern S. 118. — Ofterweiße S. 118. — Quasimodo S. 120. — Hodzeit in England S. 121. — Salvatorsaison in München S. 121.

Pratersahrt in Wien S. 122. — Sorso S. 126. — Maibäume S. 127. — Waisest in England S. 131. — Brodensahrt S. 136. — Heibaustreiben S. 138. — Waisest S. 136. — Werenanstreiben S. 137. — Wailehen S. 142. — Brunnenssels S. 140. — Maisest in Velgien S. 140. — Bettage S. 147. — Pfüngstest S. 143. — Hingstestag S. 144. — Heiges S. 150. — Pfüngstennen und Spiele S. 152. — Königsspiel in Böhmen S. 156. — Wettrennen in England S. 158. — Pfüngster S. 160).

Dreifaltigkeitssest S. 163. — Fronkeichnamssest S. 165. — Torganer Auszug S. 170. — Düffelborfer Künstlersest (Auszug bes Prinzen Rebensaft S. 172. — Auszug ber Fran Benus S. 174). — Landenzug in Bern S. 177. — Johannissest (Aberglaube S. 180. — Johannistränze S. 182. — Johannissest in Feidzig S. 184 — in Schweben S. 185 — in Nordbeutschland S. 186. — Johannisseuer S. 187. — Johannisbad S. 193). — Peterstag (Einsegnung des Meeres S. 194. — Petersseuer S. 196. — Aberglaube S. 197). — Schauerseier S. 198.

Turnersest S. 199. — Allgemeines beutsches Schützensest in Gotha S. 202. — Eibgenössisches Schützensest in Stand S. 205. — Gefangsest in Nürnberg S. 208. — Fest bes heisigen Apollinarius in Remagen S. 213. — Jasobi S. 214. — Burg S. 221. — Grüner Montag in Ersurt S. 219. — Kirschensest in Naum-

August. (S. 225—256.)
Fischerstechen (in Ulm S. 227— in Leitzig S. 230). — Wasserspiele S. 236. —
Künstlersest auf dem Würmses S. 235. — Regatta in Hamburg S. 235. —
Manstersest in den Niederlanden (in Untwerpen S. 238. — Niesenbilder S. 240).
— Maria Himmelsahrt S. 243. — Muthensest in Ravensburg S. 244. — Eigenstimistique Tänze (Hospitalia S. 244. — Frohntanz S. 246. — Mischanz S. 247. — Pahnens und Hammelsanz S. 247. — Schäferlauf S. 248. —
Mugustschießen S. 250. — Dresdner Vogelwiese S. 253. — Strasower Fischzug S. 256.

Monatsnamen S. 257. — Frauenbreißigst S. 258. — Fest Mariä Geburt S. 259. — Wallschrten S. 260. — Polzscheiberfest in Wien S. 262. — Nasensteißigst S. 258. — Fest Mariä Geburt sest in Basel S. 263. — Lauchaer Jahrmarkt S. 263. — Koburger Zwiebelstirmes S. 266. — Markt in Tyrol S. 266. — Volksfest und gungen in ben Alpen Settrennen in Breslau S. 274. — Kreuzses S. 275. — Lambertussest in Münster S. 276. — Michaeli S. 277. — Matthänstag S. 281. — Müncher Indiann

Beinlese S. 291. — Schwingtage S. 295. — Hopfenkranz S. 298. — "Fair" in England S. 299. — Kirchweih in Deutschland (am Rhein S. 303 — in ber Eisel, ber Pfalz und im Schwarzwald S. 304 — in Schwaben S. 305 — in

Franten S. 306 - in Seffen S. 307 - am Rieberrhein S. 308 - in Thiiringen G. 309 - bei Iglan G. 311 - in Bohmen G. 311 - in Fürth G. 314). -Oftoberfest in München G. 315. - Muswiese G. 319. - Rofentrangfest G. 320. -Altweibersommer S. 321. — Fest in Priegnit S. 322. — Lullussest in Bers-feld S. 322. — Rattenfämpse in England S. 323. — St. Wolfgangstag S. 327.

 $(\mathfrak{S}, 329 - 356.)$ Hovember.

Allerheiligen S. 329. — Allerselen S. 329. — St. hubertustag S. 332. — Guy-Fawkes-day S. 332. — Lordmayor's day S. 336. — Martini (in England S. 339 — in Deutschland S. 340 — in Belgien 341. — Kinberumgange S. 342. — Martinsfener S. 343. — Martinsfest in Ersurt S. 344 — in Nordsbausen S. 345. — Martinsfrunt S. 346. — Martinsgans S. 347). — Clemensfest in England S. 348. — Katharinentag S. 350. — Andreastag und «Abend G. 352. - Lichtengeben G. 354.

> $(\mathfrak{S}. 357 - 402.)$ Dezember.

Abvent S. 357. — Alöpstinsnächte S. 358. — St. Rifolaus (in ben Nieberstanben S. 360 — Klasbescheerung S. 362 — Umzüge bes Niklas S. 363). — Luciatag S. 366. — Thomasnacht S. 368. — Ranhnächte S. 369. — Weißs nachteibiele (in Dentich-lingarn G. 371 - in Rieberöfterreich G. 375 - in Defterreichijd - Schlefien G. 375 - in Deutschböhmen G. 378). - Beihnachtsumguge (in Rieberöfterreich S. 379 - im Etfaß S. 380 - in Rorbbeutichlanb S. 382). — Christbaum S. 384. — Krippen S. 385. — Juffapp S. 387. — Infantinabischem Dorben S. 387. — Weihnachtszeit in England S. 389. — Ebristmette S. 393. — Weihnachtsschmaus in Deutschland S. 394. 3wölften G. 395. - Stephanstag G. 396. - Johannisfegen G. 398. -Allerfindertag G. 398. - Gulvefter G. 399.

#### Illustrationen . melde im Tert befindlich finb.

Bodan (V). Der wilde Jäger (VIII). Frau Holle (IX). Gott Thor ober Thonar (XI). Fro (XIV).

Januar.

Beginn bes neuen Jahres in Dentschland (1). Nenjahrsbesuch in Norwegen (4). Friesisches Schlittsichuhlaufen. Wettlausende Frauen (8). Reujahrstag in den Bogefen (11). Frau Holle und die heimschen (16). Frau Gobe (17). Der Zwössend in Devonshire (19). Der König trinkt (22). Ein Wintertag in Schmiedeberg (30).

Sebruar.

Gjelbreiten in Röln (33). Balentinstag in England (35). Das hanfellaufen in ber Baar (39). Der Carneval in Antwerpen (43). Das Ratsenwerfen in Robenhagen (46). Der Schäfflertang in München (51). Großjährigfeitserklärung des Carneval in Röln (57). Der Carnevalspräfident (59) Der Carneval in Main; (61). Das Karrenziehen im Allgan (65).

Malbauerntanz in den öfterreichischen Alpen (69). Der Basler Morgenstreich (72). Das Gregoriusfest in Koburg; Kinder im Kostüm der schweizer Landssnechte (76). Kinder im Kostüm der Schotten (77).
Thüringer Landleute (77). Das Winterverbrennen (81). Das Sechseläuten in Zürich; die Begrüßung ber Bunfte (85). Romfahrt in Lugern (83).

April.

Oftermorgen (93). Palmsonntag in Mippoldsau (97). St. Inlianshospit in Antwerpen (101). Passionsspiel in Oberammergau (105). Passionsspiele; ber Hohepriester Kaippas (108). Mitglieder des Bohen Rathes (109). Oftersanger in Borarlberg (111). Pay for your shoes if you please (117). Die Beise der Ofterluchen (119). Salvatorbiersaison in München (122).

#### Mai.

Maitag in England (123). Aus bem Brater bei Wien (125). Eingang jum Prater (127). Corfsschrein im Bai (129). Jad im Grinnen (134). Das Maireiten in Danemarf (1441). Das Brunnenstranzsch im Bacharach (143). Pfingstelt im Clfaß (151). Das Ringsteln in Selelanb (154). Abeotirennen (159).

#### Juni.

Scene aus bem Duffelborfer Runftlerfefie: Reiterborpoften (183). Die Rinberproceffion bee Frobnleichnamseftes in Milnden (167). Kestlicher Auszug der Torganer Bürger (171). Seene aus dem Billiels borfer Künstersest. Bivouat des Prinzen Rebenjaft (175). Der Laupenzug (179). Johannisseier in Leipzig (183). Iohannissprung der Münchener Liedertafel (189). Einsegnung des Meeres (195). Schweizer Kaderten (198).

#### Juli.

Eidgenöffifiges Schützenseift in Stans (199). Zug der Turner auf die Wartburg (201). Das Schützenseift in Gotha (203). Eidgenöffisches Schützenseift in Stans. Einzug der Berner Schützengesellschaft (206). Der Toaft (208). Der erste Becher (203). Rojenau (210). Besangseft in Nürnberg: Sängerhalle (213). Bergwertefeft (218).

#### August.

Bommericher Erntegug (225). Fischersteden in Ulm (229). Fischersteden in Leipzig (231). Alfterregatta in Hamburg (237). Der Riefe Antigoon (241), Holgabfeltanz, Gebrauch im Obenwalbe (245).
Schüftelauf in Martgröningen (249). Bogelichießen auf ber Dresbner Bogelwiese (252). Scene beim
Stralower Fischzug (254).

#### September.

Spiele im Hochgebirge (257). Wallsahrt nach Maria Zell (261). Ber lauft Schnurren (265). Markt in Throl (267). Cannstadter Bollssieh, Bauernrennen (271). Landwirthschaftliche Ausstellung in Grat (273). Die 700jährige Austelseier in Minchen: Der historische Festzug (283). Jubelseier ber Universität Iena: Der Kommers im Paradiese (290).

#### Oktober.

Eine "Fair" in England (291). Rübesheimer Binzerfest (293). Mr. Bunch (299). Dr. Bodanly, ber berühmte Bunderbottor (301). Her Leute 2c. (302). Kirmes in Franken (307). Die Kirmer in Mähren (313). Preisträgerin (316). Gruppe von Buchsenichüten beim Münchner Ottoberfest (317). Auszug ber Armbruftschiffen zum Münchner Ottoberfest (319). Her Majesty's Rat-catcher (325). Rattenkampssesse in Loudon (326).

#### Movember.

Das Martinssest in Deutschland (329). Das Befränzen ber Gräber (331). Aus bem Guh's Umzug (333). "Lordmahor's-bah" ehemals (337). Aethiopische Straßenmusit in London (339). Arbeiter in ben Berften am St. Katharinentage (350). Spinnftube (355).

#### Dezember.

Der Weihnachtsmorgen in Deutschland (357). St. Niclas in Ofifriessand (361). Ländlicher Schabernach in der St. Luziennacht (366). Weihnachtspiele der Deutschen in Ungarn: Der Sternträger, Maria und Josef (372). Der Teufet; Engel Gabriel (373) Die Hirten Gallas, Stichus und Wittock (374). Maria ohne Krone als Eva; König Melchjor; der Lalai; die heiligen drei Könige (376). Herodes und der Hauptmann; der Wirth; Rechtsgelehrte Pharifaer; Erisbus der ungläubige Hirt (377). Efristsichacht und Hans Trapp im Eljaß (381). Weihnachtsabend im protesantischen Deutschland (384). Ehrstbach (391). Der getreue Edart (397). Weihnachtsmasten: Knecht Ruprecht; der Schimmelreiter mit Klapperbod; Bär (400).

#### Tonbilder.

#### welche an ben bezeichneten Stellen einzuheften finb: Geite 172 211 235 238 Kermisumzug in Antwerpen Ottoberfest auf der Theressensiele. Wartinssest in Disselborf. Weihnachtsfest in England 318

343 392



" merry new year! a happy new year to you! Ein frobes neues Jahr! . . . Ein gludlich Renjahr! . . . " hört man von allen Seiten, fobald in London bie Gloden, bem Berfommen gemäß, bas alte Jahr aus-

geläutet und bas neue eingeläutet haben.

Denn bas Läuten ber Gloden fpat am Renjahrsabend, bis bie lette Stunde bes Jahres vorüber ift und bas neue Jahr begonnen bat, ift in London die einzige öffentliche Frendenbezeigung zur Feier bes erften Januars. Sochftens laben fich befreundete Familien gu kleinen Diners ein, und ledige junge Männer bewirthen sich wohl gegenseitig in "Tavernen" ober "Clubs".

Wie viel lustiger geht es ba in Deutschland zu! Dbwohl ernste Betrachtungen über Bergangenheit und Zukunft in feiner Stunde bes Jahres mehr am Platze waren, als in ber letzten, wo wiederum ein Jahr hinter uns liegt und ein neues beginnen foll, und wo fich Jebem unwillfurlich bie Frage aufbrängt: Werbe ich ben nachsten Shlvefterabent erleben? jo wird boch keine Racht fo allgemein verjubelt, als die Renjahrsnacht, und fast überall ift es Gitte, Die Mitternachtsftunde, fei es im Rreise ber Familie mit einigen näheren Befannten und Freunden, fei es in größeren gefelligen Cirkeln abzuwarten, um bas neue Jahr möglichst heiter anzutreten. Man tangt, man

Januar.

singt, man spielt, und an keinem Abend ist der Becher ein so unentbehrlicher Gefährte, wie am Sylvesterabend. Denn selbst wer für gewöhnlich jedes geistige Getränk verschmäht, trinkt an diesem Abend sein Glas Punsch, vieleleicht um besser die trüben Gedanken zu verscheuchen, welche der Wechsel des Jahres auregt. Ein Spasvogel meint auch wohl, es geschähe des guten Omens wegen, denn wie Jemand die Neujahrsnacht verlebe, ergehe es ihm das ganze Jahr hindurch.

Sobald die Gloke Zwölse schlägt, erscheint bei größeren Gesellschaften häusig ein Rachtwächter, oder wenigstens ein als solcher verkleideter Mann, um mit seinem Horne den Beginn des neuen Jahres zu verkünden, und kaum erblickt man ihn, so wird jeder Tanz, jedes Spiel und jedes Gespräch untersbrochen, um, wenn auch nicht, wie es in Reichenberg in Böhmen geschieht, über den Stuhl hinweg "ins neue Jahr zu springen", so doch sich mit dem

Glafe in ber Sand bas übliche "Brofit Reujahr!" gugurufen.

In Blamifd = Belgien bagegen ift "ein felig Renjahr" (een zalig nieuwjaer!) ober "gludfeliges Renjahr!" ber Bunfd, mit bem man fich begrußt, und welchen man in Rortruf, will man nicht unhöflich fein, mit ben Borten erwibern muß: "Ich wünsch' es Ihnen gleichfalls und noch viele folgende gute und felige." In Antwerpen allein begnügt man fich mit bem furzen "'ne zalige zulle", 'n feliges, hat aber baffir bie nicht immer angenehme Obliegen= heit, Jeben, bem man gratulirt, ohne Unterschied bes Altere und Wefchlechte ju fuffen. Da bie Gitte es forbert, baf man allen Berwandten und Befannten, allen Freunden und Gonnern feinen Gludwunsch barbringt, fo fett man fich fcon mit bem erften Morgengrauen in Bewegung, um feinen vielfachen Pflichten genugen zu konnen. Der mobernfte Frad wird angezogen, Die ichonfte weiße Cravatte umgebunden, ber neueste fcmarge But aufgejett, und nun geht es an ein Laufen und Rennen. Jeber will Jeben besuchen, und ben gangen Tag über fieht man in ben Straffen ber belgischen Stabte nichts als ein Durcheinander von festlich gefleibeten Gratulanten gu fuß ober in Bagen. In ben Familien wird man an biefem Tage überall mit Berglichfeit empfangen, und nirgende barf man fortgeben, ohne etwas von ben Gugigfeiten genoffen gu haben, welche für bie verschiedenen Besucher bereit fteben.

Reiche Leute pflegten früher felbst vor ihren Saufern Tifche aufzustellen, welche mit allerhand Ledereien und feinen Getränken belaben waren, und

wo jeder Borübergehende zulangen fonnte, foviel es ihm beliebte.

Eine ähnliche Gastfreiheit findet noch jetzt auf der Insel Helgoland statt, wo zu Renjahr in den Wirthshäusern nicht nur die Stammgäste freie Zeche haben, sondern auch einzelne Fremde umsonst bewirthet werden. Ueberhaupt ist auf diesem einsamen Felseneiland das Neujahrssest einer der lebhaftesten Tage im Jahre. Denn wohl nirgends wird so eifrig und gewissenhaft Glück gewünsicht, wie dort. Bom frühen Morgen bis zum späten Abend wandert Eins zum Andern und gratulirt. Gesundheit, Glück und Segen kommen na-

9

türlich zuerft an bie Reihe, bann folgen bie besonberen Guter, bie man nach ben obwaltenben Umftanben für wünschenswerth halt, wie "ein junger Freier", "eine junge Frau", "viel Schellfische" u. bergl. Die aber fehlt "ein ruhiges Berg", wohl ber eigenthumlichfte und bebeutfamfte Bunfch, ben es giebt.

Much "viel Berdienft und fein Berluft" ift eine beliebte Formel, auf welche ftete bie Antwort erfolgt: "Das gebe Gott wiederum fo," mobei ber

Blüdwünschenbe beidenft ober bewirthet wirb.

Urme erhalten eine fleine Gabe, Rinder Badwert ober bergleichen, Ermachiene ein Glas Wein, Rum ober Branntwein, je nachbem es bas Bermogen bes Begludwünschten gestattet, aber irgend Etwas fucht auch ber Mermite bei ber Sand zu haben, und mußte er wochenlang bafur barben.

Co geht's oft feche Tage lang fort, wenn man nicht fruber gu Enbe ift, und jedem Weggebenben wird bas übliche "Komm wer!" (Romm wieber!) jugerufen, worauf ber Scheibenbe wie immer: "Ich fomme wohl!" fpricht.

In Schweben und Rorwegen werben fammtliche Gratulationsbefuche womöglich am Neujahrstage abgemacht, und in jedem Sause wird bagu Alles, was man Roftbares an Gefchirr von Gilber, Borgellan und Arnftall befitt, bervorgesucht, um bas falte Frühftud recht prachtig ju ferviren, welches feine ber Berfonen, bie ine Saus tommen, unberührt laffen barf. Dag bies namentlich in ben höher gelegenen Begenben, wo bie Reujahrsbefucher oft meilenweit burch Conce bei Wind und Ralte ju reiten haben, um ihre Soflichfeitepflicht au erfüllen, nicht allzuschwere Opfer toftet, braucht wohl nicht erft gefagt zu werben.

Gebr priginell lautet ber Renjahrswunfd im vorbern Schwarzwalb, in ber Wegend von Liebenzell u. f. w., wo jeber Gintretenbe fagt: ,,3ch muniche Euch ein gutes neues Jahr, ben gefunden Leib und den heiligen Geift, und

Alles, mas 3hr End felber munichen möget."

Eigenthümlich waren auch bie Gratulationen, welche Friedrich ber Große alle Jahre an fein Beer zu richten pflegte.

Co lautete 3. B. ber Urmeebefehl vom 31. Dezember 1781:

"Ihre Majeftat ber Ronig laffen allen Berrn Offiziers zum neuen Jahre gratuliren, und bie nicht find, wie fie fein follen, mochten fich beffern", und am 2. Januar 1783 ftand in bem Gludwunich:

"Bhre Majeftat ber Ronig laffen allen guten Berren Offigiere vielmals zum neuen Jahr gratuliren, und wünschen, daß sich die übrigen so betragen, daß Sie ihnen fünftig auch gratuliren könne."
Gegengratulationen waren damals in Berlin verbeten. Um Wiener

Bof bagegen war ber Neujahrstag feit 1767 ber größte Gallatag bes Jahres. Denn Raifer Jojeph II. hatte burch ein Billet vom 30. November 1766 bie früher zu Oftern und Weihnachten üblichen Gratulationen aufgehoben und auf ben Renjahrstag verlegt.

Geit ben gwanziger Jahren haben in ben Stabten Defterreiche bie fonft üblichen Renjahrsbesuche mehr und mehr abgenommen, indem man ftatt berfelben bie fogenannten Denjahre-Enticulbigungefarten eingeführt bat.



Reujahrebeind in Rorwegen.

Wer nämlich eine solche Karte kauft, beren Preis bem Wohlthätigkeitsgefühle eines Jeben anheimgestellt wird, weil ber Erlös ber Armenkasse zustließt, ist aller Gratulationen überhoben.

Auf bem Lande aber hat sich der Brauch erhalten, und im Böhmerwald 3. B. ist Jeder ängstlich bemüht, dem Andern mit seinem Glückwunsch zuvorzukommen. Kaum erwacht daher ein Knecht, so steht er sachte auf, schleicht sich zum Bett seines Mitknechts, stößt ihn leise an und raunt ihm ins Ohr:

"Brüader!! Ruis Gohr! Ruis Gohr!
's Kriftin'! liegt im Kröfinhoor; —
Longs Lö'm, longs Lö'm,
Und an Babl völl Galb banö'm!"
(Brüber!! Reues Jahr! Reues Jahr!
Chriftinblein liegt im fransen Haar; —
Langes Leben, langes Leben,
Und einen Bentel voll Gelb baneben!)

Beibe begeben sich dann an die Kammern, wo die Mägde und die Herrsichaft schlafen, donnern an die Thüren und rufen: "Ladla! (Leutchen!) Ruis (Bohr!" und bald erklingt von allen Seiten und von allen Eden der hergebrachte Neugahrswunsch, der den ganzen Morgen über von Allen wiederholt wird, die sich ansichtig werden. Nur erleiden die zwei letzten Berse mancherlei 216anderungen.

Man münscht einem Mabden:

"Longs Lö'm, fongs Lö'm, Und an ichei'n Mo banö'm!" (Langes Leben, fanges Leben, Und einen schönen Mann baneben!)

einem Burichen:

"Longs Lö'm, longs Lö'm, Und a schei's Wa danö'm!" (Langes Leben, langes Leben, Und ein schönes Weib daneben!)

Die Schwester fagt nedent gum fleinen Bruber:

"Longs Lö'm, fongs Lö'm, Und hujch viel Schlö banö'm!" (Langes Leben, langes Leben, Und hubich viel Schläge baneben!)

und ber Mann gu feiner Frau:

"Longs Lö'm, longs Lö'm, Und all ma Lia banö'm!" (Langes Leben, langes Leben, Und all' meine Liebe baneben!)

And in andern Gegenden herrscht diese Sitte, welche man im Limburger ena [262] Lande überraschen (verrassen), in Throl, in Schwaben und der Eifel das Renjahr abgewinnen nennt, weil der Beglückwünschte den Glückwünschensten ben beschenken nuß. In der Eifel, wo man sich gegenseitig:

> "Glud jum Renjahr! Lang' ju feben, Gelig gu fterben!"

zuruft, besteht das Geschent, welches Neujährchen heißt, in der Regel in einem Wed ober einem kleinen Auchen in Nadsorm; im Limburger Lande aber wird ber, welcher dem Andern mit den Worten "Ein selig Neujahr" ober "Glüdselig Neujahr" zuvorkommt, mit Psesseruchen und einem Gläschen Litör, ist es ein Kind, mit Bacobst beschentt. Doch darf das begonnene Jahr kein Schaltjahr sein, sonst ist der Glückwünschende berzenige, welcher verloren hat.

Biel Belustigung gewährt es hierbei zu sehen, wie erfinderisch Jeder an Mitteln ist, um seinen Zweck zu erreichen. Mancher begiebt sich schon vor der ersten Morgendämmerung in die Rüche, den Stall oder die Schener, um dort die Kommenden zu erwarten und zu überraschen; Andere stellen sich un-

Nanuar. 6

mittelbar hinter bie Thur, um, fobalb fich biefe öffnet, ihren Gludwunsch an-Bubringen, ober verfteden fich in Rleiberfdyrante, in ben Reller ober auf ben Boben, um von dort aus ihr "Glüdselig Renjahr" gu rufen, wenn Jemanb, bie Gefahr nicht ahnend, in die Rabe tommt, und wohl wochenlang nachher bilben bie Streiche, bie man fich gegenseitig gespielt, bas beliebtefte Gefprach

bes Tages.

Um Niederrhein gieben die Buriden noch hier und ba in ber Neujahr8= nacht, fobalb es Zwölf gefchlagen, fingend vor bie befreundeten Baufer, und bringen ihre Gruge in Liebern bar. Früher hatten fie in manchen Orten Mufit bei fid, um bas Renjahr nicht blos "anzufingen", fondern auch "an-Bufpielen." Dad bem Radmittagsgottesbienfte fehrten fie bann wieberum mit Mufit vor bie Saufer gurud, wo bas Renjahr angespielt worben war, um bas "Reujährchen" in Empfang zu nehmen, und hierauf gog man in bas Birthebane, wo bas gemeinschaftliche Gelage gehalten wurde und Tang ben festlichen Tag beichloß.

Diefe Gerenaben, mit benen man ben Beginn bes neuen Jahres ver= fündete, maren auch in ben niederlanden fehr üblich, und haben erft in

neuerer Beit abgenommen.

In manden beutschen Städten wird noch jett bas Renjahr vom Thurm herab "angeblafen", in andern giehen am Reujahrstag die Stadt= ober andere Mufitanten von Thur zu Thur, um "angufragen", ob fie fpielen burfen.

Muf mehreren Dörfern ber Umgegend von Salle an ber Gaale wird ber Beginn bes neuen Jahres von ben Anechten und Burichen burch anhaltenbes lautes Beitschengefnalle verfündigt, und in einigen Universitätsstädten, 3. B. in Riel, veranftalten bie Stubenten Fadelguge, um mit bem Schlag ber Mitternacht bem alten Jahre ein "Pereat!" und bem neuen ein "Vivat!" au bringen.

Die armern Bewohner von Stepermark gieben in ber Reujahrenacht berum und tragen vor ben Saufern ber Reicheren ihre Gludwunsche fingend por, und in Baiern gab es fogar ehebem eine eigene Gattung von Liebern, Die zu Renighremunichen bestimmt waren und mit bem Ramen Rlopfan bezeichnet murben, weil fie gewöhnlich mit ben Worten "Rlopf an!" begannen.

Spater jedoch murben an vielen Orten biefe Lieber, welche nicht immer febr garte Ansbrude enthielten, von ber Beiftlichfeit und Bolizei verboten, und an ihre Stelle trat ber Branch, "bas Renjahr anguschießen", welcher fich in Schwaben, am Rhein und in ben plamifchen Brovingen Belgiens noch jett

erhalten hat.

Die jungen Mabden bes Limburger Lanbes namentlich wurben es für ein ichlimmes Zeichen halten, wenn vor ihren Tenftern nicht geschoffen murbe. Die Bahl ber Schuffe gilt ihnen als Dafistab für bie Starte ber Reigung ihrer Bewerber, und jum Dant für biefen Liebesbeweis ftellen fie ihnen eine Flasche Bachbolberbranntwein an einen schon vorher bezeichneten Blat, ober laffen fie an einem Faben in die Banbe ber Schuten binabgleiten.

Am Rhein wird ben Burschen, welche geschoffen haben, bas haus geöffnet. Sie treten ein, überreichen ben Mabchen ihr Neugahrsgeschent, bas gewöhnlich in einem frangförmigen Gebad, bem Denjahrefrangde besteht, und werben bafür bis jum anbrechenben Morgen mit Raffee und Baffeln ober Ruchen bemirthet.

Im fdmäbifden Unterlande ichentt man fich zu Neujahr große Brezeln, bie Renjahrringe heißen. Wenn aber Jemand ein Madden argern will, jo hangt er ihr einen hölgernen, mit Stroh umwundenen Reif auf einen

hoben Baum in ber Rabe ihres Saufes.

In Holland pflegen die Kinder ihren Eltern, Bormundern, Freunden und Lehrern sogenannte Festbriefe zu schreiben, welche ganz den in Deutsch-land üblichen Neujahrswünschen gleichen, und sind gerade die Kanale gefroren genug, so werden von Alt und Jung Die Schlittschuhe, Die geliebten schaatsen, angeschnallt, um auch entfernter wohnenden Berwandten und Bekannten ben Gludwunsch darzubringen, und ein Geschenk von ihnen gu erbalten.

Besonders Friesland bietet bann bas eigenthümlichste Bild bar, benn nirgends wird mehr und leibenschaftlicher Schlittschuh gelaufen als bort. Much ift es, will man nicht bagu verurtheilt fein, nie bie Stube verlaffen gu tonnen, rein unmöglich, bort ju wohnen, wenn man nicht Schlittschuh laufen fann. Das Schlittschuhlaufen ift baber für bie Friesen mehr Rothwendigkeit als Bergnügen, und man fann wohl fagen, baß sie im Binter öfter Schlittschuh laufen als geben. Sie lernen es in ihrer frühesten Ingend und treiben es ohne Unterbrechung bis in das höchste Alter. Kaum hat ein Kind Kraft genug, um sich auf den Beinen zu halten, so schnallen ihm die Estern die Schlittschuhe an die Füße, und unterweisen es, wie es sich derselben zu beinen hat, um auf dem Eise stehen und gehen zu können. Mit 10 Jahren ist aus bem Schüler icon ein Meister geworben, obgleich die eigentliche Bollendung erft zwischen 20 und 30 erreicht wird, worauf fie wieder abnimmt. Man erstaunt, wenn man sieht, mit welcher Behendigkeit, Anmuth und Schnelligkeit diese scheinbar so schwerfälligen Leute einen großen Raum in wenigen Minuten durchlaufen, namentlich bei den Wettläufen, welche alljährlich in den verschiedenen Städten abgehalten werden. Sie sinden auf langen breiten Ranalen Statt, Die in ber Mitte burch hölzerne Latten getheilt werben, damit bie beiben manulichen ober weiblichen Schlittschuhlaufer nicht aneinander ftogen. Da bas Gis auf ber einen Geite oft fconer ift, als auf ber andern, wechseln die Wettläufer bei bem Rudlauf die Bahn, bamit fie gleiche Bortheile haben. Un ben beiben Enben ber Bahn finb zwei große Leinen quer über ben gangen Ranal gezogen, ber an feinen Ufern wie bebectt mit Menschen ift. Da sieht man Die in gang Solland burch ihre Schönheit berühmten Friefinnen mit ihren furgen Manteln, ihren filbernen ober golbenen Stirnbanbern und ben leichten auf ben Raden gurudfallenben Sauben mit ben beiben Golbplatten, welche bie Schlafen bebeden.



Brieniches Schlittidublaufen. Wettfaufenbe Grauen,

Da sieht man die Bewohnerinnen von Hindelopen in ihrer halberientalischen Tracht, die starken und kräftigen Männer in Hiten und Belzmüten, unter denen sich die reichen Bächter durch ihren zierlicheren Anzug und die Hindelopener durch ihre dis an den Hals zugeknöpften langen Nöcke, ihre niedrigen breiträndigen Hite und ihre rothen oder blauen Tücher um den Hals auszeichnen, und Alle, die Männer meist stehend, die Frauen zum Theil in kastenförmigen Stuhlschlitten sienen, harren mit ängstlicher Spannung des entscheidenden Augenblicks. Der Sieg ist nicht leicht. Denn um den Preis zu gewinnen, der gewöhnlich in einer Kostbarkeit von ziemlich hohem Werth besteht, muß man nacheinander 60 bis 80 Gegner besiegt haben.

Die Bettläuse für Frauen sind für ben fremben Zuschauer noch eigenthumlicher, als die ber Manner.

Noch jest gilt vielfach ber Brauch, daß einzelne Sandwerfer, wie Bader,

Bleifder u. a., ihren Runten ein Renjahregeschent machen.

In manden Gegenben find es besondere Gebäde, welche dazu bestimmt sind. So badt man in Oftfriesland Neujahrstuchen, auf benen Pferde abgebildet sind. In ben früher von Wenden bewohnten Gegenden haben sie bie Form von Pferden, Schweinen und andern Thieren.

In Schwaben ift es ein gebadener Rrang, ben bie Bader ihren Runben ichenten, in nieberheffen ein Beizengebad von eigenthümlicher Form, bas

Schorn heißt.

Much in Fürne in Belgien badt man zu Renjahrsgeschenken eine befon= \ bere Urt Ruchen, welche man "Lutten" ober "Lufjes", Gludwunschfuchen, nennt, und in Solland ließ man bagu ehebem fogenannte vergoldete Ruchen aus bem Sennegan und Lowen'iche Ruchen aus Lowen fommen, wenn man fid nicht mit ben Rranterfuchen und ben getrodneten, mit Buder ober Bewirzen eingelegten Früchten begnügen wollte, bie unter bem Namen

Specie befannt maren.

In England war beim niedern Bolfe eine mit Gewürznelten gespidte Drange ein beliebtes Renjahregeschent, in ben höhern Ständen aber ichenfte man gern Sandiduhe ober Nabeln, gab jedoch auch Geld bafür, woher sich noch die Benennung glove-money, Handichuhgelb, ober pin-money, Rabelgelb, fdreibt. Besonders reich waren die Geschenke, welche der Konig und die Ebelleute mit einander austauschten. Die Königin Glifabeth foll Schnud und Garberobe größtentheils aus ben Reujahregeschenfen beftritten haben, die ihr dargebracht wurden, und die Pergamentrolle, welche die Lifte aller Gefchente enthält, bie Ronig Jafob I. am 1. Januar 1605 erhielt ober vertheilte, ift nicht weniger als zehn Jug lang.

3m nördlichen England gingen vom früheften Morgen an besonbere bagu auserwählte junge Leute beiberlei Wefchlechts von Saus gu Saus, und boten unter ben üblichen Gratulationen gewürzte Bowle an, ein Getrant, welches aus Bier (ale) mit Buder, Mustatnuffen und geröfteten Aepfeln zubereitet mar.

Bermanbte und Freunde fandten fich ihre Geschenke gewöhnlich ichon am Abend vorher zu, wo auch die Dienerschaft von ber Berrichaft beschenft murbe.

Bett hat bas Beichenten ju Renjahr außer hier und ba auf bem Lanbe in England fast ganglich aufgehört. In Belgien bagegen hat bie Gitte von

Jahr gu Jahr an Ausbreitung gewonnen.

In Deutschland war es früher allgemein Brauch, bag bie Rinber am Denjahrstage zu ihren Bathen herumgingen, um ihnen Glud zu munichen, ober, wie man fagte, bas neue Jahr ju bringen, und bafur allerhand Befchente erhielten.

Sogar einjährige Rinber wurden in Franten von ihrer Barterin ober einem ber alteren Gefcwifter auf bem Urme in bas Baus ber Bathen getragen, und Entferntwohnenben ward bas Bathengeschent am Reujahr gu=

aeididt.

Das Gefchent felbft, welches Renjahr bieg, bestand ftete aus Buderwert; bagu tamen jeboch oft auch Rleibungsftude und baares Gelb. Bas nur irgend von Stand und Bermögen war, machte feinen Bathen vom erften bis jum britten Jahre einen filbernen Löffel jum Gefchent. Dies bauerte, bis bas Rind eingesegnet murbe, bann bilbete ein toftbar eingebundenes Beicht= buch ben Befchluß.

Um Rhein beschenfen bie Bathen ihre Tauffinder noch jett mit Deujahrefrangden, in Dieberheffen mit einem Renjahreidorn, und in Dberheffen erhalten die Anaben einen Rringel, bie Madden aber einen Bed ale Menjahr, fobald fie einen Gludwunich bergefagt haben.

3m Mund bes Bolfes zwischen Dbenwald, Rhein und Main lautete ber

launiae berbe Reujahrswunsch:

Broft Meniobr! E Barid (Berriide) von Gashobr (Geisbaar), E Bretel wie 'en Schennbohr, E Ruche wie 'en Dweblatt (Dfenplatte) Do were mer all' mitnanber fatt!

In ber Schweiz ift bas Beichenken ber Taufpathen, mas man bort Belfen nennt, ebenfalls üblich geblieben. Go 3. B. in Burich bringen bie Rinder ihren Bathen Belsweggen, Weden aus feinem Beigmehl, Butter und Giern, und empfangen bafur ihr Neujahrsgeschent, welches in Bemben, Schuhen, Strümpfen u. bergl. besteht und bie Belfete beint, vielleicht weil eine Umarmung (helfen, umhalfen) bas Gefchent gewöhnlich begleitet.

Auch im Limburg'fden und im Elfaß geben noch jest bie Rinder gu ihren Bathen, um fich ein Reujahrsgeschent zu holen, und in ber Umgegenb

von Oberbronn im Unterelfaß fprechen fie babei ben Reim:

"Guebe Da, Bjebber un Gebbel, 3 winsch i au Glid zuem neie Johr! 3 will e Brabbftall wie e Schierbobr, E Lebfueche wie e Suns. Eh geh i nibb gu ber Stubbbiehr 'nug." (Guten Tag, Bathe und Bathin, 3d wünich' euch auch Glud jum neuen Sahr! 3d will 'ne Bregel wie ein Schennthor, 'Men Lebfuchen wie ein Saus, Eb' geb ich nicht gur Stubentbur 'naus.)

Die Balloren, diefe originellften aller Bewohner von Salle an ber Saale, fenben noch alljährlich zu Reujahr eine Deputation von 3 Berjonen an ben König von Breugen, um ihm, wenn er bei Tische sitt, ein Neujahrsgedicht, eine Burft und Gooleier in eine Salzppramibe gefüllt, barbringen zu laffen. Einer ber Abgeordneten überreicht bie Gratulation, ein Anderer bie Geschenke, mahrend ber Dritte ehebem bie Jahne schwenkte. Letteres ift in neuerer Zeit jeboch abgefommen. Bum Dant werben fie im Schloffe gespeift und haben ben Borzug, jedem Könige bei feiner Thronbesteigung in feierlichem Aufzuge besonders hulbigen zu durfen, wogu ihnen ber Konig ein Pferd, um ben Salgbrunnen nach altem Brauch umreiten zu können, und eine Fahne fchenkt.

Eine eigenthumliche Gewohnheit herricht noch in einigen Dörfern bes Elfaß, wo fid die namentlich in ben frangofifden Ortichaften ber Bogefen fehr verbreitete Sitte erhalten hat, jum Neujahr ben Brunnen mit einem

"Mai" zu ichmüden.



Renjahrstag in ben Bogefen.

Die jungen Madden, welche ben Brunnen besuden, verschaffen fich namlich einen fleinen Tannen= ober Stechpalmenbaum, zieren ihn mit Banbern, Gierschalen, fleinen Figuren, Die einen Birten ober einen Mann vorftellen, ber feine Fran ichlagt, und fteden ben fo geschmudten Baum in ber Renjahre-

nacht auf ben Brunnen.

Bahrend bes Reujahrstages besucht man nun die Brunnen und betrachtet Die Maien, in beren Schmud fich bie Madden, wo es mehrere Brunnen giebt, gegenseitig ju überbieten suchen, und fobalb ber Abend anbricht, wirb ber Schnee um ben Brunnen forgfältig weggefehrt, und bie jungen Mabchen tangen fingend einen Reigen, an bem bie jungen Buriche fich nur mit ihrer Erlaubniß betheiligen bürfen.

Die Lieber, welche babei gefungen werben, find meiftens gewöhnliche Rund= tanglieber, und haben nur felten eine Beziehung zu bem Baum, welcher bas Jahr über als ichnigendes Symbol für diejenigen fteben bleibt, die ihn errichtet haben.

Benden wir uns vom Beften Deutschlands nach bem Dften, vom Elfag nach Schlefien, fo ward bort früher ber Renjahrstag von einer gangen Schaar dürftiger ober gelbgieriger Gratulanten nicht weniger ungeduldig erwartet, wie

im Gliag von ben jungen Dabden.

In Stabten fammelte ber Reftor ober Rantor ben Rern ber Ganger, ber Stadtmufifus alle feine Behülfen, und nun burchfrengten Reftor und Nachtwächter, Runftpfeifer und Todtengraber, Schornfteinfeger und Thurmer, Rirchenbiener und Gaffenvogt oft mehrere Tage lang im feltfamften Gemifch bie Straffen.

Muf bem Lanbe gingen bie Organisten und Schulmeister, begleitet von einigen Anaben, vom Renjahrstage an von Saus gu Baus, fangen ein Lieb, wofür fie ein Beident an Geld erhielten, reichten bann bem Birthe bie verichloffene Budfe bes Pfarrers bin, welcher "viel Gegen wünfchen ließ", und gingen weiter, um am nachsten Saus biefelbe Scene gu wiederholen.

Auf manchen Dörfern bielten bie Bfarrer fogar in Berfon einen Renjahrsumgang, und empfingen unter andern Dingen namentlich getrodnete

Rüben und Möhren auf Faben gereiht.

In Lonnit im Rofenberger Rreis in Oberichlefien waren fünf Freiftellen, laut ihren Raufbriefen, verpflichtet, ben Beiftlichen gum Reujahr eine gebratene Gans und ein Quart Wein vorzuseten, und in Lubschau und ben bagu gehörigen Dörfern mußte jeder Salbhubner ober Befiger einer halben Sufe Landes eine Schuffel Gerftengraupe, eine Schuffel Erbfen, ein Brob und eine Tleifcwurft geben.

Much in Bolland und Nordbeutschland pflegten bie Beiftlichen in Begleitung bes Rufters zu Reujahr von Saus zu Saus ihre Gefälle einzufammeln, welche in Brod, Giern, Rafe, Speck, Schinken, Burft, allerlei Gefligel und auch wohl in Wein bestanden, und in ben Städten Deutschlands find bie verichiedenen Renjahregratulanten noch immer eine Blage bes Tages, fo oft

auch ber Renjahrsumgang verboten murbe.

Berchten. 13

Gine höchst sonberbare Urt, sich Renjahrsgeschenke zu erpressen, ist bie in einigen Theilen Englands noch immer übliche Sitte ber sogenannten

"Reitstange" (riding stang).

Es ist dies nämlich eine Stange, an welcher für gewöhnlich Zober getragen werden, und mit ihr, sowie mit Körben versehen, stehen am Neujahrstage vom frühesten Worgen an Gruppen von jungen Leuten auf den Plätzen und Straßen, um jeden Borübergehenden ohne Weiteres zu zwingen, sich, ist es ein Mann, rittlings auf die Stange, ist es ein weibliches Wesen, in den Korb zu setzen und sich so bis zum nächsten Wirthshaus tragen zu lassen, wo ein Sixpence (5 Groschen) den Gesangenen von seiner unfreiwilligen Tour erlöst.

Ginen ahnlichen Zwang übten ehebem in ber nördlichen Schweig am

Renjahrstag bie "Bechteli" aus.

Beißgekleibete Mädchen und Buben mit grellbemalten Papierhüten zogen am Tage mit Schellen und andern Lärminstrumenten auf den Dörfern umber, um siberall, wo sie Halt machten, einen Schlud Sißwein zu verlangen. Des Abends stellten sie sich in den Straßen auf, um Borsibergehende zu nöthigen, "zum Berchtold zu gehen", d. h. sie in die Schenke zu begleiten, und dort für den Wein, der ihnen vorgesetzt wurde, sich einige Maß "Bechtelswein" abzapsen zu lassen. Schon 1529 wurde jedoch diese Sitte, welche man "bechteln" nannte, abgeschafft, und nur der Name "Bechtelis" oder "Berchtoldssest" ist in Zürich als Bezeichnung für den 2. Januar geblieben. Der Name diese Festes und des an ihm üblich gewesenen Branches erinnert auffallend an das Berchtes im Kärnten und das Berchten im Binzgan.

Das Erstere sindet am Borabend des Berchtentages oder 6. Januars und am Nadmittage besselben nach dem Segen im Möllthal Statt, wo "die Berchtel" in den Häusern herumzieht. Sie hat gewöhnlich einen Belz um, eine fürchterliche hölzerne Larve vor dem Gesicht und eine Kuhglode oder große Schelle auf dem Rücken, hüpft mit wilden, muthwilligen Geberden im Hause herum, versolgt die Leute, fragt nach dem Fleiße, der Artigkeit der

Rinder und fammelt Gaben ein, indem fie fpricht:

#### Kinber ober Sped! Derweil geh' ich nit weg.

Buweilen treten zwei folder Berchteln auf, nie aber mehr.

Bei bem Berchten= ober Perchtenlaufen bagegen, welches zwischen Weihnachten und Dreifonigstag geschieht, ziehen gegen hundert bis breihundert Bursche an hellem Tage in den possierlichsten Masken mit Kuhgloden und knallenden Beitschen versehen und mit allen Arten von Gewehren bewaffnet einher.

Ein eben folder Bug geht im Thale von Gaftein bupfend und fpringenb

von Ort zu Ort burch bas ganze Thal.

Auch in Nürnberg liefen bis 1616 jährlich in ber Nacht zum Drei- fönigstag ober in ber Bergnacht Buben und Mädchen in ben Stragen

umber, und flopften mit Sammern, Schlägeln und Brugeln an die Sausthuren und Laben, weshalb man diese Racht auch "Klöpflesnacht" nannte.

In Gidenloh bei Bartenfirch in Dberbayern maren es ftets brei Beiber,

welche am Dreifonigeabend berchten gingen.

Sie trugen alle Drei alte Hosen, alte Jänker und über bem Kopf einen leinenen Sack mit Löchern für Mund und Augen. Eins hatte eine Kette am Gürtel, bas Andere einen Harken und das Dritte einen Besen. Kamen sie an ein Haus, so rasselten sie mit der Kette und klopften damit an die Hauskifür, scharrten mit dem Harken auf dem Boden und kehrten mit dem Besen, Alles zu gleicher Zeit; da wußten die Leute, daß "Bercht'n" gekommen, gaben Birnen, Brod oder Nudeln, worauf die Dreie weiter zogen.

In Holzberndorf in Mittelfranken stellten junge Leute bie Eisenberta vor. Einer stedte sich in eine Kuhhaut mit Hörnern, hatte Aepfel, Birnen und Rüsse bei sich und in ber Hand einen halben Besen als Ruthenbuschel. Des Nachts zog er mit noch andern jungen Leuten von Hans zu Hans, be-

ichentte bie artigen Rinder und bestrafte bie unartigen.

So hat fich benn noch vielfach die Erinnerung an die alte heidnische Göttin ber Deutschen, Berchtha ober Berahta, beren Namen bie Brachtige,

Lichte, bebeutet, erhalten.

Ursprünglich, als die Religion der Germanen noch in der Berehrung der segenbringenden und verheerenden Naturmächte bestand, war sie die regenspendende Wolfe, des Sturmgottes Gemahlin. Später wurde sie zur Himmelskönigin, die neben der Herrschaft über Wolfen und Wind auch die Macht besaß, Sonnenschein und Gedeihen der Feldsfrüchte zu gewähren, zugleich aber auch als mütterliche Schützerin des Franenlebens weibliche Arbeit, namentlich das Spinnen, begünstigte, und als Fran Holda oder Holle die Seelen aller ungeborenen oder verstorbenen Kinder hütete. In einigen Gegenden wies man ihr einen Berg, in anderen eine prachtvolle Grotte, und noch in anderen das Wasser eines Brunnens oder Teiches zum Ausenthalte an, woher noch jetzt die Kedensart rührt, die Kinder werden am Brunnen geholt.

Bur Zeit ber Bintersonnenwende hielt fie gleich Boban, ihrem Gemahl, einen Umzug burch bas Land, ber Anfangs als ein Segen bringender gedacht

wurde, fich in ber Folge aber in eine wilbe Jagd vermanbelte.

Unter bem Namen Frick ober Frau harfe spuft sie noch hentiges Tages in der Ukermark, wo sie zur Weihnachtszeit als wilde Wolkenjägerin des Nachts mit vielen Hunden tobend durch die Lüste zieht, oder von Haus zu Hans geht, um nachzusehen, ob die Mägde ihren Flachs abgesponnen haben. Findet sie den Nocken noch voll, so straft sie die träge Arbeiterin durch Berunreinigung ihres Gespinnstes.

In ber Briegnit und in Medlenburg führt fie den Namen Fru Gode oder Frau Gode, und erscheint besonders vom Weihnachtsheiligenabend bis zum Dreitonigstag als Führerin eines wilden Jagdzuges mit kläffenden und henlenden Hunden. Man halt dann die Thuren verschlossen, und vermeidet, Abends auszugehen, um ihr nicht zu begegnen. Oft sieht man sie als hohe stattliche Frau in einem mit Hunden bespannten Wagen baher sahren, und nicht selten erzählt man: wenn ein Rad gebrochen sei, habe sie bem Zimmermann, der es wieder gemacht, die Spane geschenkt, welche sich Tags

barauf in reines Golb verwandelt hatten.

Dem Niedersachsen ist Frau Holle eine granköpfige Alte mit langen Bähnen, welche faulen Spinnerinnen in der Neujahrsnacht den Rocken versunreinigt, sleißigen ein Geschenk hinter den Rockenbrief (wockenbreif) steckt, Kindern 6 neue weiße Hemben bringt, und an jedem Neujahrsabend zwischen 9 und 10 Uhr mit einem Wagen voll Neujahrsgeschenke durch alle Ortschaften fährt, deren Bewohner sie früher verehrt haben. Klatscht sie mit der Peitsche, was nur die Frommen hören, so kommen diese heraus, um ihre Geschenke zu empfangen.

In hessen und Thüringen dagegen wird Frau Holle, holba ober Hulba als glänzend weiße, schöne Frau mit langen goldenen haaren dargesstellt, von der es heißt: "Frau Holle schüttelt ihr Federbett aus", wenn es recht dicht schneit. Als Mutter der Wichtlein oder der verkörpert gedachten Geelen ungetauft verstorbener Kinder, welche in Franken heimen, sorgt sie mit diesen für die Fruchtbarkeit der Felder, indem sie mit ihrem goldenen Pfluge ackert, und die Acker von den heimen bewässern läßt.

Der Sage nach hatte sie im Saalthal, zwischen Bucha und Wilhelmsborf, ihren alten Sit, verließ aber diese Gegend, da die Bewohner von Cosborf und Rödern ihr mit Undank Iohnten. An einem dunklen Dreikonigsabend kam sie mit ihrem Bölkchen an den Strom und ließ sich übersahren.
Der Fährmann erschraf aufangs vor der hohen verschleierten Gestalt, um
welche sich so viele weinende Kinder herdrängten, that aber doch, was sie
ihm hieß. Als er dreimal übergesahren war, fand er am andern User Frau
Holla oder Perchtha mit dem Ausbessern ihres Pfluges beschäftigt, den die
Hohn die Späne zu behalten, und erhielt von ihr die Weisung, sich als
Lohn die Späne zu behalten. Er that dies sehr wider Willen, unzufrieden über ein so karges Geschenk, und warf zu Hause drei Späne auf ein
Fensterbrett. Wie erstaunt war er aber, als er am nächsten Morgen drei
Goldstüde statt der Späne sand! Auf dieselbe Weise soll Frau Perchtha
jeden Dienst vergolten haben, den Menschen ihr erwiesen, und noch jest soll
man sie häusig am Dreikonigs vor Berchten abend mit ihrem Pfluge sehren.

Denn ber Dreikonigstag, an welchem biese vornehmste aller Göttinnen ihren Umzug beenbete, war ihr besonders geweiht, weshalb er auch noch in Desterreich, Throl und Bahern ben Namen Perch- ober Prechtag (in Zürich früher Brechtentag) führt, und in Schwaben Obersttag ober ber Deberst heißt.

Um aber ben neubefehrten Chriften einen um so größern Abschen gegen bas Beibenthum einzuslößen, stellte man ihnen bie vorher verehrten Gottheiten als boje Geister bar, und legte selbst ber Frau Berchtha ober Holle, ber milbesten und gütigsten Göttin, einen schlimmen, rachsüchtigen Charafter bei.

Daber nimmt in Dberöfterreich und im Galgburgifchen bie Frau Berch ober Berch bei ihrem Umzug bie Kinder mit, welche bas Jahr burch nicht gefolgt haben, und um ihr zu gefallen, muffen bie fleinen Dabden ihre Spielsachen gut in Ordnung halten, Die Magbe ihren Roden gu Beihnachten gang abgesponnen und unter's Dach hinaufgetragen haben. Findet fie einen Roden, und an ihm noch Flache, fo ruft fie gurnend:

> Go mandes Saar, Go mandes boje Sabr!



3m Boigtland muß man an ihrem Sauptabend Gifde und Rloge effen, fonft fommt die Berdtha, ichneibet bem Ungehorfamen ben Leib auf, füllt ihn mit Baderling und naht ihn mit einer Bflugichaar und einer Gifentette

mieber zu.

Die Rarntner find nicht minber ichlimm baran, benn bort werben baufig felbst erwachsene Bersonen entführt, Die ihr begegnen. Gie zieht bafelbft, gleich Frid und ber Frau Gobe an ber Spige bes wilben Beeres umber, und bringt bie Ungludlichen, die fie mitschleppt, am Morgen als entfeelte Leichen gurud, welche feltfame frembe Blumen zwischen ben Fingern und Beben haben.

Deshalb murbe auch ehebem in Gisfelb in Thuringen bie Frau Solle

alliährlich verbrannt.

Am Epiphaniassonntag nach beendigtem Nachmittagsgottesdienst zog näm= lich Alt und Jung mit Musik auf den Markt. Dort sang man ein geistliches Lied und rief dann einander scherzend zu: "Fran Holle wird verbrannt."

Da ber Perchtag ober Dreifönigstag gerade ber zwölfte ober breizehnte Tag nach Weihnachten ist, jenachdem man den heil. Abend mitrechnet ober nicht, wird er in England Zwölfter Tag (twelsth-day), in Flandern das gegen Dreizehnter Tag (dertiendag) genannt.

In beiben Landern giebt er gu mancherlei Festlichkeiten Unlag.



In England bereitet sich schon Tags vorher Alles zu ben Lustbarkeiten vor, welche ben zwölften Tag kennzeichnen. Schemals dauerte das Weihnachtsfest, besonders im Norden des Königreichs, 20 Tage, und an einigen Orten behnte man es sogar bis zu Lichtmeß (2. Februar) aus.

Bahrend jedoch früher mandernde Musikbanden bei den Wohnsiten ber Landebelleute vorsprachen, und benjenigen, welche sie gastfreundlich empfingen,

Das feftliche Sabr.

18 Januar.

aus ihrer Bowle, der wassail-bowl, gewürzten Wein zu trinfen anboten, fommt jest nur noch in entlegeneren Gegenden der oder jener arme Fiedler, Horn= und Clarinettenbläser am Abend zu den Häusern der Landleute, und trinkt ihnen aus einem Kruge warmen, mit Ingwer gewürzten Ale's zu, um

bafür nach Abspielen einiger Melodien eine Mundgabe zu erhalten.

Am Abend gehen in einigen Distrikten von Devonshire die Bächter, begleitet von ihren Arbeitsleuten, die mit Flinten, Büchsen und alten Musstern bewaffnet sind, mit einem großen Kruge Eider oder Aepselwein in den Obstgarten. Dort treten sie um einen der besttragenden Aepselbäume im Kreis herum und trinken dreimal auf sein Gedeihen, indem sie dem Herkommen gemäß einen Trinkspruch auf ihn ausbringen, und zwischen die Zweige schießen.

Hierauf kehren sie ins Hans zurud, finden aber die Thur von ben Frauen verriegelt, welche, unerbittlich gegen jede Borstellung, selbst beim schlechtesten Wetter nicht eher öffnen, als bis einer der Männer errathen hat, was am Bratspieß stedt. Gewöhnlich ist dies eine Kleinigkeit, auf die man nicht leicht kommt, und welche nachher dem als Belohnung zu Theil

wird, ber fie zuerft genannt hat.

Bit es errathen, jo werden die Thuren angelweit aufgemacht und bie Manner hereingelaffen, von benen Biele ber festen Ansicht find, bag ohne biese

Ceremonie Die Baume bas Jahr über nicht tragen würden.

Ein ähnlicher Gebrauch herrscht in anderen Gegenden berselben Grafsichaft. Man geht bort nach dem Abendessen mit einem großen Milchtopf voll Sider mit Bratapfeln darin in den Obstgarten, jeder der Anwesenden schöpft sich eine irdene Schale voll Sider aus dem Topfe, stellt sich unter einen der besttragenden Aepfelbäume und richtet an ihn die Worte:

Seil bir, guter Aepfelbaum! Trage gut, Tajden voll, Site voll, Megen-, Scheffelfade voll!

Dabei trinkt er einen Theil bes Inhalts seiner Schale aus, schüttet den Reft mit ben Ueberbleibseln ber Bratapfel auf ben Baum, und alle Unwesen=

ben brechen in einen Freudenruf aus.

In Heresordshire versammeln sich bei Annäherung bes Abends die Päckter mit ihren Freunden und Anechten und begeben sich gegen 6 Uhr Alle zusammen auf ein Weizenfeld. Auf dem höchsten Theile besselben zünden sie zwölf kleine und ein etwas größeres Fener an. Um das Letztere schließt man einen Kreis, und nun beginnt ein allgemeines Halloh, welches von den benachbarten Feldern beantwortet wird. Denn oft stammen 50 bis 60 solcher Fener zugleich auf. Natürlich bewirthet bei dieser Gelegenheit jeder Pächter seine Begleiter auf's Reichlichste mit altem Cider. Dann geht man wieder nach Haus, wo schon ein gutes Abendbrod bereit steht, bei welchem namentlich ein großer Anchen mit einem Loch in der Mitte nie sehlen dars. Nach dem Abendessen begleitet die Gesellschaft den Hausherrn in den Stall, aus welchem sie den Stammochsen in einen leeren Schuppen sühren lassen.



Der Bwolfer-Abend in Devonibire.

Dert füllt ber Hansherr einen Beder mit starkem Bier (ale), stellt sich an ber Spige seiner Freunde dem Ochsen gegenüber und bringt einen brolligen Toast auf ihn aus. Die Freunde ahmen bieses Beispiel bei allen übrigen Ochsen nach, indem jeder derselben bei seinem Namen angeredet wird. Hierauf wird der große Anchen gebracht, mit vieler Feierlichseit am Loch auf die Hörner des Stammochsen gehangen, und dieser dann gesitzelt, damit er den Kopf bewege. Fällt dabei der Anchen nach hinten, so gehört er der Haussfrau; fällt er nach vorn, wird er dem Stammochsen oder bailiss als Belohnung zu Theil. Ist diese Ceremonie zu Ende, kehrt die Gesellschaft in das Haus zurück, sindet aber die Thür verriegelt und muß sich den Einlaß durch Absingen einiger heiterer Lieder erkausen, worauf der größte Theil der Nacht in Judel verleht wird.

In Panntlen und ben umliegenden Dörfern in der Grafschaft Gloucester pflegt jeder Bachter mit seinem Gesinde auf ein Weizenseld zu ziehen und bort zwölf Strohseuer in einer Neihe anzugünden, von denen eines größer ist, als die andern. An diesem wird ein Glas Cider auf die Gesundheit des Herrn und den Ersolg der künftigen Ernte geleert, und dann begiebt man sich wieder nach Haus, wo man sich an Kümmelkuchen gütlich thut, die man in Cider tunkt.

Die Teuer gundet man an, um, wie es heißt, "bie alte Bere" gu verbrennen; in Westmeath dagegen, wo man statt der Fener zwölf Lichter rings

Sannar. 20

um ein größeres in einem Saferfieb befestigt und angundet, und biefes fo hoch als möglich aufstellt, beutet man bie Lichter als Erinnerung an ben

Beiland und feine zwölf Apoftel.

Denn ber zwölfte Tag nach Beihnachten ift befanntlich bas Fest ber Ericheinung bes herrn (Epiphania), welche fich nicht blos burch ben Stern ber Beifen bes Morgenlandes (baber Dreifonigstag), fonbern auch burch bie Taufe im Jordan und bas erfte Bunber bei ber Bochzeit von Rana offenbarte.

In London wird ber Abend vor Epiphania wenig ober gar nicht mehr gefeiert, ber zwölfte Tag aber als ber lette Festtag ber Weihnachtszeit um fo luftiger und fröhlicher begangen. Alle öffentlichen Memter bleiben geichloffen, und bie Ruchen=, Bfefferfuchen= und Buderbader find ichon vor Tagesanbruch beschäftigt, ihre Schaufenfter fo glanzend als möglich aufzuputen

und zu beleuchten.

Königsfuchen von allen Größen und Preisen phramiden = und fäulen= förmig über=, ober auf machtigen Schuffeln reihenweis nebeneinander, alle mögliche lebende und lebloje Gegenstände aus Buder nachgebilbet, ichneeweiß ober bunt bemalt, Figuren aus Chofolabe und Pfefferfuchen erregen bie Bewunderung und bas Entzuden ber gahlreich versammelten Stragenjugend, welche ben gangen Tag über die Laben formlich belagert und die Muge bagu benutt, allerlei lofe Streiche auszuführen.

Mit meifterhafter Geschicklichkeit und Schnelligkeit werben bie Rodichone Mengieriger aneinander ober an die Fensterrahmen festgenäht, oder auch blos mit Stednabeln festgestedt, fo bag oft acht bis gehn Berfonen, ehe fie fich beffen verfeben, aneinanderhangen, und ber Conftabler ober Polizeimann, welcher por bem Laben fteht, um wenigstens ben Gin= und Ansgang frei zu halten, meift nicht ausreicht, um allem Unfug vorzubengen. Das laute Belachter

bei jebem gelungenen Streich erhöht bie Luft.

In ben Familien find bie Frauen vom Saufe ebenfalls von fruh an thatig, um bie nöthigen Borbereitungen für ben Tag zu treffen; benn überall wird an biefem Tage ein Konig mit feinem Sofftaat ermahlt, und bevor bie Befucher fommen, muß ber Ronigefuchen ober twelfth-cake (Auchen bes awölften Tages) ba fein, und ebenfo muß man bie Charaftere fur Berren und Damen mit ben bagu gehörigen Reimen in Ordnung, und die betreffenden Loofe gur Bahl mit ben nothigen Rummern auf ber Rudfeite verfeben haben.

Sobald alle Bafte versammelt und mit Thee ober Raffee bewirthet find, werben bie Charaftere ber Frauen in ein Ret, bie ber Manner in einen But geworfen. Dann wird ein Berr aufgeforbert, bas Ret gu ben Damen ju tragen und fie ber Reihe nach bie Loofe ziehen zu laffen, mabrend eine Dame gebeten wird, mit bem but baffelbe bei ben Berren gu thun. Bewöhnlich fucht man es fo einzurichten, bag Wirth und Wirthin felbft Ronig und Königin, und bie Gafte ihre Sofdargen werben. Die beiben Loofe, welche übrig bleiben, find für ben herrn und bie Dame, die herumgegangen find. Hat Jedes sein Loos, welches bis basin nicht geöffnet werben barf, so werben die Zettel aufgemacht; Jedes nimmt den Platz ein und die Rolle an, die ihm zugefallen, und liest die Verse vor, die er gezogen hat, und nun beginnt, während Auchen und Erfrischungen herumgereicht werden, der Scherz des "twelsthnight king" oder Königs des zwölften Tages mit seinem Hof. Denn bis Mitternacht muß Jedes, dem ihm gewordenen Amte getren, sei es als Minister, als Ehrendame oder als Hosnarr, sprechen und gestisuliren.

Bor der Reformation buf man einen Pfennig in den Königskuchen, und wer ihn in seinem Stücke fand, wurde jubelnd zum König ausgerusen. Ihm lag es ob, alles Holzwert im Hause mit Areuzen zu versehen, um es gegen bose Geister zu schützen und die Familie mit Weihrand, der in einer Kohlenspfanne braunte, zu beränchern, um sie das Jahr über vor Arankheiten zu bewähren. Zur Zeit der Königin Elisabeth pflegte man eine Bohne für den König, eine Erbse für die Königin in die Königskuchen zu backen. Diese selbst bestanden damals aus seinem Mehl, Honig, Ingwer und Pfesser, und wurden in so viel Stücke geschnitten, daß nach der Bertheilung unter alle Anwesenden 3 Stücke übrig blieben, welche für den Herrn Christus, für die heilige Jungsran und die 3 Könige bestimmt waren und als Almosen verschenft wurden.

Gegenwärtig ist der twelfth-cake in der Regel rund und weiß, und mit mehr oder weniger geschnörkelten und gezackten farbigen Papierkränzen eingesatt. Auf der Oberstäche des Auchens besindet sich gewöhnlich ein hoher gothischer Dom, von oben bis unten durchsichtig aus Kandiszucker gearbeitet, und um ihn herum sieht man allerlei Conditorkunstwerkhen in der willkürlichsen Zusammenstellung, von denen jeder Gast sich etwas zur Erinnerung mit nach Hause nimmt. Denn nur der eigentliche Auchen wird gemeinschaftlich verzehrt. Je nach den Berzierungen kommen diese Kuchen oft bis auf 10 Pfund oder 662/3 Thr. zu stehen, und der Königskuchen sir die königliche Familie in Windsor war vor einigen Jahren 5 Fuß hoch und 100 Pfund schwer.

In ben Niederlanden wird das Dreikönigsfest (Drykoningenfeest) ober, wie es in Westslandern heißt, der dreizehnte Tag ebenfalls durch eine Königswahl gefeiert. Nur bestimmt in Holland eine in einen Rosinenstuden gebackene Bohne den König, welcher die Andern traktiren muß, während in Blämisch Belgien seit uralter Zeit die Königsbriefe (Koningsbriesse) üblich sind, um den König und seinen Hosstaat durch Loose zu erwählen.

Hat auch diefer Gebrauch jetzt viel von seiner Allgemeinheit verloren, so ist er doch noch in allen Familienkreisen der niedern und mittleren Bürgerstlasse heimisch, und namentlich in Antwerpen wimmeln den ganzen Tag über die Straßen von Kindern, Jungen und Mädchen, aus dem untersten Bolk, welche mit dem lauten Ruse: "Königsbriefe! Briefe und Kronen!" von Haus zu haus ziehen und Königsbriefe zum Berkauf anbieten.

Gewöhnlich Abends, mitunter ichon Mittags, versammeln fich alle Berwandte, sowohl Seitens bes Mannes, wie ber Frau, zu einem gemeinschaftlichen Schmause, bei welchem Gerstenbier und Gier - ober Pfannenkuchen bie Sauptrolle spielen.



Der Ronig trinft.

Dann zerschneibet man ben Königsbrief, thut soviel Figuren, wie Berssonen anwesend sind, in einen Sack und looft. Wer den König zieht, bestommt die Krone aufgesetzt, und besiehlt den Tag über seinem Hofstaat. Derselbe besieht je nach der Zahl der Anwesenden aus einem Nath, Sekretair, Beichtwater, Arzt, Mundschenk, Vorschneider, Kammerdiener, Bedienten, Schweizer, Bortier, Briefboten, Sänger, Musikanten, Koch und Hofnarren.

Der Munbichent muß immer für volle Gläfer forgen, ber Ganger Lieber vortragen, ber Musikant zum Tanze spielen und jeder Anwesende, sobalb ber

Ronig trinft, laut rufen: "Der Ronig trinft!"

Ber bies unterläßt, wird vom Sofnarren, beffen Amt es ift, barauf gu

achten, burch einen fdmarzen Strich im Geficht gebrandmarft.

Im Limburgischen pslegen die Bachter und Grundbesitzer am Abend vor dem Feste alle ihre Arbeiter, selbst die Tagelöhner, welche nur einmal im Jahre, sei es bei der Ernte, oder bei einer andern dringenden Gelegenheit, sur sie gearbeitet haben, zu einem Mahle einzuladen, nach welchem ein unsgeheurer Auchen mit einer, an manchen Orten mit zwei Bohnen für den König und die Königin aufgetragen und zerschnitten wird. Die drei ersten Stücke sind für die heilige Familie, für Ioseph, Marie und Jesus, und fallen

ben Urmen gu, die übrigen werben an die Anwesenden vertheilt. Ber Konig

wird, mahlt eine Ronigin und muß Etwas zum Beften geben.

Um Conntag barauf feiern bann bie Dienstboten ben fogenannten fcmarzen König, indem jeber berfelben ein großes Brod mit einer Bohne barin erhalt, um bamit in feiner Familie nochmals ben Ronig gieben gu konnen.

In ber Gifel wird gleichfalls ein Königefuchen gebaden und in ben= felben zwei Bohnen, eine fdmarze und eine weiße, gelegt. Wer in feinem Stud bie fdmarze Bohne findet, wird König, bie weiße Bohne bestimmt bie Ronigin.

Bor alten Zeiten war es jedoch Brauch, Zettel zu machen und zu ver-loosen. Wer den Zettel zog, worauf "König" geschrieben stand, mußte eine Zeche geben, wie dies an vielen Orten am Rhein noch der Fall ist.

Bei ben Banereleuten ift es ziemlich allgemeine Gitte, bag bie Berfon, welche an diesem Abend zuerst in die Schüffel langt, König ober Königin wird, weshalb sich Alle, die um ben Tisch siten, Anfangs weigern, in die Schuffel zu langen, bis fie, bes Scherzes fatt, es gleichzeitig thun.

In einigen Dorfern war es bierbei üblich, bag ber Zweite, welcher in bie Schuffel fuhr, Bicefonig murbe und ein Drittbeil, ber Ronig aber

amei Drittel ber Roften bes Belages gablen mußte.

Bei Gintingen im Rreife Bitburg pflegt ber Sausherr unter einen ber Teller, welche auf bem Tifche fteben, "König" gu fchreiben, und wer biefen, wenn am Ende ber Dablzeit die Teller umgewendet werben, vor fich hat, ift "König" und muß etwas jum Beften geben.

Scherzes halber wird auch in bem öftlichen und nördlichen Deutschland mitunter ein Königsfuchen gegeffen, und bem Bohnenkönig anheimgestellt, fich

eine Ronigin gu mablen und feinen Sofftaat gu ernennen.

Dagegen ift bort bas Königefingen ober Sternfingen nicht minber beimifch.

als in ben Niederlanden und bem westlichen und füblichen Deutschland.

Gewöhnlich von Renjahr, oft schon von Weihnachten an gieben nämlich Rinder und Erwachsene mit einem Stern berum und fingen Weihnachte ober Dreifonigelieber, um baffir eine Babe gu erhalten.

Man nennt fie Sternfanger ober Sternbreber, weil ber Stern

burch eine Saspel gebreht werben fann.

In Solftein thun fich Leute aus bem niebern Bolf gufammen, um, in weiße Bemben gefleibet, bie beiligen brei Ronige vorzustellen, am Dreifonigeabend mit einem golppapiernen Stern an einer Stange umberzugeben und fich ein Befchent zu erbitten, indem fie fprechen:

> Bir, Rasper und Delder und Baltfer genannt, Bir find bie beiligen brei Ronig' aus Morgenland.

Um Rieberrhein giehen Kinder mit einem Kaften umber, worin fich Buppen befinden, welche bie beil. brei Konige vorftellen, und ber beshalb Dreifonigefaften beißt. Indem fie bie Figuren zeigen, fingen fie ihr Ronigelieb. Das Herzogthum Sachsen hat benselben Gebrauch; so ziehen 3. B. in Torgan und ben umliegenden Orten die Anaben mit einem großen Stern aus ölgetränktem Papier umber, in welchem eine Lampe brennt. In der Mitte besselben ist ein Haus gemalt, bessen eines Fenster sich durch einen Faden aufund zumachen läßt, um eine dahinter besindliche kleine Figur, welche den König Herodes vorstellen soll, im geeigneten Augenblick herausguden und nicken lassen zu können. Sie thun dies, während sie singen:

Da fommen wir ber ohn' allen Spott, Einen ichonen guten Abend, ben geb' Ihnen Gott, Einen iconen guten Abend, bie beilige Beit, Die une ber Berr mit Frenden bereit't. Ei, jo wollen wir loben und ehr'n Die beil'gen brei Beifen mit ihrem Stern. Rasper, Melder, Balthafar, Gie fommen gufammen wohl auf bie Befahr, Gie fommen für Berobes' Baus, Berobes gudte jum Fenfter beraus, Berobes iprach mit falichem Ginn: "Ihr lieben brei Beifen, mo wollet ihr bin?" "", Rad Bethlebem, nach Davide Stadt. Da unfer Berr Chriftus geboren marb."" Berobes fprach: "Beut bleibt bei mir, 3d will euch geben Wein und Bier, 3d will euch geben Seu und Stren, 3d will euch halten bie Behrung frei." Gie jagten: ,, ,, Rein, wir muffen fort, Bir haben ein fleines Rindlein bort, Gin Rinbelein fo gart und fein, Das foll ber Juben ihr Ronig fein."" Gie jogen wohl über ben Berg hinaus, Und fah'n einen Stern ftehn über bem Saus, Sie gingen in bas Saus hinein Und fanden Maria mit bem Rindelein, Jojeph an ber Rrippe jag. Gie fragten: ",, Dann, fehlt bir benn mas?"" Ste fochten ibm ein Müselein, Und ichlugen Gier und Butter hinein, Und fingen an ju fingen fein:

Auch in Franken gingen früher arme Leute, Tagelöhner, Anechte, mitunter selbst Söhne von Handwerkern, mit einem großen roth angestrichenen Stern singend von Haus zu Haus. Sie trugen auf ihrer gewöhnlichen Aleidung ein langes weißes Ueberhemd mit einem ledernen Gürtel um die Lenden, und auf dem Kopfe eine ausgeschnigte Kroue von Gold- oder farbigem Papier.

Berr, unfer liebftes Jejulein!

Auf ganz bieselbe Beise ziehen noch jett von Beihnachten bis Dreistönigstag in manchen Dörfern Schwabens, Bestphalens und der Marf drei Knaben herum; nur hat Einer von ihnen, der in der Mitte geht, sich als

Mohrentonig bas Geficht geschwärzt.

In Rarnten, in Throl und Oberöfterreich trägt ber als Mohrentonig

mit Ruß geschwärzte Anabe bie Stange mit bem brebbaren Stern.

3m Barg betrachten es gewiffe arme Gebirgeborfer ale ein Brivilegium, bag von ihnen aus bie heiligen brei Konige, beim Bolf auch Stern= guder genannt, weit ins Land hinausziehen. Namentlich sendet das Dorf Schierke hoch oben am Brocken, wo die Männer das ganze Jahr hindurch weißleinene Kittel tragen und sich baher leicht auf die übliche Art als die Beisen des Morgenlandes verkleiden können, viele Sterngucker aus.

Sie legen Barte, Flachsperruden und Kronen an, haben bie Gesichter geschwärzt, weil es in ihrem Liebe heißt:

Bir find bie brei Ron'ge aus Mohrenland, Die Sonne hat une fo fcmarg gebrannt,

und find in purpurrothe Mantel mit weißem Uebermurfe gefleibet. Minbeftens Giner von ihnen hat einen Scepter und Degen, und auf ben Schultern tragen fie ben fogenannten Berobestaften, in bem bie Drahtpuppe bes Berobes fitt und mit bem Ropfe jum Fenfter hinausnickt.

Diefer Raften ift mit Tannengweigen fcon gefchmudt, und über ihm ift ber Stern befestigt, welcher bie brei Weisen geführt hat, und ber, mahrend

bie heiligen brei Konige ihr Lied abfingen, beständig gebreht wird.

In Beffen halten am Dreitonigstag brei weifigefleibete Manner mit ichwarzverhüllten Gefichtern ihren Umzug und fprechen in jebem Baus:

Bir munichen bem herrn einen golb'nen Tijd, In ber Mitte einen gebratenen Fifch, Auf allen Eden ein Glas mit Bein, Da fonnen bie Berren fein luftig fein! Bir munichen bem Burichen ein neues Rleib, Und über bas Sahr ein junges Beib, Bir wunichen ber Jungfran 'nen golb'nen Ring, Und über bas Jahr ein fleines Rind u. f. m.

In Nieberöfterreich wird gewöhnlich ein förmliches Dreitonigespiel aufgeführt, wie es im Mittelalter in allen Rirden fiblich mar, und bei welchem neben ben brei Königen aus bem Morgenlande noch Berobes und ber Birt erschienen. Auch in Münftermaifeld in ber Gifel wird noch bie Geschichte ber beiligen brei Konige von ber Jugend bramatifch bargestellt, wobei Berobes und fein Bebienter, zwei Schafer und bie brei Ronige, ein Engel und ein

Schriftgelehrter fprechend auftreten.

Bei ben Borftellungen bes Sternenfestes, wie fie in Schweben und Danemark gebrauchlich find, gehören ebenfalls 5 Berfonen gu einer Truppe. Die erfte, ber Sternfonig, trägt ben Stern; Die zweite, mit einem umgefehrten Baren= ober Bolfspelz behangen, eine fcmarge Bapiermuge auf bem Kopf und einen Bentel ober einen Schubsad in ber Sand, giebt die Rolle bes Budas Ifcharioth, und die brei übrigen, welche die Weisen aus bem Morgenlanbe vorstellen follen, haben ein langes weißes Gewand, bas bis auf bie

Sanuar. 26

Guge herabfallt, eine rothe Scharpe um bie Bufte gewunden, eine andere buntfarbige über ber Bruft gefrenzt und eine britte um ben linfen Arm gerollt. Der Mohrentonig trägt noch außerbem eine fcmarze Larve und eine

Bollenverrüde.

Das Lieb, welches bie mit bem Stern herumgiehenden Rinder fingen, wird im Limburger Lande noch bann und wann vom Dubelfad begleitet, in Sfibbolland frets vom "Rummeltopf." Dies ift ein mit einer Ochfenblafe überspannter Topf: in bie Blafe ift ein Stud Schilfrohr eingebunden, bas aufrecht fteht. Dadht man bie Sand inwendig naß, fagt bas Rohr feft und läßt es jo in ber Sand auf= und niedergleiten, fo entfteht ein brummenbes Beräufd, ahnlich jenem ber Waldteufel.

Eine andere symbolische Erinnerung an bie beiligen brei Ronige waren Die Rergen mit brei Enben, welche in Turnhout in Belgien Die Lichtzieher früher ihren Runden zum Dreifonigstage als Beichent fandten, und welche Die Rinder Abende brennend auf ben Fußboben fetten, um fingend barüber hinmeggufpringen. - Saufig findet man in fatholijden gandern ben Gebrauch, am Borabend bes Dreifonigstages in ben Rirchen Baffer, Beihrauch und Kreide zu weihen und hierauf Saus und Stall zu beräuchern und zu fegnen.

In Deutschhöhmen auf bem Lanbe geht ber Schullehrer mit mehreren Anaben, von benen einer ein Rauchfag tragt, von Saus gu Saus, fingt ein Lied von ben heiligen brei Konigen und fdreibt bann mit geweihter Rreibe bie Budftaben C. M. B. (Caspar, Melchior, Balthasar) und bie Jahresgahl an bie Thur, wobei er nie vergift, brei Rrengeszeichen barunter zu machen. Dann raudert er bie gange Bohnung aus, bamit fie vor allerlei Unbeil bewahrt bleiben und ber Gin= und Ausgang gesegnet fein moge.

Die Leute ber Umgegend von Reichenberg in Bohmen laffen auch Galg, Zwiebeln und Schwefel, bei Rotenburg in Schwaben Galz, Brod und Kreibe weihen; ebenso werben in Throl am Borabent bes Dreifonigstages bie Baufer und Ställe beräuchert und gefegnet, fowie die Thuren mit C. M. B. befdyrieben, in ben folgenden Tagen aber bie Weinberge und Felber mit bem frifdige-

weihten Baffer, bem beiligen Dreifonigewaffer, befprengt.

Die Stehermarter beräuchern auch bas Bieh; in Rarnten geht man,

nachbem jeber Raum burchräuchert worben, betend um Saus und Sof.

Um Nieberrhein werden bie Namen ber beiligen brei Könige ober auch bie Anfangsbuchstaben C. M. B. auf einen Bettel geschrieben in Ställen angeflebt, um Biehfeuchen abzuwenden. Früher verfaufte man folche Drei=

tonigenzettel, namentlich in Roln.

Die Grofftabter am Rhein bezeichnen ben Dreifonigstag ale ben Beginn ber Fastnachteluftbarkeiten, und auch im Billerthale in Throl fängt an biefem Tage bas Mastenwefen an, welches bis jum Faftnachtebienftag bauert. Bahrend biefer Zeit fieht man bei jeber Bodgeit, an jedem Festtag, auf jedem Tangfaal Bermummte, und fogar an Berfeltagen manbern fie Abende von Saus zu Saus, um fich errathen zu laffen.

Der erste Montag nach Epiphania wird in England Pflugmontag (Plough-Monday) genannt, und in manchen Gegenben, besonbere von Rordengland, gieht man in feierlichem Aufzug mit einem Pfluge burch bie Straffen. Dreifig bis vierzig Buriche in Bembearmeln, bas Bemb über bie Befte geworfen und an ben Schultern und Mermeln mit breiten hellfarbigen Bandfchleifen befett, auf bem Ropfe mit Banbern verzierte Sute, gieben an langen

Striden einen ebenfalls mit Banbern gefdmudten Bflug.

Gewöhnlich begleitet fie ein altes Weib, ober ein als folches verfleibeter Buriche, Liefe (Bessy) genannt, welches eine ungeheure Rafe, ein eben fo langes Rinn und eine bobe, zuderhutähnliche Dage hat und auf bas brolligfte herausgeputt ift. Gehr oft folgt auch ein Marr ober fool bem Bug. ift über und über mit Bandern bebedt, gang und gar in Felle gefleibet, an benen bie Schmange herabhangen, und tragt eine Budfe, um bei ben Bufchauern ber Tange, welche bie Buriche aufführen, Gelb einzufammeln, welches am Abend gemeinschaftlich verzehrt wirb.

In Norfolt mar ehebem Alles, mas bie alten und jungen Berheiratheten bei ihrem Umzug mit bem Bflug gufammenbrachten, gur Unterhaltung bes Lichtes vor ben Bilbern einiger Rirden bestimmt, bas bavon Pfluglicht (Plough-light) bieß. Mit ber Reformation hörten zwar biefe Lichter auf,

aber bas Berumziehen mit bem Pfluge, um Gelb zu fammeln, blieb. In Chefhire erscheint auf bem Lanbe ber Pflug mit feinem Gefolge icon am Abend bes Dreifonigstages bei bem Ballfefte, welches bort gewöhnlich veranstaltet wirb.

Für biefen Abend wird nämlich eine Scheune ober irgend ein großer Raum bes Saufes in einen Festjaal umgewandelt. Solgftuble und Bante werben ringsherum aufgestellt, einige Armstühle für bie Honoratioren bereit gehalten und bie Banbe mit Immergrun bebedt. In ber Mitte ber Dede hängt ber verhängnisvolle Miftelzweig, unter welchem fich fein weibliches Befen bliden laffen barf, ohne einen Ruf geben zu muffen, und zu bem baher die jungen Leute die Madden ihrer Bahl unter allerlei Bormanden binzuloden suchen, um bes Borrechts theilhaftig zu werben, bas ihnen ber Miftelzweig gewährt, und in einer Ede bes Raumes steht ein Tisch mit

gewürztem Wein, Warmbier und Ruchen.

Gine Beige, Bfeife und Baggeige bilben bie Dufit jum Tang, welcher die Gefellschaft unterhalt, bis Alle jum Tifch gerufen werben, um am Berfpeifen bes Rönigstuchens Theil zu nehmen. Wer bie Bohne finbet, stellt ben, ber bie Erbse gefunden, ber Gefellichaft vor und wird von allen Unwesenden als König ober Königin begludwunscht. Dann nehmen Beibe bie Chrenplate bei bem Tange ein, ber unmittelbar barauf beginnt, und ber Ronig ordnet alles Weitere an, indem Jeber ihm gehorden ober bie Bufe thun muß, die er ihm auferlegt. Sat man hierauf einige Erfrischungen genoffen, fo fündigt der Ceremonienmeifter ben Pflugtang an, für welchen Blat ge= macht werben muß.

Nanuar. 28

Die Thuren geben auf, und herein fommt ber Bug mit bem Pflug. Old Bessy, Die alte Liefe, ftitt ihre fichtlich manfenben Glieber auf eine Rrude, mit ber fie rechts und links Schlage austheilt, und erregt ein unauf= hörliches Gelächter, indem fie bald bem auf die Beben tritt, balb jenen in Die Rippen ftogt. 3hr gur Geite geht ber Rarr, halb in eine Rubhant, halb in verfchiebene Thierfelle gehüllt, einen langen Schwang hinter fich ber foleppend und eine Buchsbalgmuge mit herabhangenden Bipfeln auf bem Ropfe. Auf ber Schulter hat er eine Pflugerpeitiche, mit ber er fein Befpann antreibt, und an ber Sufte ein Rubhorn hangen, auf welchem er von Beit zu Beit unartifulirte Tone hervorbringt.

Sobald ber Pflug die Mitte bes Raumes erreicht hat, ftellen fich bie Burichen, welche ihn gezogen und glangendweiße wollene Bemben mit rofa Banbern an Bruft und Mermeln, mit Flittergold bededte Müten und an ben Buften ginnerne Schwerter tragen, in zwei Reihen auf, mahrend bie Bufchauer einen bichten Rreis um fie bilben, und beginnen ihren Tang nach einer alten,

hergebrachten Dlufifmeife.

Unfangs geben fie aufeinander gu, laffen wie jum Rampf Die Schwerter Bufammentlirren, giehen fich gurud, ruden wieder vor und richten alle Schwertfpiten auf ben Bflug, indem fie bald eine Rofe, bald ein Biered bilben. Dann fcmingen fie bie Schwerter über ihren Ropfen, legen fie weg und tangen Sand in Sand um Old Bessy und ben Fool her, welche am Bfluge bleiben und wie toll für fich allein herumfpringen. Rach ber Beenbigung bes Tanges werben fie bem Ronig und ber Ronigin vorgestellt, wobei bem Fool allerlei Boffen gefpielt werben. Ift bies gefchehen, jo beginnen bie all= gemeinen Tange von Reuem, bis bie Festlichfeit mit ben verschiedenen 216= fchiedeceremonien fchließt.

Das Umführen eines Pfluges war zwar auch in Deutschland üblich, aber es fand zu Faftnacht Statt, und ber Montag nach Dreifonigstag hatte nur in Minben einen bejonderen Namen, weil feit 1301 bie mit bem Bahlgeschäft betrauten vierzig Auserlesenen an biefem Tage, ber bavon Januptstag

hieß, ben neuen Rath ermählten.

In den Niederlanden bagegen ift der Montag nach Epiphania allgemein unter bem Ramen verlorener Montag (verloren maendag) ober ver= forener, verschworener Montag befannt, und wie anderwarts zu Reujahr, pflegen in Belgien an biefem Tage Sadtrager, Bier= und Baffertrager, Strafenkehrer und Rehrerinnen, Schornsteinfeger, Lampenputer und verfchiebene Sandwerkslehrjungen vom frühen Morgen an Die Stragen gu burch= laufen, um fich bei ihren Runden oder benen ihrer Meister ein Renjahrsgeschent auszubitten. Gie find baber auf's Befte ausstaffirt und tragen auf ihren Bloufen gemiffe Abzeichen ihres Berufes angeheftet, wie 3. B. Die Strafentehrer fleine Befen, Die Schornfteinfeger fleine Leitern, Die Bafferträger fleine Tonnen u. f. m. Abends mirb bas eingesammelte Welb in ben Bier= und Birthehaufern verjubelt, und felten vergeht ein verlorener Mon= tag ohne Brügeleien, weshalb ichon wiederholte Berbote gegen biefen Unfug

erlaffen worben find.

Derselbe Montag führt im Limburger Lande den Namen Aupfermontag, nach den Aupfermünzen, welche man in der Regel giebt; in Ostslandern wird er Narrenmontag, in Geldern Nasmontag (von rasen, toben) genannt. In Gröningen ist es namentlich für die Druckereiarbeiter ein großer Festag, in Nordbrabant für die Frauen, welche an diesem Tage ganz und aar Herrinnen im Hause sind und von ihren Männern beschenft werden mussen.

Eine Sage erzählt nämlich, ein Burgherr von Haarlem habe durch seine Grausamkeit und Erpressungen den Haß der ganzen Gegend auf sich gezogen, sei endlich in seinem Schloß belagert worden und habe sich bald zur Uebergabe genöthigt gesehen. Da die Feinde aber keine andere Bedingung zugestehen wollten, als die, der Burgkrau zu erlauben, mit ihrer kostdarsten Habe, die sie auf einmal tragen könnte, das Schloß zu verlassen, so stedte diese ihren Ehemann in eine Liste und trug ihn auf ihrem Rücken zum Thor hinaus. Zur Erinnerung an diese That sollen die Frauen noch jetzt am Koppelmaendag Geschenke erhalten.

Gine abnliche Beranlaffung foll ber fogenannte Frauenabend in

Bruffel haben, welcher jahrlich am 19. Januar gefeiert wirb.

Nach einer andern Ansicht jedoch, welche jedenfalls mehr Glauben verstent, ist dieser Abend ein Erinnerungssest an den 19. Januar 1101, wo unerwarteter Weise die Brüssler, welche den Gesahren und Leiden des ersten Kreuzzuges entronnen waren, nach Hause zurücksehren. Die Freude der Frauen, welche ihre Männer bereits als todt beweint, war so groß, daß sie diesselben nach dem Willsommmahl die ins Schlasgemach trugen. — Jum Gedächnist dieses frohen Ereignisses dürsen die Frauen den Tag über im Hause allein regieren, die Glossen der St. Gudulafirche läuten zu ihren Ehren, und in seder Familie sindet ein kleines Festmahl Statt, nach welchem die Frauen ihre Männer zum Scherz vom Tisch weg und womöglich die ausse Bett tragen müssen.

An einigen andern Orten Belgiens war es früher Brauch, daß bie Männer am 21. Januar, dem Tage der heiligen Agnes, oder dem Neetendag, die Frauen und Mädchen beschenkten, während es in Holland Sitte war, daß die Männer am 14. Januar, dem Tage des heiligen Pontianus, von ihren am Koppelmaendag beschenkten Frauen ein Gegengeschenk erhielten.

Da es fprichwörtlich beißt:

Wenn bie Tage langen, Rommt ber Winter gegangen,

so ist ber Januar, nach bem Dreifonigstage, wo bas Zunehmen ber Tage merklich wird, auch gewöhnlich die eigentliche Zeit ber Winterfreuden und

namentlich in ben Gebirgen Die Teftzeit ber Bewohner.

Im Riesengebirge 3. B. sind dann in den Dörfern und Städten Schlittenfahrten, Balle und Schmausereien an der Tagesordnung, und besons bers wenn die Rutschschrten im Gange sind, ift die Freude allgemein.



Gin Bintertag in Edmiebeberg.

Mit dem 13. Januar, dem Tage des heiligen Knut, hört in Dänemark, Norwegen und Schweden das Weihnachts= oder Julfest auf, weshalb an biesem Tage noch ganz besonders viel geschmanst und getanzt wird, um das

Sprichwort mahr zu machen: "St. Knut tangt Jul aus."

In Basel dagegen warb ehebem an diesem Tage die sogenannte kalte Kirchweih geseiert. Sie bestand darin, daß ein als Löwe verkleideter Mensch in Kleinbasel herungeführt wurde, bei Trommelschlag tanzte und zuletzt seinen Führer, den guten Uli, in einen Brunnen warf. Acht Tage danach tanzte ein wilder Mann und noch acht Tage später ein Gruf oder Greif, welcher von vier starken reichbebänderten Männern in einem Korbe auf den Schulztern herungetragen wurde.

Ratholische Länder feiern noch immer das Fest des heiligen Anton, des Einsiedlers, welcher mit einem Schweine abgebildet und in vielen Gegenden als Biehpatron hochverehrt wird. Ihm zu Ehren hatten im Mittelalter die religiösen Genossenschaften seines Namens das Necht, ein Schwein, welches als Kennzeichen eine Glode am Halse trug, überall frei weiden zu lassen, und selbst in Städten sah man solche Antonssäue auf Straßen und Plätzen ungehindert herumlausen. Kamen sie an eine Thür, so mußten sie gesüttert werden, und in Wesel entstand einst eine blutige Schlägerei, weil Jemand die St. Antoninssau durch einen Stockschlag auf öffentlicher Straße verletzt hatte. In verschiedenen Gemeinden der Rheinprovinzen und Belgiens besteht noch heute der Gebrauch fort, am Antoninstage Schweinesleisch, namentlich Köpfe oder geräncherte Rückenstücke, als Opfer zum Altar zu bringen, welche der Pfarrer nach dem Gottesdienste unter die Armen vertheilt, oder zum Besten der Kirche öffentlich versteigern läßt.

Sehr feierlich ward ehemals der Sebastianstag (20. Januar) begangen. Denn der heilige Sebastian, der einst, an einen Baum gebunden, heidnischen Schitzen zum Ziel ihrer Pfeile gedient und so den Märthrertod erlitten hatte, war der Schirmer und Patron der Schützengilde, welche sich nach ihm auch Bruderschaft des heiligen Sebastian nannte, und sämmtliche Schützen oder St. Sebastiansbrüder seierten das Fest ihres Schutzheiligen,

beffen Bilbniß fie auf ihren Fahnen führten.

Die Ginrichtung bes Schützenwesens und ber bamit verbundenen Ordnungen und Gefetze hat mit bem Ursprung ber Städte felbst ihren Anfang genommen, doch bie eigentlichen Schützenbrüderschaften rühren meist aus bem

14., 15. und 16. Jahrhundert her.

Denn je mehr die Macht und bas Ansehn bes Avels sant, um so fraftiger erhoben sich die Gemeinden ber Städte, und je mehr die Turniere ber
Eblen in Abnahme famen, um so zahlreicher wurden die Schießseste ber
Bürger. Fast in jeder Stadt, auf jedem Dorfe bildeten sich Schießestellschaften, sei es mit Bogen und Armbrust, oder mit Büchsen. Jede Schützengesellschaft wählte aus ihrer Mitte einen Hauptmann und Schützenmeister,
einen Kleinodienmeister und einen Pritschenmeister. Die beiden Ersteren wurden jährlich durch's Loos bestimmt, zum Pritschenmeister gehörte
humor und Wit, der König verdankte seine Würde seiner Geschicklichkeit.

Die meisten Gesellschaften besaßen ein silbernes Bild ihres Schutsheiligen, an welchem die Pfeile zu Haltern der silbernen Schilder mit den Bappen der Könige, Schützen- und Kleinodienmeister dienten, und das der Kleinodienmeister nebst den Festpokalen und Armbrüsten in Verwahrsam hatte. Die Fahne blieb beim Hauptmann, und der Pritschenmeister, der seinen Namen von seiner Pritsche, einem klatschenden Kolben von Holz oder Wessing, hatte, war der Lustigmacher der Gesellschaft, ahndete mit Pritschenschlägen die Ungebühr und Ungeschicksichteit einzelner Schützen, verspottete Fehlschüsse und hielt die Zuschaner in Ordnung. Nach ihm hieß der letzte Schuß Pritschenschusse. 32 Januar.

Jebe Gesellschaft hatte ihre Rechte und Freiheiten, sowie ihre geschriebenen und von bem Magistrat ober Landesfürsten bestätigten Statuten, welche nicht nur bas Verhalten bei dem Schießen, sondern auch das äußere und moralische Betragen der Schügen vorschrieben. Denn nur ehrbare Bürger konnten Schügengenossen werden, mit der Ehre verloren sie auch die Wehre, und selbst Fluchen und Schwören war verpont.

Da die Schützengilden aber früh schon eine kirchliche Bedeutung annahmen, ist es leicht erklärlich, daß mit der Reformation viele Schützengilden untergingen oder doch mehr und mehr sanken. Erst nach dem Freiheitskriege gewannen in Dentschland die Schützenvereine einen neuen Ansichwung.

Bur bie Kinder ift ber Baftianstag in vielen Gegenden, 3. B. im Böhmerwalbe, ber Beginn ber Zeit, wo sie sich Pfeisen aus Weibenruthen machen. Denn nach bem alten Sprichwort:

Un Fabian und Gebaftian Coll ber Gaft in bie Baume gah'n,

ober, wie es bei Strafburg im Eljag beißt:

Um Fabian un Sebajditian Fange b' Banm' ge faften an,

sollen an biesem Tage die Weiben anfangen, Saft zu bekommen, weshalb auch in Holstein vom Sebastianstage an kein Holz mehr gefällt werden darf. In der Regel sprechen jedoch die Throler wahrer, wenn sie vom Feste Pauli Bekehrung (25. Januar) versichern:

Baul bekehr', Der halbe Binter bin, ber halbe ber,

und namentlich in ben mittleren und nördlichen Gegenden von Dentschland find zu Ende Januar die Schneemanner, Schlittschuh, Pritschen (Rößchen) ober Käschitschen gewöhnlicher als die Weidenpfeisen.





Gfelereiten in Roln.

## W Kehruar. M

ie heitere Tafdingezeit fällt freilich nicht immer in den Februar, bennoch icheint biefer Monat allerwärts vorzugsweise dem Ber-

gnügen und ber ausgelaffenen Frohlichkeit geweiht.

Da haben wir gleich Anfangs in der Oberpfalz die lustige Zeit der Kälbaweil, während der die Diensteden, welche zu Lichtmeß (2. Februar) ihren Dienst verändern, ihre Berwandten besuchen und einige Tage bei ihnen zubringen, bevor sie zu ihrer neuen Herrschaft gehen. Der Name, welcher von kälbern, vergnügt sein wie Kälber, herkömmt, sagt schon, daß diese Zeit, sür die sich jeder Dienstede sogleich beim Bermiethen ein

daß diese Zeit, für die sich jeder Dienstbote sogleich beim Vermiethen ein Kälbelesbrod als Nahrung auf den Weg ausbedingt, unter Scherz und Inbel vergeht, und in Belgien, wo auf dem Lande dieselbe Gewohnheit herrscht, benutte früher das Gesinde die Tage seiner augenblicklichen Freiheit zu solchen Ungebührlichkeiten, daß lichtmissen, Lichtmeß seiern, noch heute

Das feftliche Jahr.

Rebruar. 34

gleichbebentend ift mit ausschweifen, fingend und larment burch bie Strafen

giehen und namentlich viel trinfen.

Daber galt auch Maria Lichtmeß, bas Fest Maria Reinigung, an bem befanntlich in ben fatholifden Rirden bie Rergen geweiht werben, welche man für's gange Jahr beim Gottesbienft braucht und in ben Familien bei verschiedenen Unläffen angundet, ehemals allgemein für ben Ehrentag aller Leichtfinnigen und Berichwenber.

3mölf Tage fpater, auf ben 14. Februar, fällt ber St. Balentinstag, welcher in England bas eigentliche Feft ber Jugend und ber Liebe ift.

Un biefem Tage ift es nämlich Sitte, bag man fich gegenseitig anonym Liebeserflarungen, fleine Geichente und Redereien, bejonders Gebichte guichiett, welche Balentine genannt werben. Ihre Bahl foll in London allein jährlich mehr als 200,000 betragen, fo bag bie Brieftrager als Entschädis gung für bie Mübe, welche fie mehr haben, ein bejonderes Mittagseffen aus

Roftbraten und Bier (ale) bestehend erhalten.

Der Rame Balentine bezog fich urfprünglich jedenfalls auf bie Berfonen, welche man burch's Loos gezogen hatte, benn früher loofte man bie Balentine. Man versammelte fich zu biefem Behuf ichon am Borabent bee Balentintages, und Bebes ichrieb einen mahren ober erbichteten Ramen auf ein Studden Bapier, rollte biefes gujammen und jog bann, bie jungen Manner aus ber Budie ber Mabden, und biefe aus ber ber Manner, ein folches Loos herans. Ben man jog, nannte man feine ober feinen Balentine, und Beibe maren verpflichtet, fich gegenseitig zu beschenfen, boch hielten bie Manner mehr an benen, welche ihnen zugefallen, ale an benen, welchen fie zugefallen maren. Gie trugen ihre Zettel mehrere Tage lang auf ber Bruft ober bem Mermel, und gaben ihren Balentinen Gaftmähler und Balle.

Ebenjo murbe ehemale ber erfte junge Mann ober bas erfte junge Matchen, welches man am Morgen auf ber Strafe ober anderemo fah und bas nicht in bemfelben Saufe wohnte, Balentine, und bie Landmatchen ichmeben noch beute in bem feften Glauben, ber erfte Dann, ben fie am Morgen bes Balentintages erbliden, werbe ihr Balentin und einft ihr Chemann, vorausgefest, bag er weber mit ihnen in einem Saufe mohne, noch mit ihnen verwandt fei, ober gar icon eine Frau habe. Daher ftellen fich junge Manner oft ichon vor Connenaufgang in ber Rabe bee Saufes ober an ber Strafe auf, mo ihre Beliebten vorübertommen muffen, und biefe wiederum geben bei ihren Gangen lieber eine halbe Stunde um, wenn fie baburd einem Richtersehnten aus bem Wege geben fonnen, ober figen mit zugemachten Augen ben halben Morgen hinter bem Tenfter, bie fie bie Stimme

besjenigen hören, ben fie gern möchten. Die jetigen Balentines, vom gewöhnlichen boppelten Bergen, bas mit

einem Pfeile burchbohrt ift und bie Unterschrift tragt:

36 bin bein, wenn bu bift mein, Bin bein lieber Balentein,

bis zu ben erfindungsreichsten Zeichnungen und schwungvollften Gedichten sind ebenso verschiedenartig als zahlreich. Doch find nicht alle empfindsam, auch ber With und humor sind barin vertreten, und ber Muthwille ber Stragenjugend läßt ebenfalls biese gunftige Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergeben.



Balentinetag in England.

In ber Grafschaft Norfolf 3. B., wo es gebräuchlich ist, die Balentins am Abend vor dem Balentinstag zu schiefen, wird häusig ein Biereck von der Größe eines Briefes mit Kreide auf die Stufe vor der Thur gemalt und dann hestig an die Thur getlopft. Denn diesenigen, welche einen Balentin überbringen sollen, pflegen in der Regel einen günstigen Augenblick abzuwarten, um den Balentin, an einen Apfel oder an eine Drange befestigt, sobald die Thur ausgeht, undemerkt hineinzuwersen, oder zu klopfen, den Balentin hinzulegen und so rasch als möglich davon zu laufen. Die Haussbewohner, welche schon wissen, was das rasche Klopfen zu bedeuten hat, öffnen und suchen nach dem Balentin.

Benn fie nun ben gemalten Brief aufheben wollen, jo ift bas Bergnugen ber fleinen Schelme, welche bie Muftifikation veranstaltet haben und

gewöhnlich auf ber Lauer fteben, natürlich unermeflich groß.

Berseten wir uns aus England in die dentid=ruffifden Ditseeprovingen, fo finden wir in Riga an bemfelben Tage bie Feier ber fogenannten Fastnachtsdrunken oder Fastnachtsfreuden der schwarzen Häupter. So heißt nämlich eine uralte Gesellschaft, welche sich saft vor 600 Jahren in Riga bildete und noch jetzt besteht. Ursprünglich eine Art Wassenverbrüderung junger Kaussente, die ihren Namen wahrscheinlich von ihren schwarzen Helmen bekam und sich aus einem ähnlichen Grunde Ansangs Stahlbrüder nannte, ziehen die schwarzen Häupter, zu denen die vornehmsten, reichsten Kausseleute gehören, so lange sie jung und unverheirathet sind, noch jetzt bei großen Stadtsesten als besonderes Corps auf und erhalten die Erinnerung an alte Beit und Sitte durch Essen, Trinken, Tanz und andere gesellige Freuden.

Aehnliche Festlichkeiten sind die sogenannten Seefahrtsmahlzeiten, welche um die Mitte Februar in Bremen abgehalten, und zu benen alle überseeischen Fremden, alle Mitglieder ber Schiffergilde und die vier

ober fünf Borfteher mit ihren Frauen eingeladen werden.

Am ersten Tage speisen die Herren allein in bem großen, mit Bappensschildern verzierten altbeutschen Saale bes Seefahrtshauses an zwei langen in Hofeisenform gesetzten Tafeln, und bei jedem Gedeck liegt nach alter Sitte eine kleine Oste von Goldpapier mit Pfesser und eine andere von Silberpapier mit Salz zum Bestreuen des Stocksisches, welcher bei dieser Mahlzeit auf den Tisch kommt, die davon die Stocksischmahlzeit heißt. Die Damen aber speisen in einem Nebenzimmer, wo sie nach Tische den Kassee für die Gesellschaft bereiten und die üblichen Besuche der Gäste empfangen.

Um Tage barauf ist in bemfelben Saale großer Ball für bie jungen Leute ans fämmtlichen Familien ber eingeladenen Herren, und ein glänzenbes Abendessen, bei welchem die Frauen und jungen Madchen mit in bunter Reihe sitzen, und unter vielen Toasten aus großen alten Pokalen das der Braunschweiger Mumme ähnliche dicke Bremer Seefahrtsbier getrunken

wirb. Erft fpat in ber Racht trennt man fich.

Richt weniger heiter geht es ben ganzen Februar hindurch in dem kleinen Städtchen Hall in Throl und in den umliegenden Ortschaften zu, wo, vom ersten Tage nach Maria Reinigung angesangen, mit Ausnahme des Freitags und Sonnabends, fast täglich ein Maskenumzug stattsindet, welchen man das

Sublerlaufen nennt.

Die Männer und Buben\*) versammeln sich zu diesem Zwecke schon um ein Uhr Nachmittags vor der Dorfschenke, wo der Hubler, den gewöhnlich ein reicher Bauer vorstellt, seine Verkleidung anzulegen pflegt. Sein möglichst buntscheckiger Anzug besteht in einem langen Beinkleid, das über die Stiefeln geht, und einer kurzen Jacke, welche an das Beinkleid angeknüpft ist. Vor dem Gesicht hat er eine hölzerne Larve, auf welcher ein Käfer oder eine Maus geschnicht ist, und um den Kopf ein Tuch gewickelt, welches über den Nacken hinabläuft und unter dem Hals so zusammengebunden ist,

<sup>\*)</sup> In Tyrol, wie in gang Desterreich, heißt jeber unverheirathete Mann ohne Unterschied bes Algers "Bub"."

daß die Larve rings davon umgeben wird. Ein grüner flacher Hut, nach Landesart mit Hahnensedern und Gemsebart verziert, sowie ein Gurt um die Taille, in welchem lauter Semmeln steden, vervollständigen den Anzug. Sobald er ihn angelegt, zeigt er sich am Wirthshaussenster, worauf die Draußenstehenden sogleich aus vollem Halse schreien:

"Unter ber Bettschlobt schreht a Raiter; Ber si nit außer traut, isch a Haiter.

llans, zwa, brai - Sub'l ho!"
(Unter ber Bettstell' steht ein Tragefort; wer sich nicht herauswagt, ift ein Barenhauter (fauler Mensch). Eins, zwei, brei - Subler ho!)

Der Hubler läßt sich diese Beranssorderung nicht zweimal sagen, sonbern begiebt sich unverweilt aus der Schenke, indem er mehr als 50 Brezeln, welche an seiner langen Peitsche hängen, mitunter wol auch Kreuzer unter die versammelten Jungen wirft und dieselben, wenn sie sich um die Brezeln

balgen, tüchtig mit ber Beitiche ichlägt.

Dann burchgeht er die Reihen der Bauern, welche sich inzwischen in einer langen Gasse gelagert haben, und sucht sich einen heraus, der ihm vorslaufen soll. Während sich nun dieser dazu anschieft, eilt ihm der Hubler nach und schlägt ihn so lange unaushörlich zwischen die Beine, bis er ihn einzgeholt hat, worauf er ihn in die Schenke führt, ihm am Brunnen das Gesicht wäscht, ihn mit einer Semmel und einem Glas Wein bewirthet und seinen Lauf von Neuem mit einem andern Bauer beginnt.

Dies bauert bis Connenuntergang, wo fich ber Subler entlarvt und

hierauf im Wirthshaus ben Tangreihen auführt.

Um tollsten aber ist es am unfinnigen Pfinztag, dem Donnerstag vor Fastnacht, wo in manchem Dorfe bis 30 Hudler und neben ihnen noch mehrere Sezen laufen, d. h. als Bäuerinnen verkleibete Männer, welche auf Kehrbesen reiten, Bickelkinder aus Lumpen, Popeln genannt, auf dem Arme tragen und allerlei muthwillige Possen treiben.

lleberhaupt gilt dieser Donnerstag, welcher in Schwaben der gumpige (von gumpen, springen, hüpsen), oder schmotzige (von Schmotz, Fett), in Baiern der gumpete, in Desterreich der unfinnige oder veiste (fette), in Blämisch-Belgien vetten donderdag (fette D.) heißt, an den meisten

Orten ale ber Anfangstag bes Fajdinge.

Am Rhein, wo man ihn Weiberfastnacht nennt, geht in den Städten Alles schon mit Larven (flaades), zum ersten Mal hört man den wohlbestannten Rus: "Säck, loß Säck elaus!" (Geck, laß Geck vorbei!) mit dem man sich ausweicht, und in Köln herrschte früher die Sitte, daß an diesem Tage der Gemüsemarkt zeitiger aushörte und die Gemüseweiber (Cadbeswiver) sich mit den Resten ihrer Gemüse warsen, auch wol die Mügen vom Kopse rissen, weshalb die Weibersastnacht dort noch jest der Mügen bestohltag oder Mögen bestohlt heißt. Da jedoch dabei nicht selten die ärgsten Unsordnungen vorsielen, ward dieser Unsug von der Polizei verboten, und mit

ihm ift auch ber Bellengeit, eine mit lauter Schellen behangene Rarrenmaste, verschwunden, bie, von luftigen Fiedlern begleitet, burch bie Stragen jog und durch ihre Spruche und Spage bas herannahende allgemeine Fest

anfündigte.

Dagegen hat fich in Donaneschingen und ben Städten ber Baar im Schwarzwald eine ahnliche Figur, bas Sanfeli, erhalten, welches am, ichmutiga Dunftig (fcmotigen ober fetten Donnerftag) und in ben Fajdbingstagen in ben Strafen herumläuft. Es hat einen Fucheichmang auf bem Ruden, große Strauge von Bapier und Blittergold am Ropf, eine iconladirte hölzerne Larve vorm Geficht und allerlei gemalte Figuren auf bem Ruden, bem Band und ben Beinen, und macht mit feinen zwei langen frenzweis über Bruft und Ruden geworfenen Leberriemen mit größeren und fleineren Schellen einen ohrzerreigenden garm, besonders wenn es mit mehreren Banfelis gufammenfommt. In Donaueschingen baben bieje Banfel noch außerdem Rorbe mit Ruffen, Mepfeln und Birnen bei fich, aus benen fie gange Bande voll unter bie Rinder werfen, welche ihnen überall nachlaufen. Mande tragen fogar ein Fagden Bier unter bem Urm, aus bem fie ben Rindern zu trinfen geben, indem fie diefelben bagu von ungehener langen Bürften abbeigen laffen, bie fie ju biefem Zwede ebenfalls bei fich führen.

Bang anderer Art ift bas Egerthanfel, welches am unfinnigen Bfingtag in ben tyroler Stabten Deumarft und Tramin auftritt. Dies ift nämlich ein großer Mann, welchen bie Burichen aus Stroh und alten, lumpigen Rleibern verfertigen und auf einer eigens bagu bereiteten Tragbahre berum-Muf Blagen und an verschiedenen Saufern halten fie an und fragen ben Strohmann um allerlei Renigfeiten. 3m Ramen ber Buppe antwortet ein Buriche und macht alle anftoffigen Tageonenigfeiten fund. Bulett wird ber Egerthanfel einer alten, aber beiratheluftigen Jungfer ale Brantigam gebracht und unter ichallenbem Gelächter über ber Sausthur ihrer Bohnung aufgehangt. Dann ziehen bie Buben ine Birthehaus zu Mufit und Tang

und bringen ben Reft bes Tages unter lautem Bubel gu.

3m Oberinnthal wird an bemfelben Tage bas jogenannte Blodsfeft gefeiert, welches in einigen Alpen ber Schweig am 17. Februar, bem Donatustage, ftattfindet.

Schon einige Tage vorber geben bie jungen Burichen in Die Gemeindewalbung, fuchen fich bort ben ichonften und größten Baum aus, bauen ihn

um, aften ihn ab und gieben ihn auf ben Rirdplat.

Um unfinnigen Donnerstag nun wird ber mit Blumen, Rrangen und Banbern geschmudte Stamm auf einen Schlitten gelegt, und von ben Burichen, Die mit ichwarzlebernen furgen Sofen, grunen Sofentragern und weißen Strumpfen betleibet find, ine Dorf gezogen. Der altofte Junggefelle geht an ber Spite, auf bem Blode befindet fich ein Schaltenarr, auch Berold genannt, ber reimend auf bem Stamme bin - und herläuft und womöglich jebem Begegnenben einen Spitreim guruft.



Das Sanfellaufen in ber Baar.

Besonders kommen die Mädchen der Häuser, an denen der Zug vorüberszieht, nicht ungeneckt sort. Neben dem Schlitten gehen verschiedene Masken einher: ein Türke und eine Türkin, ein Sternguder mit langem Frack und unsgeheuren Fernröhren, Bardiere, Zigeuner u. A., die nicht wenigen Lärm machen und allerhand tolle Streiche ansführen. Auf niedrigen Scheunenbächern werden Zwergföhren (Pfötschen) gepslanzt, die Zigeuner sagen wahr oder suchen zu stehlen, die Bardiere laufen den Mädchen nach und wollen ihnen mit hölzernen Bardiermessers den Bart abnehmen, eine Kellnerin bietet den Zuschauern Wein und Schnaps an und erhält dafür ein erkleckliches Trinkgeld, und so geht es unter beständigem Jauchzen und Schreien durch das ganze Dorf. Nur hier und da wird bei einem Hause Halt gemacht, gepocht und gelärmt.

Bulett wird ber Blod unter Burrahrufen abgelaten und an manden Orten öffentlich versteigert, und bas bafür empfangene Gelb im Wirthshaus

gemeinschaftlich verzehrt.

Ben einem anbern Fastnachtezuge, bem Umzug bes Brubere Fritschi, welcher noch allfährlich in Lugern stattfindet, wird biefer Donnerstag ber

Fritichistag genannt.

Bu Ende bes 15. Jahrhunderte lebte nämlich auf einem Landgut am Abhang ber Salben, unweit ber Stiftefirche, ein fehr jovialer Mann, welcher Friblin bieg, und in ber gangen Giogenoffenschaft unter bem Ramen "Bruber Fatsching" ober "Fritschi" befannt mar. In feiner Jugend hatte er in ben Kriegen wider Rarl ben Rühnen tapfer mitgefochten, bann aber fich auf fein Gutchen gurudgezogen, von wo er nur einmal im Jahre, am Donnerftag por Faftnacht, in Die Stadt fam, um auf feiner Bunftftube gum Gafran, welche noch jest nach ihm die Fritschigunft beißt, im Rreise feiner alten Baffengefährten einen beitern Abend zu verleben. Bur Erinnerung an biefe fröhlichen Busammenfunfte bestimmte er in feinem Testament, bas er mit einigen Schenfungen begleitete, es folle fich alle Jahre am Donnerstag vor Faftnacht eine Befellichaft von Bunftbrüdern versammeln, bann fein großer, fünftlich aus Buchebaumholz gefchnitter und mit Gilber verzierter Bofal, ber Fritichitopf genannt, burch einen Mann feines Buchfes, mit Spielleuten begleitet, in ber Stadt herumgetragen und baraus Bebermann, wer es begebre, ein Trunt Bein verabreicht werben, und hierauf die Gefellichaft mit Gewehr und Barnifd ausgeruftet über ben Sof hinaus nach ber Salben giehen und von ba wieder nach ber Stadt auf die Bunftstube gurudtehren, um bafelbit ben Abend unter Luft und Tang froblid jugubringen.

Die Obrigfeit ichentte biefem originellen Fastnachtoscherz ihren Beifall und begabte ibn mit mehreren Freiheiten und Begunftigungen, und fo hat

fich bie Bedachtniffeier bis auf ben heutigen Tag erhalten.

Einige buntgeschmüdte Knaben führen ben Zug an; ihnen folgt bie ältere Mannschaft, mit aller Art Kriegsruftungen und Freiheitstrophäen ausstaffirt, bann kommt ber Träger bes Pokals, von einem stattlichen Fähnbrich
mit bem Banner ber Gesellschaft zum Safran und von einem Hauptmann zu

Pferbe und in voller Ruftung begleitet, und hierauf ber Bruder Fritschi selbst mit seiner theuren Chehälfte, beibe zu Pferbe und in der Tracht ihrer Zeit, aber weiß und blau, nach den Farben des Cantons, angezogen, und in grostesse Greisenmasken vermummt.

So geht ber Bug vom Sof aus burch die Beggisgasse nach ber Großund Kleinstadt, und von ba wieder nach bem Haus ber Gesellschaft zum Safran oder Fritschi zurud, wo ein einfaches, aber sehr heiteres Mahl ge-

halten und ber Tag unter Bubel und Tang beichloffen wirb.

Der Freitag, welcher auf ben gumpigen Donnerstag folgt, heißt in Schwaben ber rüftige (rußige) oder bromige (von b'ramen, rußig machen), weil man, sowie man Morgens aufsteht, einander das Gesicht schwarz und rußig zu machen sucht; ber Sonnabend aber wird in Altdorf und anderwärts ber schmalzige Samstag genannt, indem an diesem Tage die Hexen und bösen Weiber Kuchen baden sollen.

In Flandern heißt der Fasten-Sonnabend Fraudensamstag, und in Secloo pflegen alle verheiratheten Frauen sich bald nach Tische zu versammeln, um gemeinschaftlich Kaffee zu trinken, Pfannenkuchen (Koekkebak) dazu zu essen und Karten zu spielen. Erst um acht Uhr Abends ist es den Männern erslaubt, hinzukommen, und dann wird heißer Wachholderbranntwein getrunken, gesungen und getanzt, und der Reigen beim Nachhausegehen oft noch auf den

Strafen fortgefett, bis man fich endlich trennt.

Die barauf folgenden Tage führen in Brügge und Kortryd die Namen Männchenfonntag, Mädchenmontag und Knabendienstag, indem es bort Brauch ist, die Personen, nach welchen der Tag benannt ist, irgendwo einzuschließen und nicht eher wieder freizulassen, als bis sie ein Geschenf versprochen haben. Die Männer sinden sich gewöhnlich mit Flips ab, einem Getränt aus Bier, Zuder und Siern, Frauen und Mädchen aber geben

Raffee ober Chotolabe mit Rofinenbrobden gum Beften.

Der Sonntag Quinquagesima, ber 50. Tag vor Oftern, welcher auch Estomili heißt, weil in den katholischen Kirchen an ihm der Gottesdienst mit dem Absingen der Worte aus dem 71. Psalm: "Sei mir ein starker Fels" (Esto mili in Deum protectorem) beginnt, wird in Deutschland der Fastenachtssonutag genannt. Denn wenngleich die Fastnachtszeit oder der Carneval eigentlich mit dem Tage der heiligen drei Könige anfängt und bis zur Aschemittwoch dauert, so werden doch im gemeinen Leben nur die drei letzten Tage vor Aschemittwoch mit dem Ramen Fastnacht bezeichnet, welcher seinem Wortlaut nach ursprünglich dem Fastnachtsdienstag als dem Vorabend der Fasten allein zusommt.

Auch die Deutschböhmen verstehen unter Fognat blos die letten brei Tage des Faschings, welche, als die lebhaftesten und lärmendsten der ganzen Fastnachtszeit, Beranlassung sind, daß man die Boche, in welche sie fallen, die Fastnachtswoche, die unfinnige oder taube, in Belgien die Teufels=

mode nennt.

Diese Sauptearnevalstage, welche in Deutschland hier und ba Dorleober Torkeltage heißen, werben von ben Blamingen nicht mit Unrecht bie

fetten Tage genannt.

Denn während dieser drei Tage wird Nichts gethan, als gegessen, getrunken und getobt. Die Handwerker lassen ihre Arbeit liegen, die Fabriken sind geschlossen, die Läden werden bereits am Mittag zugemacht, und Jung und Alt bewegt sich auf den Straßen, theils um die Masken zu sehen, theils um selbst sich dem Bergnügen des Maskirens zu überlassen. Bald sind es mehr oder minder zahlreiche Trupps, welche ihr Erscheinen schon von sern her durch den Ton einer Trompete oder eines Auhhorns verfünden und irgend einen drolligen Auszug bilden; bald sind es einzelne Charaktermasken, welche die Straßen durcheisen oder in die Häuser schlißen, um den Ersten Besten zur Zielscheibe der wundersamsten Späße zu machen. Wem nur irgend ein toller Schwank einfällt, der wirft sich in eine Maske und sührt ihn ans. Daher ist auch das Groteske und die Karikatur vorwiegend, und die Mebildung einer Scene beim Carneval in Antwerpen zeigt uns deutlicher als jede Beschreibung, wie es an den Faschingstagen in Bestgien auf den Straßen zugeht.

An manden Orten giebt es besondere Gesellschaften, welche es sich zur Anfgabe machen, Carnevalslustbarkeiten zu veranstalten, wie z. B. die Kösnigsgesinnten in Antwerpen, die Jungmännerkammer in Hasselt, der Höllenklubb in Diest u. a., und von ihnen veranlaßt sinden geswöhnlich große Maskenaufzüge Statt, welche entweder eine geschichtliche Bezebenheit, oder eine Tagesfrage zum Gegenstand ihrer Darstellung haben. Da dergleichen Umzüge immer eine Unzahl Schaulustiger aus Nah und Fern herbeilocken, so wird diese Gelegenheit benutt, um für die Armen zu sammeln.

Denn ein charafteristischer, ber Nachahnung werther Zug bes belgischen Carnevals ift es, daß er zum Bortheil der Unterstützungsbedürftigen dienen muß. Auch die verschiedenen Gesangsvereine pflegen in den letzten drei Faschingstagen, wo alle Case's, Ballfäle, Restaurationen und Schankwirthsichaften vollgepfropft von Menschen sind, des Abends von einem öffentlichen Lokal zum andern zu ziehen, überall einige Gesangsstücke vorzutragen und

fich bafür von ben Unmefenden Baben für bie Urmen zu erbitten.

In England sindet zwar kein eigentlicher Carneval Statt, aber bennoch haben sich am Fastnachtsdienstag, dem Shrove-Tuesday, der in Nordengland Fastens-Bren, Fastenabend, heißt, noch viele daran erinnernde Gebräuche erhalten. Der Name shrove, welcher im westlichen England auch zur Bezeichnung des Fastnachtsmontags dient, soll sich auf die Gewohnheit beziehen, an diesen Tagen, bevor die Reformation eingeführt war, in die Pfarrkirche zur Beichte zu gehen. Um daran zu erinnern, wurde gegen 10 Uhr Morgens mit der großen Glocke geläutet, damit Ieder es hören könnte, und dieses Läuten ist in den meisten alten Pfarrkirchen üblich geblieben, und wird in London die Pfannkuchenglocke (Pancake-bell) genannt. Denn der Brauch, am



Fastnachtsbienstag Pfannkuchen, Rahmkuchen (fritters) ober ähnliches Badwerk zu essen, ist so allgemein verbreitet, daß man eben so oft Pfannkuchentag (Pancake-day) sagt, wie Shrove-tuesday. Der Fastnachtsmontag heißt sonst auch Collop-Monday, b. h. Fleischschaft Montag, weil es ehebem üblich war, an bemselben bas noch übrige Fleisch in Stücken zu schneiben, um es einzusalzen und nach ben Fasten zu essen. Weniger gebränchlich ist jest für den Dienstag der Name Fußballtag (football-day), da die Sitte, an diesem Tage Ball zu spielen, sich gegenwärtig nur auf Kingston und die benachebarten Städte beschränkt.

Wo es noch geschieht, wie in Teddington, Twickenham, Sampton-wick, Buisch, Kingston-upon-Thames und andern Orten, pslegen die Einwohner schon bes Morgens die Fenster ihrer Säuser von unten die oben zu sichern, indem sie Hürben davorstellen, oder Latten darüber nageln. Auch die Läden bleiben geschlossen, und Alles nimmt am Spiele Theil. Es beginnt damit, daß ein Ball von Thur zu Thur getragen wird, um kleine Gelobeiträge zu erbitten.

Gegen 12 Uhr werden die Balle losgelaffen, und nun ichlagt Jeber, ber ba fann, ben Ball. Es bilben fich oft mehrere Gefellschaften, die in ben Straffen und auf ben Blaten Ball spielen, bis gegen 4 Uhr die verschiedenen Theilnehmer am Spiel sich in die Wirthshäuser zurudziehen, um das ein-

gefammelte Belb zu verzehren.

In einigen entlegeneren Theilen Englands hat sich noch die alte Sitte bes Huhnschlagens (threshing the hen) erhalten, besonders in Esser und Suffolf. Die Henne wird einem Burschen auf den Rücken gehangen, der einige Pserdeschellen an seinem Körper besestigt hat. Die übrigen Bursche, denen die Mädchen ihre Schürzen um die Augen binden, haben Zweige in den Händen und versolgen nun in einem etwas größeren Hose oder einer kleinen Umzännung den Mann mit der Henne, dessen Standort sie an den Schellen errathen müssen, wenn ihnen ihre Liebsten nicht aus Freundschaft einige geschieft angebrachte Gudlöcher verschafft haben, wie es nicht selten geschieht. Bur großen Belustigung der Zuschauer schlagen die Versolger des Huhns gewöhnlich häusiger Einer den Andern, als das Huhn. Ist es endslich getrossen, so wird es mit Speck gesocht und nehst einem ganzen Verge von Psannkuchen und Rahmkuchen gemeinschaftlich verzehrt.

Sat sich Eins ber Mitessenden bes Bergehens schuldig gemacht, öfter zu lange im Bett zu liegen ober sonst nachlässig zu sein, so wird ihm bei dieser Gelegenheit ber erste Psannfuchen überreicht. Da jedoch Niemand ihn als

verbient annehmen will, jo wird er meift ben Sunden gu Theil.

An manden Orten Norfolks wird ein Hahn in einem eigens bazu versfertigten Topfe, aus welchem ber Kopf und Schwanz hervorragen kann, gegen 12 bis 14 Fuß hoch vom Boden über ber Straße aufgehangen, und nun erprobt Jeder seine Geschicklichkeit im Werfen. Je vier Würfe werden mit einem Zweipfenniger bezahlt, und wer den Topf so trifft, daß er entzwei bricht und ber Hahn herunterfällt, erhält diesen als Belohnung.

Man erzählt, daß in North-Walsham einst zwei Spaßwögel anstatt bes Hahns eine Eule in ben Topf steckten und an biesem ben Kopf und Schwanz so befestigten, daß man glaubte, ein Hahn säße darin. Als nun nach vielem vergeblichen Wersen ein Arbeiter endlich den Topf traf, flog die Eule davon, und es blieb ihm als Preis Nichts als die Scherben und das tolle Gelächter der Zuschauer.

Eine Hauptbelustigung bes Boltes am Fastnachtsbienstag waren früher bie Sahnentämpse (cock-fighting), zu benen bie englischen Sähne schon zur Zeit Cajar's als besonders geeignet galten, aber seit könig Eduard III. und Beinrich VIII. ist bas Berbot bieser Kampse so oft wiederholt worden, daß

fie jett verschwunden find.

Dagegen hat sich in Hoddesdon in Bertsorbshire seit undenklicher Zeit die Gewohnheit erhalten, am Fastnachtsdienstag regelmäßig um 4 Uhr Morgens und 8 Uhr Abends mit der Fenerglocke, welche ehemals das Zeichen zum Auzünden und Auslöschen von allem Licht und Fener gab, zu läuten, um den Einwohnern Aufang und Ende der Freiheit zu verfünden, Pfannenkuchen zu bachen und zu essen, und diese Erlaubniß wird so gewissenhaft benutzt, daß nach der achten Stunde kaum noch ein Pfannenkuchen in der ganzen Stadt

gu haben ift.

Eins ber eigenthümlichsten Fastnachtsspiele ist das Seilreißen (rope pulling) in Ludlow. Der Magistrat besorgt dazu ein 36 Ellen langes und 3 Zoll dickes Seil, welches einige seiner Mitglieder um 4 Uhr Nachmittags an einem Fenster der Markthalle herablassen. Unmittelbar darauf beginnt der größte Theil der Einwohner, in zwei Parteien getheilt, einen hartnächigen Kamps. Oft gegen 2000 Personen zerren an dem unglücklichen Seil, indem die Einen zur Ehre der Castle-street und Broad-street Wards, die Andern für die Old-street und Corve-street Wards streiten, und sede Partei das Seil über die vorgeschriebene Grenze zu ziehen sucht. Gelingt es einer Partei, so hört das Reißen auf, um nochmals und mitunter selbst zum dritten Male erneuert zu werden, indem die siegern kerkalft, und der Preis, welcher sich gewöhnlich auf zwei Pfund beläuft, gemeinschaftlich vertrunken.

In Danemark nimmt ber Fastenabend (Fastelaun) ober die Fastnacht unter ben wenigen Bolksfesten, welche sich noch erhalten haben, wol ben ersten Rang ein, ba er zu ben beliebten Fastnachtespägen Beranlassung giebt, die nicht nur auf dem Lande, sondern felbst in den Städten

am Taftnachtsmontag ftattfinden.

Namentlich ift bas Katenwerfen eine hauptbelustigung bes Tages. Gine Rate wird in eine Tonne eingesperrt, die Tonne in einer gewissen höhe an einem quer zwischen zwei Pfählen gespannten Seile befestigt, und nun wird so lange mit Knitteln nach der Tonne geschlagen, bis sie ausein-anderfällt und die Kate aus ihrem Gefängniß herabspringt.

Die munderlichsten Berfleidungen ber Spielenden, welche in ben Dörfern

Februar.

meist auf stattlich geschmücken Pferden siten und im Borübersprengen die Tonne treffen muffen, erhöht noch das Bergnügen. Während aber auf dem Lande auch die Erwachsenen sich an dem Katenschlagen oder slage til den ergöten, wird dieses Spiel in Kopenhagen und andern Städten nur den Kindern überlassen, welche sich mastiren, möglichst grotest herausputzen und mit aller Kraft ihrer kleinen Arme auf die Tonne lossschlagen.



Das Ratenmerfen in Rorenbagen.

In Deutschland ist bie Fastnacht nicht minder eine Zeit bes Schmansiens und ber rauschenden Bergnügungen, wie in Belgien, und wenn auch bie Mummereien auf offner Strafe, die Umzüge ber Faschingsnarren ober bas Maskenlausen mit all' ben Bossen, durch welche sich ber Fastnachtsbienstag ben Ramen Narrenfest ober Narrenfirchweih verdient
hat, nur noch in ben fatholischen Gegenden vorsommen, so hat sich boch selbst
in pretestantischen Ländern die Gewohnheit erhalten, sich während dieser Tage
auf Bällen zu maskiren und namentlich ben feisten (setten) ober Fastnachtsdienstag, welcher auch in Schweden der sette Dienstag (fettischag) heißt,
durch gewisse Speisen und Badwerke auszuzeichnen, welche fast ausschließlich
für diesen Tag bestimmt sind.

So werben an vielen Orten sogenannte Fastnachtsbrezeln gebaden, an anderen Pfannkuchen oder Krapfen gegessen, welche in Baiern Faschingkrapfen, in Thuringen Kröppeln oder Hornaffen, in Hessen Kreppeln, in Schwaben Fastekuchte oder Fastnachtsöhrle, in der Pfalz Fastnachtskichelchen heißen, und in plattdeutschen Gegenden durfen die Hectweggen oder Heedeweden, heißen Weden, bei keinem Fastnachtsmahle sehlen.

Es find bies freugförmige Brodden aus feinem Mehl und Milch, welche entweder mit Butter bestrichen, ober in siedender Milch abgefocht und mit

Giern, Butter und Gewürz zubereitet ale Bortoft genoffen werben.

And in Frankfurt a. M. ist man überall des Morgens kleine runde, inwendig mit Schmetten gefüllte, ganz heiße Brodchen von seinem weißen Mehl, oder in Brodteig eingewidelte Würftchen, und in der Schwalmgegend in Bessen war bis in neuester Zeit Erbsendrei und Nippensleisch das allgemeine Fastnachtsgericht, wobei es üblich war, die abgegessenen Nippen in den zur Aussaat bestimmten Leinsamen zu steden und die Töpse, in denen die Speisen gekocht waren, zu zertrümmern.

Ebenso wird in Stendal in der Mart noch in allen Säusern Canerfohl und Anadwurst gegessen, und in der Gegend von Ofterode hebt jeder Bauer sorgfältig seine Bratwurst auf, um sie erst zur Fastnacht anzuschneiden.

And die Balle von den Gilden und Bereinen, welche ihre Zusammenfünfte in Ofterode halten, werden bis zum Fass'labend aufgeschoben, und
jede einzelne Gilde sammelt dazu bei den Meistern Würste, wobei die Innggesellen, welche einsammeln, verkleidet sind. Sie tragen einen alten Topf
mit Schmierkäse unter dem Arm, womit sie "die alten Weiber einbalsamiren."
Die Bratwürste, welche sie erhalten, sind alle befränzt, und mit ihnen schreiten
dann die beiden Junggesellen vor ihrer Brüderschaft, welche sich in Ordnung
ausgestellt hat und Lieder singt, von einem Meister zum andern, und bei
jedem sprechen sie:

Unfre vorigen Alten Saben's fo gehalten, Saben's uns bejohlen, Bir follten uns eine Bratwurft holen. Bar 's feine Bratwurft, fo mar 's ein Stüd Gelb, Was uns Brübern auch gefällt.

Abends ift an allen Orten Musit, und ein Jeder verzehrt seine Bratwurst, wie am Markttage seinen Häring.

Mehnliche Fastnachtefestlichkeiten einzelner Bunfte und Gemerte haben

fich auch anderwärts erhalten.

So gehen 3. B. in Breslau am Fastnachtsbienstag die Schornsteinfeger umber, wünschen Glud und bitten sich babei eine Gabe aus, und in Eger feiern die Fleischer an bemfelben Tage ihr Fest bes Fahnenschwingens. 48 Februar.

Die Egerer Metger und Tuchmacher erhielten nämlich als Lohn für ihre bei ber Erstürmung ber Ranbsesten Neuhaus und Graslit bewiesene Tapferkeit im Jahre 1402 vom Senat das Privilegium, bei ihrer Zusammenkunft in der Fastnacht die Zunftsahne vor das Haus heranshängen, mit dem rothen Feldzeichen zieren und sie unter Trompetenschall neun Mal schwingen zu dürfen.

lleberdies wurde ihnen noch die Bergünstigung gewährt, bei biefer Gelegenheit drei Tage lang Ehrentanz halten, und sich am Schiffziehen beluftigen zu durfen, welches damals eine beliebte Fastnachtsergötlichkeit war.

Da das Fahnenschwingen große und ansdauernde Kraft erfordert, so findet es nur noch bei den Metgern alle Jahre, bei den Tuchmachern dagegen äußerst selten Statt. Das Schwingen selbst geschieht, indem der, welcher die Fahne schwingen soll, unter Trompetenmusit fünfundzwanzig bis dreißig Schritte vor= und eben so viele zurückschreit, und dabei fortwährend die schwere mit Bändern reichgeschmückte Zunstsahne mit einem oder mit beiden emporgehoben nen Armen schwingt.

Die Madden, welche zum Ehrentang gelaben werben, reichen ihrem Führer gewöhnlich ein fünf Ellen langes, an beiben Enden mit Golbfranfen

befettes icones Ceibenband und ein Salstuch ober eine Befte.

Eine ähnliche Festlichkeit begehen die Metger in Salzburg. Am Faschingssonntag führen sie nämlich einen schöngeschmüdten Ochsen durch die Straßen der Stadt bis zum Gasthof zum Ochsen, wo sie kurz vor Mittag ankommen und wo mit dem Schlag 12 Uhr vom dritten Stod aus eine ungeheure weißseidene Fahne, welche sast die zum Boden herabreicht und das Bild eines Ochsen zeigt, unter Musik und sautem Inbel eine ganze Stunde lang geschwungen wird.

Diejes Schwingen wiederholt fich zur felben Stunde an den beiden folgenden Tagen, und jo lange die Fahne jum Fenfter heraushängt, wird ge-

idmauft, getrunfen und getangt.

Das sogenannte Schönbartlaufen ber Fleischerzunft in Nürnberg, eines ber sonberbarsten Teste ber Borzeit, welches nur in Nürnberg befannt war, wurde schon 1539 vom Rathe untersagt und aufgehoben, ber Metger-

fprung in Munchen aber hat fich bis auf unfere Tage erhalten.

Schon vierzehn Tage vor Fastnacht, wenn Magistrat und Polizei die Erlaubniß ertheilt haben, fommen die Fleischergesellen in Gegenwart der Beistimeister auf der Herberge zu dem sogenannten Büscheltanze zusammen, mm die zur Festlichkeit nöthigen Berabredungen zu treffen, und zu bestimmen, wer beim Umzug die Kanne und den Becher tragen soll. Es geschieht dies abwechselnd von einem Meistersohn, welcher als solcher beim Freisprechen des Brunnenspringens überhoben ist, und von einem Knechte. Wer dazu ausserwählt wird, heißt der Hochzeiter und erhält Kanne und Becher mit nach Haus, um sie mit Blumen, Bändern, silbernen und goldnen Duasten zu zieren.





Am Faschingsmontag früh nenn Uhr versammeln sich alle Fleischergesellen, reinlich angezogen, jeder mit einem frischen Blumenstrauß in der Hand. Einige Metgerbuben in schwarzen Beinkleidern, rothen Westen und Köden, mit grünen Hiten auf dem Kopse und dem Stahl an der Seite werden auf Bserde gesetzt, die Lehrjungen oder Lehrner, welche freigesprochen werden sollen, reiten ebenfalls in rothen Jänkern, den saubern Schäber umgeschürzt, auf Metgerspferden, für welche die königliche Sattelkammer willig Sättel und Schabracken bergiebt.

Hierauf wird der Hochzeiter feierlich mit Musik aus dem Hause seines Dienstherrn abgeholt und zuerst zum Altgesellen, dann auf die Gerberg und von dort in die St. Petersfirche zur Messe geleitet. Die Musik und die Berittenen eröffnen den Zug, der Altgeselle mit den Beisitimeistern schließt ihn. Die Kannen = und Wilksommsträger, sowie der Altgeselle, tragen dem Berkommen gemäß rothe mit Silber bordirte Röcke, dreieckige Hite und ein

Banbelier, woran ber Degen hängt.

Von der Kirche geht der Zug in das fönigliche Schloß, um dem König und der föniglichen Familie eine Huldigung darzubringen, und dann auf den Platz um den Fischbrunnen herum vor das Glasische Kassechaus, in welchem sich die Lehrlinge umkleiden. Um 12 Uhr Mittags nach dem Gebetsläuten erscheinen sie wieder, ganz weiß gekleidet und mit Kalbsschwänzen verziert, welche ihnen bei jeder Bewegung um Kopf und Leib herumwedeln. Sie gehen drei Mal auf dem Rande des Brunnens herum, auf welchem eine lange Tasel zurechtgelegt ist, damit sie und der Altgesell darauf stehen können. Letzterer bringt nun unter dem Inbel der versammelten Bolksmenge die Gesundheiten auf den König und seine Familie aus, wobei er jedes geleerte Glas in den Brunnen wirft, damit Niemand mehr daraus trinken könne. Dann ersolgt die Freisprechung unter nachstehender Formel:

Altgefell. Wo fommft bu ber, aus welchem Land?

Lehrner. Allhier bin ich ganz wohl bekannt, allhier hab' ich das Metger= handwerk aufrichtig und redlich gelernt, eben darum will ich auch ein recht=

ichaffener Detgerfnecht werben.

A. Ja, ja! Allhier haft du das Metggerhandwerk aufrichtig und redlich erlernt, sollst auch ein rechtschaffener Metgerknecht werden. Du sollst aber getauft werden bei dieser Frist, weil du gern Fleisch, Bratwürst und Brädel ist. Sag' an mir deinen Namen und Stammen, so will ich dich taufen in Gottes Namen.

2. Mit Namen und Stammen heiß' ich in allen Ehren, bas Taufen

fann mir Niemand wehren.

A. Rein, nein! Das Taufen fann bir Niemand wehren, aber bein Namen und Stammen muß verändert werben.

Du follft binfuro beigen Johann Georg Gut, ber viel verbient und wenig verthut.

50

Bährend biefer Sprüche schlägt ber Altgesell bem Freizusprechenden immer mit ber slachen Hand zwischen die Schultern, damit berselbe misse, das Leben sei mit manchen Beschwerden und Unannehmlichkeiten verbunden. Dann springen die Freigesagten in den Brunnen hinah, werfen Nüsse unter das Bolf und bespritzen mit ihren "Schäfeln" die Buben, welche die Rüsse aufsuchen wollen.

Ist dieser Scherz vorüber, so steigen sie wohldurchnäßt wieder auf den Rand des Brunnens, wo nun Jedem eine Serviette um den Hals gebunden und von einem auf dem Arm emporgehobenen Metgerbüberl ein rothes Band mit den alten harten Thalern umgehängt wird, welche er bei der Taufe und Firmelung zum Angebinde erhalten hat. Bon diesem Moment an ist der Lehrling, welcher durch das Bad alle Unarten der Lehrjungen von sich abgewaschen hat, völlig frei, darf sich in die Gesellschaft der Gesellen mischen, mit ihnen trinken und auf ihren Gelagen mit einem ehrbaren Mädchen tauzen.

Haben sich die Freigesagten wieder angekleibet, so geht der Zug auf die Herberg gurud, wo die Auflage vorgenommen wird, und jeder Metger-

gefelle bie handwerksmäßigen Beitrage gu entrichten hat.

Die Abende des Faschingsmontags und Faschingsdienstags werden vertanzt und damit das Fest beschlossen. Der Willsomm, welcher bei dieser Gelegenheit vom Hochzeiter herumgetragen wird, ist ein vergoldeter silberner Pokal, bessen Griff einen Metzger mit dem Beile vorstellt, und auf welchem ein von zwei Widdern gehaltenes Bild eines Fleischers, der einen Ochsen schlägt, mit der Jahreszahl 1670 eingegraben ist.

Bei ben Böttchern in München ift es ebenfalls Brauch geblieben, in ber Woche nach Fastnacht ober an bieser selbst einen Umzug abzuhalten, welcher ber Schäfflertang heißt und aller sieben Jahre Statt sindet.

Soll biefer Tanz aufgeführt werden, so beschäftigen sich die Schäfflergesellen schon mehrere Bochen vorher damit, Alles vorzubereiten und die Tänzer einznüben. Zugleich wählen sie einen Umfrager, welcher sich erstundigt, wo getanzt werden darf, einen Vortänzer, welcher einen mit Bändern geschmückten Stab trägt, den Reisschwinger, welcher einen mit Bändern geschmückten Stab trägt, den Reisschwinger, welcher drei volle Weingläser auf die innere Kante des Reises frei hinsetzt und keins verschütten darf, obwol er den Reiss mit der größten Geschwindigkeit über dem Kopf und durch die Beine schwingt, und welcher noch überdies den Titel der Herren, vor deren Hause getanzt und deren Gesundheit ausgebracht werden soll, genan wissen und bentlich aussprechen muß, ferner den Rachtänzer, einen Spasmacher und 16 bis 20 Gesellen, welche den Tanz aussischren.

Sie tragen eine grüne Kappe mit weißen und blauen Febern, schwarzes Salstuch, rothe Ermelweste, weiße Weste, Beinkleiber von schwarzem Manschefter, gelbes Schurzsell, weiße Strümpfe und Schuhe mit silbernen Schnallen, und müssen, während sie die mit Buchsbaum und Bändern geschmückten Reisen brehen, hüpfend bei dem Schalle der Musik einen großen Uchter tanzen, allerlei Gänge und Lauben bilben und sich am Ende der labhrinthischen Win-

bungen boch immer wieber vereinigen.



4\*

Zahlreiche Bolksmassen folgen dem Zuge, der von einer wohlgeordneten Musik begleitet wird. Von Zeit zu Zeit wird ein Bube, der dem Hansswurst zu nahe kommt, zum Ergötzen der Zuschauer schwarz gemacht, und früher erregten namentlich die Nedereien der Gredel in der Butten allgemeine Heiterkeit. Dies war ein Spasmacher, welcher seinen viersach aufgeschlagenen Hut mit den vier Aff aus der Eichelkarte verziert hatte, eine lange Burst in der Hand hielt, von welcher er manchmal abbeißen ließ, öfter aber selber af, und scheinbar von einem ausgestopften alten Weibe in einer Butte auf dem Rücken getragen wurde.

Wie das Bolf diese Maske durch die Erzählung erklärte, nach einer überstandenen Best habe ein Bauerweib mit Giern in ihrer Butte sich zuerst in die halbentwölkerte Stadt hineingewagt, so soll auch der Schäfflertanz das her rühren, daß bei einer schrecklichen Seuche in München, wo sich Niemand auf die Straße wagte, die Schäffler zuerst den Muth gefaßt, vor die Hänsser zu ziehen und Tänze aufzusühren, um so die Bewohner zu ermuntern,

ihre bumpfen, ungefunden Wohnungen zu verlaffen.

In Frankfurt am Main führen bie Böttder altem herkommen gemäß ihren Tanz nur bann auf, wenn ber Main fo fest zugefroren ift, bag bie

Rufer auf ber Gisbede ein Fag binben fonnen.

Ift bies ber Fall, so ziehen sämmtliche Küsergesellen ber Stabt am Fastnachtsmontag früh um 7 Uhr mit Musik auf ben Main und beginnen bort ihr Werk. Zahlreiche Neugierige versammeln sich an beiden Usern, um ber Arbeit zuzusehen, welche unter fortwährender Musikbegleitung und beständigem Hernmreichen des Bechers rasch vor sich geht.

Sobald bas Faß fertig ist, tanzen bie Aufer um dasselbe herum, laben es unter großem Inbel auf und bringen es in bas haus bes ältesten Geschworenen, wo es die seinere Politur, bas Schnitzwerk u. s. w. erhält. Denn es wird mit einer Inschrift und dem Stadtwappen verziert und dem Rathe zum Geschenk gemacht, welcher es im Rathefeller niederlegen läßt und ben

Rüfern bafür hundert Thaler gahlen muß.

Sind alle Stulpturarbeiten beendet, halten die Böttchergesellen mit dem schöngeschmildten Fasse einen Umzug durch die Stadt. Türkische Musik und eine große Menge von Zuschauern folgen dem wohlgeordneten Zuge, welcher vor dem Römer anhält, um den dort versammelten Bürgermeistern und Senatsmitgliedern einen schriftlichen Gruß darzubringen, und von vier stattlich kostümirten Reisschwingern einige kunstreiche Tänze aussühren zu lassen, nach deren Beendigung der auf dem Fasse thronende Bacchus zwei Mal einen mächtigen gläsernen Pokal, zuerst auf das Wohl der Bürgermeister und des Senats, dann auf das der gesammten Bürgerschaft, austrinkt, worauf der Zug seinen Weg durch die übrigen Straßen nach den Wohnungen der Bürgersmeister und anderer Honoratioren sortsetzt.

Auf eine höchst originelle Beise wird ber Fastnachtsmontag im Entlibuch in ber Schweiz geseiert, wo er ben Namen hirsemontag (von birfen,

birgen, fcmaufen, zechen) führt und wo fich bie Dorfer gegenseitig Boten

mit Briefen gufchiden.

So ichidt 3. B. Eicholzmatt feinen Biremontageboten nach Schüpfen und Marbad - Marbad nach Eicholzmatt - Schilpfen nach Efcholzmatt, Sasli, Entlibuch und Blueli - Entlibuch nach Sasli und Schüpfen u. f. m. Dieje Boten werben von ben Ortsgeschworenen ernannt. Gehen aber, wie es biemeilen geschieht, zwei Boten gu einer Gemeinde, fo ift blos einer ber wirflid Beauftragte; ber andere, ben man Borbot nennt, vertritt Dienerftelle, und hilft mitunter vorlefen.

Sobald nun nach beendigtem Gottesbienft vor bem Saufe, in welchem bie Ortsbeamten ihr gewöhnliches Gericht halten, Die Schützenfahne ausge= ftedt wird, versammelt fich Alles ohne Unterschied bes Alters und Geschlechte auf bem Dorfplate. Man lagert fich um die fteinerne Ginfaffung ber uralten Dorflinde, fteht in Gruppen beijammen und fucht feine Unruhe ober Schabenfreude burch lebhaftes Sprechen möglichft zu verbergen, ober begiebt fich in die nahgelegenen Saufer, um dort die Anfunft des Birsmontageboten

abzuwarten.

Plöglich ertont ber Ruf: "Er fommt, er fommt!" Die Bolfsmenge theilt fich, und auf einem, mit Rollen und Blumenbufcheln reich geschmudten Roffe reitet ber Biromontagebote in ftabtifcher Rleidung, mit Banbern gang bebedt, einen mit Blumen und fleinen Spiegeln ichwerbelabenen aufgeftulpten Dreimafter auf bem Ropfe, in geftredtem Galopp bis gu bem Saufe, mo bie Fahne hangt. Dort halt er ftill, thut einen herzhaften Trunt, burchfpaht Die Bolfemenge, bietet benen, welche er in feinem Stachelgebicht zu neden gebenft, ein Glas Bein an und gieht bann seinen mehrere Bogen ftarfen Foliobrief aus ber Tafche, beffen Augenseite mit bem Landeswappen, einer Buche und einem Rreug, grun und hochroth bemalt ift. Da berfelbe gang in Reimen und im Ortsbialett abgefagt ift, jo lieft er ihn in einem lauten, fingenben, langiam ichlepvenben Tone vor, um feine Stimme hörbarer zu machen. Im Gingang bee Briefes berührt ber Sprecher entweder bas Siftorifche

ber Feier Diefes Tages, ober bas Betragen bes vorjährigen Boten, welches er tabelt und laderlich macht, um fich felbft und die Gemeinde; die ihn ge-

fendet, um befto mehr herausftreichen gu fonnen.

Dann folgen Die jogenannten Boffen, t. h. Die fathrifden Siebe auf einzelne Berjonen, beren Thorheiten ober öffentlich befannte Bergehungen feit bem legten Biremontagfeft burchgehechelt werben. Dft giebt es 10 bis 20 folder Boffen, jenachdem ber Sprecher mehr ober weniger gut unterrichtet ift ober Luft jum Reden gehabt hat. Meift werden ehrbare, oft bie angesehensten Leute barin mitgenommen, wogegen Berfonen, Die in febr üblem Rufe fteben, ber Erwähnung nicht für würdig erachtet und nur bieweilen gulett im Briefe furg gufammengefagt merben.

Richt felten fucht Der ober Bener, welcher fich bem Belachter nicht gern ausseten will, vom Sprecher fich loszutaufen, er erreicht aber badurch nur, bag er am Orte feines Wohnsites geschont, und in ber Gemeinde bes Sprechers

besto fclimmer mitgenommen wird.

Ortsvorgesette zu neden, ist zwar nicht erlaubt, aber wenn ber Sprecher von einem ober bem andern Ortsvorstand, ohne ibn zu nennen, charafteristische Eigenheiten auf eine feine Manier barstellt, so hat Niemand etwas bagegen.

Nach jedem Possen ruht der Sprecher ein Wenig ans oder labt sich mit einem Trunk, worauf er durch ein Pseischen bläst, um anzuksindigen, daß ein neuer Possen anfängt. Zuletzt kömmt der Dorfruß, in welchem fast kein Dorfbewohner ungehechelt bleibt, indem der Briefsteller bald ein Kloster, bald eine Mühle, bald einen Karren, bald ein Kartenspiel wählt, um für Jedes einen Platz oder einen Bergleich heraussinden zu können.

Im Beschluß ermahnt ber Sprecher bie Gemeinde zu größerer Sittsamfeit und zum Gehorsam gegen bie Obrigfeit, bamit fie ber Begunstigung

werth bleibe, ben Siremontag nach alter Sitte gu feiern.

Hat der Bote hiermit seinen Anstrag beendet, so steigt er vom Pferde und mbergiebt dies dem Ortsvorstand, welcher es versorgen muß. Dann besucht er in seiner grotesten Aleidung den Tanzboten oder die Tanzdiele, wo ihm als der Ehrenperson des Tages erlaubt ist, sich die schönste Dirne anszuwählen und mit ihr allein zu tanzen, während alle andern Paare zurückteten mussen.

Die Ortsvorgesetzten lassen ihm auf ihre Kosten ein Mahl zurichten, bei welchem sie ihm Gesellschaft leisten. And wagt es Keiner ber Geneckten, bem Sprecher eine unfreundliche Miene zu zeigen. Denn er ist an biesem

Tage unverletbar.

Gleichwol reitet er noch vor der Dämmerung davon, um nicht hinter einem Zaune mit Steinwürfen begrüßt zu werden. In seiner Gemeinde angekommen, wird er wiederum bewirthet und mit einem Gelogeschenk belohnt, und überall währt das Fest mit Tanz und lautem Jubel bis zur Morgenbämmerung.

Nach schriftlichen Ueberlieserungen sollen die "hirsmontagsboten" in Entlibuch burch ihre Tracht an die streisende Horde der Gugler oder Gugelhütler erinnern, welche 1375 durch die Entlibucher geschlagen wurden. Der hirsmontagsbrief ist angenommen am Tage und zum Andenken an die zu Buttisholz gelieserte Schlacht der Eidgenossen gegen die Engländer.

Bei Buttisholz stand nämlich jene Buche, die mit der Entli-Brude bem Lande Namen und Bappen gegeben hat. hinter ihr standen die Entlibucher

verstedt, ale fie ben entscheibenben Ausfall machten. -

Weit und breit berühmt ist der Carneval von Köln, wo namentlich während der zwei Tage vor Aschermittwoch, die davon den Namen Nastäge sühren, mindestens die Hälfte der Einwohner Geck oder Narr wird, d. h. sich maskirt und lustig macht.

Gelbst die Alostergeiftlichkeit begeht ihren Fastelabend, an welchem Rutte und Schleier abgelegt und die brolligften Bermummungen angethan

werben, und ber Carneval, ben bie Nonnen innerhalb ihrer Alostermauern halten, wird bie Mitgenbestapelung genannt, nur findet er in ber Woche

por bem Fastnachtesonntag Ctatt.

Der Abel und die Geldaristofratie begnügt sich zwar, wie an andern Orten, mit glänzenden Gesellschaften, Redouten und Bällen, aber alle übrigen Klassen der Bewohner nehmen an der eigentlichen Freude des Carnevals Theil, und halten, vom bemittelten Bürger an bis zum Packträger und Bettler herunter, ihren Fastelabend auf die althergebrachte Weise. Jung und Alt verkleidet sich, und so vermunmnt zieht man einzeln oder in ganzen Banden mit Trommeln und Musik durch die Straßen, welche immer mit einer Menge neugieriger Zuschauer angefüllt sind.

Einige parodiren in ihrem Anzug die herrschenden Kleidermaden und machen sie durch Uebertreibung lächerlich; Andere farifiren bekannte Persfönlichkeiten ans der Bergangenheit und Gegenwart oder stellen Tagesereignisse allegorisch dar, und wer keine Maske bezahlen kann, unmwickelt sich wenigstens vom Kops bis zu den Füßen mit Stroh, um als Strohmann

perfleidet herumgulaufen.

Treibt dann die einbrechende Nacht die ganze Narrengesellschaft nach Sause, so fängt gleich das Schmausen an, bei welchem es volle Teller und Gläser geben muß, und sollte man das ganze Jahr hindurch darben, und bei dem die Munze oder Münzchen, das Fastnachtsgebäck Kölns, unentsbehrlich sind.

Seit ben zwanziger Jahren veranstaltet der Berein der Carnevalsfreunde jährliche Festzüge, die sich nicht weniger durch die Mannichfaltigkeit der zu Grunde liegenden Ideen, wie durch deren gelungene Ansführung einen großen

Ruf erworben haben.

So ward 1824 die Einholung der Prinzessin Benetia und ihre Verlobung mit dem Könige Carneval, 1844 Kaiser Maximilians Besuch der Stadt Köln im Jahre 1505 dargestellt. Da dieser Aufzug zugleich der einundzwanzigste war, welcher dem Kölner Carneval verherrlichte, so benutzte eine neue Gesellschaft von Käpplern oder Narrenkappenträgern, die aus dem Schooß des alten Vereins der Carnevalssreunde hervorgegangen war, diesen Umstand, um die Großjährigkeitserklärung des nach rheinischem Recht mit 21 Jahren mündigen Hanswurstes zu seiern.

Während baher am Montag ber große Maximilianszug in der treuesten historischen Nachahmung stattfand, zog am Dienstag auf einem hohen, reich beforirten und mit sechs prächtigen Pferden bespannten Triumphwagen der schönste aller Hanswurste durch die Stadt, nachdem er vorher von seiner Pflegmutter Colonia seierlich mündig gesprochen worden war. Ueberall warf er den hübschen Kölnerinnen Kußhändchen zu, und seine beiden Gespielen

Schleuberten Sunderte von Blumenftrangchen in die offenen Fenfter.

Ein humoristisches Borfpiel biefer Aufzüge wird meift schon am Beiber = fasching Rachmittage veranstaltet, bei welchem bas altherkömmliche Funken=

forps, ein fomisch=spiesbürgerlicher Trupp, der nie beim Carneval fehlen barf, eine bedeutende Rolle spielt, und am Fastnachtssonntag findet gewöhnlich die sogenannte Kappenfahrt Statt, eine heitere, maskirte und unmaskirte Fahrt, an welcher alle Käppler entweder zu Pferde, oder im Wagen Theil nehmen.

Um nämlich bas Sprichwort wahr zu machen: "Gleiche Brüber, gleiche Kappen," wird am ganzen Rhein Niemandem ber Zutritt zu ben Versammslungen ber närrischen Carnevalsgesellschaften gestattet, ber nicht auf bem Kopfe eine Narrenkappe trägt, welche in Köln alljährlich eine andere Form annimmt, aber immer die Stadtfarben "Roth" und "Weiß", und die Narren-

farben "Gelb" und "Grün" zeigt.

Am Montag Abend wird regelmäßig der große Maskenball in dem prachtvollen Saale des Gürzenich abgehalten, bei welchem oft vier bis fünf Tansend Masken erscheinen, und am Dienstag Abend ist das Pickenick, ein Fest, bei dem Jeder sein Essen und Trinken selbst mitbringen muß und bei

welchem ftete bie fröhlichste Lanne herrscht.

Damit auch die Kinder nicht leer ausgehen an dem allgemeinen Inbel, welcher der Stadt Köln den Namen der Frendenstadt eingetragen hat, wird für sie von Zeit zu Zeit ein Eselsreiten veranstaltet, bei welchem die kleinen Reiter in den mannichsaltigsten Berkleidungen und Unisormen durch die Widerspenstigkeit und den Eigensinn ihrer langohrigen Untergebenen zum Ergößen aller Zuschauer oft die drolligsten Figuren spielen.

Am Mitwoch endigen die Lustbarkeiten mit einer großen Kaffeegesellsschaft, Bisitt genannt, und der an diesem Tage allgemein übliche Häringsssalat oder, wie er im Kölner Dialett heißt, Hirringsschlot soll wieder gut machen, was der zu viel genossene Wein der vorhergehenden Tage vers

borben hat.

Eigenthümlich ift es, daß der Kölner Carneval keine Nachahmung in den benachbarten Gegenden östlich vom Rhein gesunden hat, in so vielsacher Berührung auch die Bewohner untereinander stehen. Doch zeichnet sich die dortige Kastnachtsseier durch eine Sitte aus, die nicht weniger seltsam, als belustigend ist: die Knechte pslegen nämlich am Montag die Mägde, und diese am Dienstag die Knechte in die Zehen zu beißen, und sich sür diesen Liebesbeweis gegenseitig zu traktiren. Hoffentlich ist zum Besten der betreffenden Zehendeißer oder Zehendeißerinnen mit diesem Brauche die Berpslichtung verbunden, daß die Füße vorher gewaschen werden müssen, wenn die Berichterstatter auch darüber schweigen.

In Alten-Hundem begnügen sich die Mägde, den Anechten am Montag die Füße zu bürsten, ob nur trocken, ob mit Seise oder Lauge, bleibt gleichfalls ungesagt, während die Anechte am Dienstag den Mädchen die Socken von den Strümpfen schneiben. In Iserlohn läßt man es gar beim Ausziehen des Stiefels oder Schuh's bewenden, welche ausgelöst wer-

ben muffen.



Großjährigfeiteerffarung bes Carneval in Roln.

Im Kalbe'schen Werber in der Altmark dagegen legen die jungen Bursche Rosmarinstengel auf einen Teller, gießen Branntwein darüber und ziehen dann von Hans zu Haus, um den Frauen die Füße zu waschen. Hier und da an der Sibe thun die Knechte dasselbe bei den Mägden, und in der Gegend von Wittgenstein in Westfalen begossen noch Ansangs dieses Jahrhunderts die Knechte und Mägde einander mit Wasser. Sogar die Schulkinder liesen, wenn die Schule aus war, an den Bach und durchnäßten sich gegenseitig die auf die Haut.

Ebenso hat sich in dem Fleden Greven in Westfalen die Gewohnheit erhalten, daß aller vier Jahre die während dieser Zeit getrauten Chepaare ohne Unterschied der Person in einen zu diesem Zwed auf dem Markte aufgestellten ungeheuren Kibel kalten Wassers springen und sich durchbaden lassen mussen. Anderwärts wird statt des Beifens und Begießens geschlagen. So pflegen in der Grafschaft Schaumburg Burfche und Mädchen fich

gegenseitig zu fuën, b. h. mit Ruthen an bie Waben zu schlagen.

Man schneibet bazu aus ber immergrünen Stechpalme, welche häusig in den Waldungen wächst, sogenannte Hülsen oder Fussträuche, mit denen man ohne Ausnahme in jedes Haus dringt und Frauen und Mädchen die Waden peitscht, indem man spricht:

> Fuë, Fuë, Fass'lahmt (Fastenabenb), Wenn du geeren geben wutt, Schaft du san langen Flaß hebben! (Wenn du gern geben willst, sollst du so langen Flachs haben.)

Bei diesen Worten erheben die Bursche die Hand so hoch, als der Flachs werden soll, und nun wird Branntwein und Wurst für sie aufgetragen.

Um Fastnachtsbienstag haben bie Mädchen baffelbe Recht, schonen weber ben Pfarrer, noch die Gutsherrschaft, und lassen die Männer nicht ohne

blutige Sande los.

In ber Gegend von Mellin in ber Altmark jagt man einander mit Ruthenschlägen aus dem Bette, was man Stiepen nennt, und in Medlensburg ist bei ben niedern Klassen des Boltes allgemein die sogenannte Heetsweggen-Abstäupung üblich, indem Diejenigen, welche sich im Bette überraschen lassen, folange mit Ruthen geschlagen werden, bis sie einige heetsweggen geloben.

In höheren Ständen schickt man sich statt bessen sinnbildlich eine zierliche Ruthe and Silberdraht zu, oder schlägt sich auch damit auf die Finger.

Hier und da in der Altmark ziehen noch am Fastnachtstage die Knechte, von Musik begleitet, mit Birkenreisern von Hof zu Hof, und stäupen zuerst die Hausfrau, dann die Töchter und zulett die Mägde. Die Hausfrau giebt ihnen Schnaps, in einigen Dörfern Eier oder Mettwurst, die Mädchen dagegen beschenken die Knechte mit einem Strauß von Buchsbaum oder anderem Grün mit Bändern verziert, der an den Hut gesteckt wird. Die Bürste werden an einer großen Gabel jubelnd durch's Dorf getragen, um zu zeigen,

welche Wirthin die längste gegeben.

In der Mittelmark aber ziehen die Knechte blos einsach im Dorf herum, um Gaben einzusammeln, was man an einigen Orten zampern oder zempern, an anderen hänseln nennt, und diese Fastnachtsumgänge, welche theils Erwachsene, theils Kinder halten, sinden sich nicht nur in der Mark, sondern auch in Schwaben, in der Schweiz, im Elsaß, in Baden und in Franksurt am Main. In dieser letztern Stadt hat sich vor sechs Jahren unter dem Namen die Bitteren eine Gesellschaft gebildet, welche den Zweck hat, die Carnevalssessischen nach Art der Kölner und Mainzer zu veranstalten, und der Festzug, welcher 1861 den Besuch des Prinzen Carneval in Franksurt seierte, siel äußerst glänzend aus.

Der Mainzer Carneval, der sich jetzt dreist mit dem Kölner messen kann, schreibt sich eigentlich erst vom Jahre 1837 her, wo sich die Carnevalsgesellschaft bildete.

Bereits sechs Wochen vor bem Carneval beginnen bie allgemeinen Bersammlungen biefer Gesellschaft Abends in einem eigens zu biesem Zwecke

erbanten Lotale, welches ben originellen Namen Narrshalla trägt, und an solchen Abenden einen wahrhaft übersraschenden Anblick gewährt. Denn in dem großen, durch ungeheure Wands und Kronsleuchter erhellten Saale, desemben und Gänge mit grell ausgeführten, seltsamen Gemälden bedeckt find, sigen bichtsaedrängt die mit der bunten

Schellenkappe geschmüdten Narrhallesen. Die Rednersbühne ist auf das Bunteste desforirt, und eine trefslich besetzte Musik füllt die Pausen zwischen den Reden. Punkt 7 Uhr fängt die Sitzung an. Ein donnernder Marsch ersichallt, die großen Flügelthüsren öffnen sich und der Ausschuß tritt in den Saal, begrüßt von einem lautschallenden Lebehoch der Berjammlung.



Der Carnevalsprafibent.

Boran gehen zwei, in wunderliche Tracht gekleidete Gerolde mit langen silbernen Stäben, auf welchen sich goldene Weizenähren wiegen. hinter ihnen kommen zwei Ausschufzmitglieder mit Narrenstäben in der hand, dann der Borsitzende in seiner sonderbaren Präsidentenmütze und die übrigen Mitglieder bes Ausschusses, zusammen elf an der Zahl, denn elf ist die mystische Narrenzahl ebensowol der Mainzer wie der Kölner Carnevalsgesellschaft.

Hat ber Ausschuß seine Sitze auf ber Bühne eingenommen, so eröffnet ber Vorsitzende die Bersammlung durch eine Aurede, ein fröhliches Lied erschallt, die Gläser klirren und ein Redner besteigt unter donnerndem Tusch den Rednerstuhl. Zeigt er Geist, Wit und Humor, so wird er jeden Augenblick durch ein schallendes Bravo, durch lautes Lachen und durch einen schnetzernden Tusch unterbrochen, und verläßt unter Inbel und Beifall die Rednerbühne. Hat er aber fünf Minuten gesprochen, ohne der Versamm-

lung auch nur ein Lächeln abzugewinnen, so rasseln die Schellen an den bunten Kappen, um ihm anzudenten, daß er die Geduld seiner Zuhörer nicht länger auf die Probe setzen und vom Rednerstuhl herabsteigen möge. Versteht er diesen Winf nicht, so wird das Schellengerassel, das Husten und Scharren immer lauter, bis endlich der Einbruch ersolgt. Der Boden nämlich, auf welchem der Redner steht, und welcher durch ein Seil gehalten wird, dessen eines Ende sich unter den Füßen des Borsitzenden besindet, fängt, sobald dieser das Seil losläßt, an zu wanken, und sinkt allmählich bis zum Saalboden herab, also ungefähr sechs Kuß tief. Höchst spaßhaft ist es nun, wenn der Redner sich seit anklammert, um oben zu bleiben, und seine Stimme möglichst zu verstärken such, um das laute Gelächter der Versammlung zu übertönen.

In ben Reben selbst werben nicht nur lokale Zustände und allgemeine Zeitfragen der Geißel des Spottes unterworfen, sondern auch die Thorheiten und Sünden, welche die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft, den Borsigens ben nicht ausgenommen, mährend des ganzen Jahres begangen haben, scherzshaft der Deffentlichkeit preisgegeben, und Jeder belacht den Spaß, der auf

feine Roften gemacht wirb.

Eine dieser allgemeinen Versammlungen ist auch den Frauen zugänglich, welche dann gewöhnlich in den Narrenfarben Noth, Gelb, Weiß und Blau erscheinen; sie findet aber nicht in der Narrhalla, sondern in dem eigens dazu geschmückten Schauspielhause Statt und schließt mit einem Balle.

Um Fastnachtssonntag nun beginnt der eigenkliche Carneval. Sobald ber Morgen anbricht, weckt ein wildes Trommelgedröhne die friedlichen Bewohner aus ihrem Schlase. Es gilt, die Ranzengarde, die bewaffnete Macht bes Mainzer Carnevals mit ihren langen Zöpfen und ihren noch

längeren Gamaschen, ihren breieckigen Büten und ihren altväterischen Uniformen, zu versammeln. Sobald sie auf ben Beinen ist, burchzieht sie truppweis bie Stadt, vereinigt sich zu einem Heer und stürmt, ben Generalstab
an ber Spige, bas auf bem Gutenbergsplate aufgebaute Wachthaus.

Dies ist das Zeichen zum Anfang der Carnevalsfreiheit, welche jeden Unterschied des Standes und des Ranges aushebt. Die Straßen und öffentslichen Plätze süllen sich mit Einheimischen und Fremden, der wirkliche General der Garnison lacht mit dem nachgemachten, und Alles drängt sich nach dem Schauspielhause, wo um 11 Uhr das von einem Mainzer verfaßte Carnevalsspreisstille von Mainzern ausgeführt wird.

Nach Tisch sindet die große Kappensahrt Statt, bei welcher Scherz, Sathre und tolle Laune freien Spielraum haben, und am Montag wird der große Festzug des Prinzen Carneval gehalten, der jedes Jahr in anderer Weise dargestellt wird, und 1861 3. B. in einem Triumphzug der Moguntia bestand.

Bring Carneval hatte nämlich, um die Zeit, welche frant ift, zu heilen, seine Residenz Moguntia zum Kurort erhoben und drei Brunnen, welche er beshalb besonders schmuden ließ, mit Wunderfraft ausgestattet.



Carneval in Maing.

An ihnen Heilung zu finden, tam ichon am Samftag Abend ber franke Mann als Hauptrepräsentant ber franken Zeit mit seinem Gefolge und vielen vom Prinzen verschriebenen berühmten Chemikern und Doktoren in Mainz an und wurde auf das Festlichste empfangen.

Tags barauf erfolgte die feierliche Probe und Analyse ber brei Kurbrunnen, beren Wirfung am Montag Morgen so glänzend aussiel, baß aus Freude über die glückliche Heilung Nachmittags eine Kurfahrt burch bie mit

Gahnen geschmüdten Sauptiftragen ber Stadt veranstaltet wurde.

Charaftergruppen zu Pserbe, zu Wagen und zu Fuß, viele in wahrhaft prachtvollem Costim, wechselten mit langen Reihen meist närrisch verzierter Wagen, in benen Rarrhallesen saßen und Sträußichen und Consetti warsen. Besondere Bewunderung erregte die fürstlich geputzte Prinzessin Moguntia, die mit ihren Hospannen, Pagen, ihrem Hospanrschall und ihrem Hosparren Withenne auf einem großen, überans prächtigen Triumphwagen suhr, gessolgt von anderen Hospchargen, unter denen namentlich ihr Bouquetspender durch seinen aus lauter Bouquets zusammengesetzen Anzug aussiel, und umzgeben von ihrer wunderschönen Garde, die aus lauter Amzonen in umsangreichen Crinolinen bestand. Berschiedene sathrische Gruppen schlossen den Zug, dessen Maskenballe im Theater sämmtlich wieder einfanden.

Ein eben so zahlreich besuchter Maskenball bilbete am Dienstag Abend ben Schluß ber Festlichkeiten, nachdem von 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags ein großer Narrenjahrmarkt in der Fruchthalle der Gegensstand allgemeiner Belustigung und ber Sammelplatz vieler Tausende von

Menfchen gewesen mar.

Nicht minder heiter und lärmend geht es während der letzten Tage des Faschings in Nachen und Trier zu, und selbst in den kleineren Städten des Rheinlandes sehlt es nicht an Masken, Bällen und andern Festlichkeiten. Auch auf dem Lande ist Bermunmen, einzeln und in Maskenzügen, überall in Anwendung, und an manchen Orten trifft man noch die schenstlichen Laven des Bömann, Grimes und Ipekrätzer, welche, aus rothen, gelben und schwarzen Lappen zusammengesetzt, den ganzen Kopf und Obersleib bedecken, sedoch schwo von der französsischen Polizei verboten und nicht selten verbraunt wurden.

Während aber in den kleinen Städten bas hauptfest auf den Montag, ben Rosenmontag, verlegt ward, ist auf dem Lande der Fastnachtsdienstag

ber größte Carnevalstag geblieben.

Daffelbe ift auch in Sübbentschland, namentlich in Schwaben, in Tyrol und Böhmen ber Fall, wo die Fastnacht noch immer die Zeit ber verschiedenartigsten Scherze und Schwänke ausmacht.

In Buhl und einigen andern Orten Schwabens wird regelmäßig ein

"Barbiertang" aufgeführt.

Der "Dofter Gifenbart" muß zuerft Jemanten rafiren, und zwar mit

einem Löffel, wobei er beständig hüpfend das Lied vom Doftor Eisenbart singt. Hierauf schneidet er einem Buckligen seinen (fünstlich gemachten) Höcker ab, und zulett muß er einem Kranken zur Aber lassen. Sobald er ihm aber die Aver geschlagen hat, fällt der Kranke todt zur Erde. Eisenbart bemüht sich, ihn wieder in's Leben zurückzurusen, aber vergeblich. Jetzt such er zu entstliehen, indeß zwei Fastnachtsnarren lassen es nicht zu. Entwischt er ihnen, muß seder ein Fäßchen Bier bezahlen; gelingt es ihm nicht, wird er zum Toden zurückzessührt, den er wieder lebendig machen soll. In wahrer Berzweissung nimmt er endlich ein Rohr und bläst dem Toden so lange Lust ein (nämlich in die dem Mennde entgegengesete Dessung des Körpers), bis

er aus feinem Tobesichlaf erwacht und gefund wieber auffteht.

Ebendort füllt man auch wol einen Sad mit hen oder hädfel, bedt ein großes weißes Laken darüber, macht vorn einen Pferdefopf mit langen Ohren aus den Zipfeln des Tuches und zännt diesen Sad auf wie ein Pferd. Dann nehmen ihn zwei Burschen auf die Schultern, so daß ihr Kopf und Unterleib unter der Decke verborgen bleiben, und ein Dritter setzt sich auf den Sad, reitet im Dorf herum und sucht in den Häusern seinen Schimmel zu verhandeln. Die Käuser erkundigen sich nach den Eigenschaften des Ganles und fragen z. B., ob er nicht schlage oder beiße. Sowie nun der Reiter versichert, daß er Niemandem etwas thue und die Käuser sich ihm nahen, schlägt das Thier natürlich unter großem Gelächter der Zuschauer hinten und vorn aus. Beim Herunziehen mit diesem Gaul, der Golisch Bock genannt wird, sammelt man Geld und andere Gaben ein, welche nachher gemeinschaftlich verzehrt werden.

In ber Mark und in Thuringen, wo ebenfalls an einzelnen Orten ein Schimmelreiter vorkömmt, bindet man einem Burschen ein Sieb vor die Brust und eins auf dem Rücken, spannt weiße Tücher darüber, befestigt an bem vordern Siebe ein kurzes, nach vorn zugespitztes Holz von mäßiger Dicke und stedt an die Spitze desselben einen Pferdesopf, so daß die ganze Gestalt

einem Reiter auf weißem Bferbe abulich fieht.

In Oberichlefien wird ein folder Runftreiter von einigen als Mabden

verfleibeten Burichen begleitet.

Auch im Balbed'ichen und in ber Gegend von Brilon erschien noch vor einiger Zeit zur Fastnacht ein Reiter auf einem Schimmel, ben man "Alappmanl" nannte, weil an dem vorn befindlichen Pferdekopfe eine Schnur angebracht war, durch beren Anziehen man die Kinnbacken gegeneinander klappen ließ.

Statt bes Pferbes wird mitunter ein Ochse herungeführt, verhandelt und geschlachtet, indem der Darsteller einen großen Topf vor die Stirn gebunden hat, auf welchen der Metzger mit der Art schlägt, und sobald der

Schlag trifft, jum großen Bubel ber Umftehenden wie tobt hinfallt.

Um verbreitetsten ift jedoch bie Sitte, zur Faftnachtezeit einen Baren berumguführen, oder, wie die Deutschböhmen fagen, "ben Baren auszuführen."

Gewöhnlich ist es ein Knabe ober Bursche, welcher, von Kopf bis zu den Füßen in Erbsenstroh gehüllt und mit Strohbändern umwickelt, an einem Seil als Fastnachtsbär unter Begleitung von Musik und Gesang im Dorf herumgesührt wird und tanzen muß. Mitunter hat er eine Kanne Bier in den Taten, aus der er zu trinken andietet, anderswo wird er nicht nur von seinem Führer begleitet, welcher einen grauen weiten Kittel, einen breitstämpigen Hut, kurze Hosen, rothe Strümpse und Schnallenschuhe trägt, sondern hat auch noch einen Strohmann im Gesolge, welcher ganz und gar mit Etrohseilen umwunden ist, und einen Strohfranz auf dem Kopfe trägt. Geht der Bär im Saazer Kreise herum, so psseen ihm die Weiber das Strohauszurpsen, um es den Hühnern in die Nester zu thun, damit sie besser das

In Dberichlessen, sowie in einigen Gegenden Hannover's, tritt der Bär neben dem Schimmelreiter auf, und in Schwaben wird der Fastnachtsbär hänsig aus einem Strohmann gemacht, dem man ein Paar alte Hosen anzieht und in den Hals eine frische Blutwurst oder zwei mit Blut gefüllte Sprigen stedt, damit beim Kopfabschlagen das Blut wie bei einer wirklichen Hinrichtung sließe. Denn der Bär wird angeklagt, eine blinde Katze gestödet zu haben, und dieses Verbrechens wegen in aller Form zum Tode verurtheilt. Vervor die Enthauptung vor sich geht, werden dem Katzenmörder zwei Geistliche beigegeben, die ihn trösten müssen, und nach dersselben wird der Geföhste in einen Sarg gelegt, um an Nichermittwoch nach der Kirche begraben zu werden.

Alchnliche Gerichtsverhandlungen werben auch in ben Städten ber Baar im Schwarzwald, zu Cobern in ber Gifel und namentlich bei bem Narrensgericht in Großelfingen im ehemaligen Fürstenthum Hohenzollern-Hechingen

porgenommen.

In Throl ist fast in jedem größeren Orte des Zillerthales der Faschingseinritt üblich. Er wird durch einen Schalksnarren eröffnet, dessen Pferd
eine sogenannte Tuschglocke, oben weit, unten enge, am Halse trägt. Ihm
folgen, auch zu Pferde, Sultane, französische Jäger, Mohren, Sennerinnen,
Schäfer; zuletzt kommt eine Zigennersamilie mit Bärentreiber, Eselsreiter u. s. w.
Nachdem der Zug sich dem Richter, dem Pfarrer, dem Gerichtsschreiber und
sämmtlichen Honoratioren gezeigt, gelangt er endlich in's Wirthshaus, wo
durch Verlesung des Faschingbrieses Alles, was in der Gemeinde während
bes Jahres Lächerliches geschehen ist, humoristisch behandelt wird.

In vielen Börfern Vinschgau's ist es Sitte, in der Fastnacht Schemen zu laufen. Bursche ziehen sich über dunkle Beinkleider Hemden an und schwärzen sich das Gesicht mit Ruß oder vermummen es mit einem schwarzen Tuche. Bon einem Niemen, den sie um die Mitte des Leides tragen, hängt hinten eine große Auhschelle herab, die bei jeder schwellen Bewegung anschlägt und Lärm giebt. In einer Hand siehren die Schemen einen Besen, mit der andern tragen sie Säcke, die mit Kohlenstand gefüllt sind, und die sie den Begegnenden um's Gesicht schlagen, so daß diese ebenfalls schwarz werden.



Rarrengieben im Mugan.

And geht in den Faschingstagen das Krautweibele um. Es ist dies ein Bursche in seiner gewöhnlichen Aleidung, welcher das Angesicht mit einem schwarzen Tuche verhüllt, und die Schuhe mit Lumpen umwickelt hat, damit er nicht erkannt und gehört werde. Er trägt in einem Geschirre stinkendes, faules Kraut bei sich, womit er alle Personen, die er trifft, bewirft. Des-halb wird er das Krautweibele genannt, das seiner übelriechenden Gabe wegen

febr gefchent wirb.

Das sogenannte Grättziehen, früher ber beliebteste Faschingsaufzug im Alls und Binschgau, bei welchem Schemen einen großen Karren ("Grätt") ziehen, auf dem Bursche als alte Jungfern ("alte Mablen") verkleidet sügen und auf's Moos gesahren werden, ist jett seltener geworden. — Dagegen werden in den Cantonen Uri und Luzern in der Schweiz noch häusig unter dem Namen "Gyritze-Moos" possenhafte Fastnachtsspiele zum Aerger alter und verhafter Mädchen ausgesührt, weil man scherzweis behauptet, daß die alten Jungfrauen nach ihrem Tode in Kibige oder Ghrige verwandelt werden und sie daher schon während ihres Lebens mit diesem Namen bezeichnet.

Die jungen Buriche sammeln in einem Benkelforbe, ber von zwei "Ghritzreitern", b. h. von zwei als alte, haftliche, budlige Weiber verkleideten

66 Februar.

Burschen, getragen wird, vorjähriges Moos und ziehen nun mit den Dorfspielleuten von Haus zu Haus. Wo sie eine Ghrige wissen, bestreuen sie Thürschwellen mit Sand, nageln vor das Hausthor einen Strohmann und beschenken die alte Inngfer mit Ghrigmoos. Manchmal jedoch, wenn man von einer Neigung des Mädchens weiß, welche Erwiederung gefunden hat, schließt der Scherz mit einer Berlobung, indem die Burschen dann der Ghrige statt des Mooses den Gegenstand ihrer Liebe als Bräutigam bringen.

Das Perchten laufen, welches im Pinzgan in der Weihnachtszeit geschieht, ist an mehreren Orten Tyrols am letten Faschingsabend üblich, nur giebt es hier schöne und schieche (häßliche) Perchten. Erstere sind schön gekleidet, mit Bändern, Borten u. dergl. geschmückt; Lettere ziehen sich so häßlich wie möglich an, und behängen sich mit Mäusen und Natten, mit Ketten und Schellen. Alle Perchten oder Bermunmte haben Nöcke, welche bei den schönen mit bunten Bändern verziert sind, bei den häßlichen oben in einem Teuselskopf enden. So ausgestattet springen und laufen die Perchten durch die Gassen und dringen in die Häuser, wo die schönen manchmal Geschenke austheilen, die häßlichen aber durch den Ascheiten, die häßlichen aber durch den Ascheichen schoten lassen laten.

Die Afchermittwoch (Aschentag, Aschtag), mit welcher in tatholischen Ländern die Fastenzeit vor Oftern beginnt, hat ihren Namen von dem in der fatholischen Kirche üblichen Brauche, an diesem Tage allen Gländigen ein Kreuz aus Asche von verbrannten geweihten Palmenzweigen auf die Stirn zu malen, um sie mit den Worten: "Gedenke, o Mensch, daß du Asche bist und wieder zu Asche werden wirst!" an die Bergänglichkeit des Lebens zu

erinnern und fie gur Bufe gu ermahnen.

Mit der firchlichen Ceremonie noch nicht zufrieden, haben die Deutschen in einigen Orten Graubündens, und namentlich im Prätigau, die Geswohnheit, Jeden, der sich am Aschermittwoch auf der Straße zeigt, aus Neckerei mit Asche zu bewerfen, und in den protestantischen Gegenden Nordbeutschlands, wie in der Mark, im Harz, in Sachsen und Thüringen, pflegt man durch das sogenannte Aeschern oder Aschern an die frühere Bedeutung dieses Tages zu erinnern.

Wer nämlich zuerst erwacht, wedt bie llebrigen, wie anderwarts gu

Lichtmeß ober zur Fastnacht, mit Ruthenschlägen.

In Leipzig geben bie Rinder mit bandergeschmudten Tannenzweigen an's Bette ber Eltern oder zu ben Bathen und ichlagen fie, um dafür Bfann-

fuchen zu befommen.

Am Harz treiben bie Kinder die Erwachsenen mit Birkenreisern aus dem Bett und erhalten "Brezeln" als Loskanfsgeld, und in den Dörfern zwischen Halberstadt und Braunschweig ziehen die erwachsenen Burschen mit Tannenreisern von Haus zu Haus, suchen die Bewohner zu peitschen und empfangen überall Gaben, welche in Eswaaren bestehen, in einem Korbe gessammelt und am Abend in der Schenke verzehrt werden.

Da die Afdermittwoch, welche bei den Blamingen häufig der Kreuzdentag (kruiskensdag) genannt wird, zugleich einer der strengsten gebotenen Fastentage der Katholifen ist, an welchem sie weder Milch, noch Butter genießen dürsen, so bilden in Belgien häringe mit weißen Bohnen das hauptgericht des Tages, zu welchem in Antwerpen noch besondere kleine Bröden

fommen, bie Weffen heißen.

Was man jedoch an Speisen entbehrt, sucht man, leider, durch Getränke zu ersetzen, und namentlich auf dem Lande ist es Sitte, unmittelbar aus der Messe in die Schenke zu wandern, um dort, wie es scherzhaft heißt, "das Krenzchen zu ertränken". Selbst die Mädchen warten am Ausgang der Kirche auf ihre Liebsten, um sie in die Schenke zu begleiten. Nur im Limburg'schen begiebt man sich zuerst nach Hause, um nach gewohnter Weise "den Häring abzubeißen." Sobald man nämlich aus der Kirche kömmt, wird ein Häring mitten in einer offenen Thür oben am Thürgesims angehangen, und nun nuß Iedes mit geschlossenen Beinen, die Arme sest an den Leib gedrückt, in die Höche springen und dabei suchen, ein Stück abzubeißen.

woch, oft icon am Faftnachtebienstag Abente, Die Fastnacht zu begraben. In Bohmen pflegt man an einigen Orten eine große ausgestopfte Figur in Geftalt eines Mannes, Bacchus genannt, auf einer Tragbahre herumgutragen und gulett in's Baffer ju werfen ober im Schnee gu begraben, an anderen eine alte Bafgeige, von welcher man bie Gaiten meggenommen, mit weißer Leinwand zu überziehen und bann burd's gange Dorf Bu Grabe ju geleiten. Giner geht mit einer an eine Ctange gebundenen brennenden Laterne voran, Die Spielleute blafen einen Trauermarich bagu, und Manner und Beiber bezeigen burch verstelltes Beinen und Jammern ihren Untheil an dem Tobe bes Faidings, welchem bie lette Ehre erwiesen" wird. In ber Rabe ber Dorfichule mirb bann bie Leiche im Schnee ober in ber Erbe vergraben. Rur in ber Gegent von Schludenau, wo am Fastnachtebienstag ber fogenannte Bilbe gejagt und getöbtet wird, putt man eine Strohpuppe an, jo baß fie bem Bilben abntich fieht, und tragt fie unter Begleitung einer gablreichen Menge auf einer großen Trage bie gu einem Teiche; bort halt ber Scharfrichter eine Rebe an bas Bolf und wirft bann ben Bilben in ben Teich. Diefer Bilbe nämlich, b. h. ein Mann, ber fo vermummt ift, bag er bas Aussehen eines Bilben erhalt, wirb, wie bereits bemerft, am Tage vorher von ber gangen Bolfsmenge mit und ohne Dasten burch mehrere Strafen verfolgt, bie er zu einer engen Gaffe fommt, welche burch einen Strid gesperrt ift. Dort ftolpert er über ben Strid, fallt gu Boben und wird von feinen Berfolgern eingeholt und gefangen genommen. Der Scharfrichter eilt herbei, durchfticht mit feinem Schwert bie Blafe, welche ber Bilbe um ben Leib gebunden hat und die mit Blut gefüllt ift, und ber Bilbe ftirbt, mahrend ein Strom von Blut Die Erbe rothet. Dann wird er auf einen Schlitten ober eine Bahre gelegt und fortgetragen.

Februar.

Früher wurden selbst wirkliche Menschen, welche ben "Fastnachtsbär" ober "Fastnachtsnarren" vorstellten, unter Stroh begraben ober in's Wasser geworsen, und am Harz, besonders in Osterode, wird noch jest einer der Gäste in einen Backtrog gelegt und mit Trauergesang an eine Stelle gestragen, wo ein Loch gegraben ist. In dieses Loch aber wird statt seiner ein Glas mit Branntwein gestellt, und dabei wird eine Rede gehalten, deren Thema ist, daß man nicht wissen könne, ob Der oder Jener nächstes Jahr wieder den Fass'labend mit ausgraben werde, und ob nicht dann schon Mancher von ihnen eben so in der fühlen Erde läge, wie jest der Fass'labend. Dierauf begeben sich die Anwesenden wieder auf den Bersammlungsplatz zurüft und rauchen ans langen Thonpseisen, wie sie bei Begrähnissen gereicht werden.

Um Morgen des nachsten Faff'labende wird bann bas Glas mit Schnaps ausgegraben, welcher gang porzuglich icon und gehn Mal beffer

als anderer Ednaps fdmeden foll.

In dem benachbarten Westfalen macht man an einigen Orten eine Strohpuppe, welche man mit Indel und Geschrei in's Wasser wirst; an anderen, wie in Marsberg, einen Strohserl in Kleidern, der auf dem Tanzsaal in einen Wintel gestellt wird und dort verbleibt, dis man ihn bezräbt. Soll das Letztere geschehen, so ziehen junge Burschen mit Messtangen umber und messen alle Düngerhausen, und dann bringen sie die Puppe Ginem, der sich missliedig gemacht hat. Denn man hält Den sir beschimpft, auf bessen Düngerstätte der Fassilament eingescharrt wird.

An ber Nar trug man bis vor wenigen Jahren eine Strohpuppe unter Gesangen zum Thore hinaus und verbrannte sie, und in Nichterschwhl am Züricher See wird noch nach wie vor am letzten Tage der Fasnacht, wie es in der Schweiz heißt, ein Strohmann auf einer Bahre von einem Zuge Vermummter nach einer Wiese getragen, wo er an eine hohe Stange befestigt und dann mit Fackeln angezündet wird. Zuletzt wird seine Asche verlochet oder in ein Loch geworsen, und so die alte Fasnacht begraben.





Baldbauerntang in ben öfterreichifden Alven.

## Marz. La

ein Sonntag im gangen Jahre hat eine großere Ramens= lifte aufzuweisen, als ber erfte Conntag in ber Fastenzeit, ber fich in biefer Beziehung breift mit jeber spanischen ober

portnaiefifchen Infantin meffen fann.

In ben Ralenbern beißt er Quadragesimae und Quadragesima, weil bie Faften, in bie er fällt, vierzig Tage mabren, und er alfo ungefähr ber vierzigste Tag vor Ditern ift, ober Jauch Invocavit, weil in ber romifch-fatholischen Rirche beim Unfang ber Deffe bie Borte aus bem 91. Bfalm: "Invocavit

me et exaudiam eum", (er rief mich an und ich will ihn erhören) gefungen merben.

Da aber bie Fastenzeit ehemals nicht gleichmäßig für alle Ratholifen mit ber Afchermittwoch, fonbern für bie Beiftlichfeit am Montag vorher, und für bie Laien am Montag nachher anfing, fo marb ber Sonntag Invocavit als ber lette Tag ber Fastnacht große ober lette Fastnacht und Aller mannefaiding genannt, und biefen Ramen hat er noch jett in Deutichbohmen behalten, mahrent er in ber Schweiz bie zum hentigen Tage bie 70 März.

alte Fastnacht geblieben ist. Auch die Gewohnheit, ihn gleich einem Faschingstag zu seiern, besteht noch überall fort, und namentlich die früher zur Fastnacht illbichen Feuer sind vorzugsweise auf diesen Sonntag übertragen worden, westhalb das Bolk ihn je nach den Festlichkeiten, zu denen er Anlaß giebt, bald große Fastnacht, Nachfasching, Freudensonntag, Hugelsonntag, Brod- und Käsesonntag, bald Funkensonntag, Scheibensonntag, Holepfannsonntag, Hitten-, Schöf- und Burgsonntag benannt hat.

Die letzten drei Benennungen sind in der Eifel üblich, wo bie Jugend eine sogenannte Hutte oder Burg erbant und anzündet. Um Stroh und Reisig für ihre Hütte zu sammeln, ziehen in Bontenbach, Alflen und ans dern Orten die Knaben Nachmittags mit einem Strohmann herum, der eine Pseise aus einer Kartossel oder Nübe im Munde, einen Hut auf dem Kopfe

und ein Tuch um ben Sale hat, und fingen babei:

Stroh, Stroh und Schauzen, Schier (heut) Abend gehn wir tangen. Get (gebt) uns jet (etwas) und logt uns gohn (gehen), Wir hon (haben) ber Düren (Thüren) noch mieh (mehr) zu gobn. Wir ftien (ftehen) auf spigen Steinen, Wir duhn (thun) uns wieh (weh) an ben Beinen.

Dann wird ber Strohmann auf die von dem gesammelten Brenumaterial erbaute Hütte gestellt, diese angezündet und unter großem Jubel mitsammt dem Manne verbranut.

Früher pflegte man auch Raber mit Stroh zu umflechten und brennend von Bergen, die fich dazu eigneten, herabzurollen; aber biese Sitte, welche in ber Gifel Rabicheiben bieß, findet jest nur noch selten Statt.

in ber Eifel Rabideiben bieß, finbet jest nur noch felten Statt. Dagegen ift in Schwaben, Baiern, Throl, Borarlberg und ber beutschen Schweiz bas Scheibenschlagen ober Scheibentreiben noch

fehr gebräuchlich, woher ber Rame Scheibenfonntag rührt.

Die jungen Burschen ziehen gegen Abend auf einen Berg hinaus und schüren ein großes Fener an, welches in Schwaben Funkensener, inThrol Holepsannsener genannt wird, und dem Sonntag die Benennungen Funken= und Holepsannsonntag einträgt. Hierauf nehmen sie Scheiben ans Erlenholz, die in der Mitte ein Loch haben, machen sie im Fener glithend und schlendern sie mit einem geschickten Schwung so in die Höhe, daß sie sunkensprühend in's Thal hinab fallen. Bei jeder Scheibe wird der Name einer Person genannt, welcher sie gelten soll.

In Dberichmaben murbe bie erfte Scheibe fonft immer zu Ehren ber "höchften Dreifaltigfeit" geschlagen, indem man mahrend bes Schwingens rief:

Scheible aus und ein, Bem foll die Scheibe sein? Die Scheibe soll der höchsten Dreifaltigkeit sein!

In Throl aber fam ber Landrichter ober Pfarrer zuerft, bem bann bie übrigen Personen folgten, welche man ehren wollte. Mitunter schlägt man

jedoch auch Scheiben zur Bestrafung der Frauen oder Mädchen, welche während der Fastnacht oder im Laufe des verslossenen Jahres sich einer albernen oder unrechten Handlung schuldig gemacht haben, und nennt sie Schimpfsicheiben. So hörte man einst in Leinheim in Schwaben den Spruch;

Scheib' aus, Scheib' ein! Flieg' über ben Rain!

Und die foll Bener, die ben Ganfer am Strid jur Trant' geführt hat, fein!

jur Berspottung einer Frau, welche einen Ganfer, bamit er gu ben Ganfen

fomme, an einem Strid gur Trante geführt hatte.

Wer ein Mädden besonders anszeichnen will, läßt sich in Oberbaiern vom Wagner Scheiben in Form von Sternen oder der Sonne mit auswärts gehenden Spitzen machen, bestreicht den zackigen Rand mit einer Lage Bech, unwindet die ganze Scheibe mit Stroh, stecht sie in Brand und stellt sie aufrecht auf die sogenannte Scheibenbank. Um nämlich die Schwungkraft zu vermehren, hat man eine hebelartige Bank, die so besestigt ist, daß sie eine schräge Fläche mit dem Boden bildet, und auf deren eines Ende man schlägt, sobald die Scheibe abspringen soll. Diese fliegt dann hoch in die Luft und beschreibt in der Dunkelheit der Nacht einen schönen feurigen Bogen.

Dad bem Scheibenschlagen gieben in einigen Gegenden Schwabens bie Buriden berum und fammeln, namentlich bei ben Dabden, benen gu Ehren fie eine Scheibe gefchlagen, Ruchen ein, welche Funtenfüchle ober Funten= ringe beigen, Bregelform haben und in Schmalz gebaden werben, benn Effen ift ein Haupterforderniß diefes Tages. Im Etschland muffen bei ben Bauern am Abend Krapfen auf ben Tijch kommen, die in tiefen Pfannen, ben Bolepfannen, gefchmort werben; in Appengell werben bacha Schnetta, gebadene Schnitten, b. h. in Teig getauchte und in Butter gebadene Soniafuchen, gegeffen, und in ber Rhon pflegt man Suteln ober Badbirnen gu fochen, von benen ber Rame Sutelfonntag tommt. In einigen Drt= ichaften bes Limburger Landes herricht ber Glaube, man muffe an biefem Tage fiebenerlei Brod effen, und um bas zu konnen, befucht man alle feine Freunde und Befannte und wird von Jedem mit Brod und Rafe bewirthet, webhalb biefer Conntag bort Brob = ober Rafefonntag beifit. Der lette Name ift auch in Throl gebrauchlich, weil in einigen Orten, wie in Raubere, an diefem Conntag bie hirten gewählt und am Connabend vorher, bem Rassamftag, in Boten und Meran berühmte Rafemartte abgehalten werben, auf benen fich die Städter mit Rafe fur die begonnene lange Faftenzeit verforgen.

Da die Schwaben behaupten: "wenn der Mensch am Funkensonntag keine Funken (Fener) mache, mache der liebe Herrgott welche durch ein Wetter (Gewitter)"; so zieht in Ehingen an der Donau am Abend Alles aus der Stadt und den umliegenden Dörfern und Gehöften mit brennenden Fackeln, d. h. mit langen Stangen, an denen Strobbisschel besestigt und ans

gegundet werden, auf die benachbarten Berge und Sigel.

Auch in Appenzell tragen bie jungen Leute Harzsackeln um die Feuer, welche unter bem Geläute ber Gloden in Brand gestedt werden, und in der Rhön, wie im Limburger Lande, laufen die Kinder mit angezündeten Stroh-wischen lärmend und tobend auf den Feldern umher, um, wie sie sagen, "den bosen Samann" zu vertreiben.



Der Baster Morgenftreid.

In Basel ist an diesem, sowie den beiden folgenden Tagen dem jungen Bolt gestattet, schaarenweis oder auch einzeln mit Trommeln durch die Stadt zu ziehen und dabei nach Herzenslust zu trommeln. Ja, selbst Erwachsene thun sich während bieser Tage zusammen und halten vor Tagesandruch und Nachts vor dem Schlasengehen einen Umzug in den Hauptstraßen der Stadt, bei welchem sie so gewaltig trommeln, daß alle Fenster klirren. Denn nirgends

herrscht eine größere Liebhaberei sur's Trommeln, als in Basel. Ieber Knabe hat eine nach allen Regeln ber Mechanif versertigte, solibe und vollstönende Trommel, es giebt eigene Lehrer ber Trommelfunst, und sechsjährige Knaben trommeln hereits mit Meisterschaft. Bor ben Thoren ober an absgelegeneren Plätzen der Stadt sieht man das ganze Jahr hindurch Trupps von Knaben zu gewissen Stunden ihre Uebungen im Trommeln halten und ihre Trommelconcerte aufführen, aber die eigentliche Trommelzeit ist und bleibt das dreitägige Trommelsest, bei welchem man alle möglichen Marschund Trommelweisen der Welt hört, und Jung und Alt von früh dis Abends

in ben Stragen trommelt.

Eine gang eigenthumliche Feierlichfeit findet am erften Fastensonntag in Geeraerdeberge (Grammont) in Belgien Statt. Schon bes Morgens früh ftrömt Alles im Tefttageftaat herbei, um der Broceffion zu folgen, welche um 2 Uhr Radmittage beginnt. Gine rauschende Mufit auf bem Marttplage giebt bas Signal jum Unfang. Die Schütgenbrüber, ben Bogen ober Die Armbruft in ber Sand, sammeln fich um ihre Fahnen und eröffnen, Die Musik voran, ben Bug. Ihnen folgt ber Magiftrat und die Geiftlichkeit, welcher eine Angahl Korbe nachgetragen wird, und Alles, was ba Beine hat, um ben Weg nach bem Dubenberg ober alten Berg gurudlegen gu fonnen, ben eine Rapelle ber Mutter Gottes front, gieht mit. Sat man bieje er= reicht, fo fniet man nieder, ber Pfarrer ftimmt Die Litanei ber heil. Jungfran an und die gange Berjammlung antwortet im Chor: Ora pro nobis, bitte für und! Raum ift aber bie firchliche Ceremonie vorüber, fo ftellen fich bie Beiftlichen und Dagiftratspersonen in einem Salbfreis vor ber Rapelle auf, und Jebem wird vom Rathebiener ein Glas Bein angeboten. Das Bolf bricht in lautes Gelächter aus, benn in bem Becher bes Pfarrers ichwimmt ein fleines Gijchchen, bas er bem Bertommen gemäß mit bem Bein hinunterschluden muß. Aller Angen find baber auf biefen Geiftlichen gerichtet, welcher noch bagu bas Beichen zum Trinfen geben muß. Unwillfürlich zögert er, endlich fett er bas Glas heroifch an ben Mund und leert es mit einem Buge, mabrend bie übrigen Trinfer feinem Beifpiel folgen, und Die Luft vom Jaudgen bes Bolfes und bem Tufche ber Mufit wiederhallt.

Hierauf werden die Körbe gebracht, welche mit Häringen und "Mastellen", einer Art runder, slacher Kuchen, angefüllt sind. Der Pfarrer hat das Recht, zuerst hineinzugreisen, und wirft mit beiden Händen Kuchen unter das Bolf. Die Magistratspersonen und übrigen Geistlichen ahmen ihm nach, und Alles stürzt nun auf die Leckereien los. Man lärmt, man schreit, man siest sich um und prügelt sich, denn Jeder will wenigstens ein Stück von einer Mastelle erhaschen, um sie als Siegeszeichen beim Nachhausegehen auf den hut stecken zu können. Sind die Ruchenförde alle, kommen die Häringskörde daran und neue Kämpse beginnen, welche gleich den vorherzegangenen von unzähligen Pistolenschüssen begleitet werden. Endlich giebt der Bürgermeister das Zeichen zum Ausbruch; die Fahnenträger, gesolgt von der Musif, den

74 März.

Schüten, bem Magiftrat und ber Beiftlichfeit, seten fich in Bewegung, und bas Bolt schließt fingend ben Bug, ber fich bergab zur Stadt gurudbegiebt,

wo bie jungen Leute einen Ball veranftaltet haben.

Sobald es jedoch dunkel wird, kehrt Alles auf den Berg zurück, auf welchem eine große, an einem hohen Pfahl befestigte Bechtonne angezündet wird. Hunderte von Fenern auf den Höhen und Bergen ringsum lodern auf dieses Signal zu gleicher Zeit empor, und das ganze Fest hat davon den Namen Tönnchenbrand (tonneken-brand) erhalten.

In ben übrigen vlämischen Städten Belgiens ist dieser Sonntag ein wirklicher Carnevalstag mit Masken, Maskenaufzügen und Bällen, und wird beshalb die große Fastnacht (de groote vastenavond) ober Narrheitensonntag (gekkernyenzondag) genannt. Da es der letzte Carnevalstag ist, so such man ihn möglichst genußreich zu verleben, und setzt das Bergnügen auch noch den nächsten Tag sort, ehe man sich wieder an die Arbeit und in das nüchterne Alltagsleben begieht. Dies ist der Ursprung des sogenannten blauen Montags, dessen Freiheit ehedem durch Mißbrauch von den Handwerfsgesellen auf alle Montagnachmittage des Jahres ausgedehnt wurde.

Woher ber Beiname blan fömmt, ben man in Deutschland ursprünglich nicht wie in Belgien bem Montag nach Invocavit, sondern dem Montag vor Aschemittwoch gab, ist zweiselhaft. Einige beziehen ihn auf die Gewohnheit, die Kirchen während der Fastenzeit blan zu behängen, Andere auf die Nebenbedeutung des Wortes blan, die sich noch in den Redenkarten

in's Blane (Leere) reben ober ichiefen erhalten hat.

Gewiß ist, daß der blane Montag in Deutschland, Belgien und Holland eben so gut wie der freie Montag in Dänemark und Schweden und der heilige Montag (Saint-Monday) in England ausschließlich der sorglosesten Fröhlichteit geweiht ist, und der Ausdruck blanen Montag halten überall soviel wie "mußig gehen" bedeutet.

So einzig wie bas Trommelfest in Bafel steht ein böhmisches Fest ba, bei welchem bie Trommel ebenfalls eine große Rolle spielt: es ist bas Gre=

gorinsfest in Böhmen.

Pabst Gregor I., auch der Große genannt, welcher im Jahre 590 den pähstlichen Stuhl bestieg, war ein ersahrener Mann, der besonders Feierlichkeiten und seierliche Gebräuche sehr liedte. Er verbesserte die Schulen, errichtete ein Sängerchor, erfand selbst Singeweisen und ließ sich die Erziehung der Jugend sehr angelegen sein. Einer seiner Nachsolger, Pabst Gregor IV., welcher gleich ihm ein Freund der Jugend, der Schulen und der Festlichkeiten war, stiftete daher zu seinem Andenken im Jahre 830 ein Schulsest, und veranlaßte es so, daß sein heiliger Borgänger seitdem als Patron der Schulen angesehen wurde. — In Böhmen nun pslegen am Gregorinsseste die Knaben einen Umzug zu halten, bei welchem sie ganz militärisch ausgerüstet und bewassnet mit Offizieren und Trommsern erscheinen. Man nennt sie deshalb die Gregorinssoldaten.

Vor den Häusern der Wohlhabenden machen sie Halt, singen ein Lied mit Begleitung der Trommeln, wobei jeder Offizier einige hergebrachte Verse spricht, und senden zuletzt den Prosos, welcher durch einen ungeheuren Schnurrsbart kenntlich ist, mit einem Korbe und einer Büchse ab, um Geld und Viktualien einzusordern, womit man Abends einen vergnügten Schmans anstellt.

Der Bitterung wegen wurde in Deutschland bas Gregoriusfest ehemals oft erst am Pfingstdienstag geseiert, und schon einige Zeit vorher mußten zwei Schüler in ber Stadt herumgehen, um die Kinder dazu einzuladen.

Gewöhnlich wurden drei Anaben ausgewählt, welche einen Bischof und seine Kapläne vorstellen sollten, während die übrigen Knaben sich als allerlei Handwerker und Standesrepräsentanten verkleiden mußten. Der Bischof hatte eine sogenannte Bischosspredigt, meist in Reimen, einzulernen. Um bestimmten Tage versammelten sich alle Kinder in der Schule und zogen, ihren Bischos in der Mitte, zur Kirche, wo sich dieser mit seinen Kaplänen vor dem Altare auf bereitstehenden Bänkchen niederließ. Nach dem Liede: "Veni S. Spiritus! Komm, heiliger Geist!" und der vom Prediger gehaltenen Schulpredigt wurde das Gregorinslied: "Hort, ihr Eltern, Christus spricht u. s. "gesungen, und dann trat der kleine Bischof vor und deklamirte seine Rede. Nach der Kirche hielt er seinen Umzug durch die Stadt, der Kantor und die Chorschüler sangen, und die Einwohner beschenkten die Kinder mit Brezeln, Kuchen und anderem Backwerk. Ein Schmans beschloß den sesklichen Tag.

Defter führte man auch bramatische Borstellungen auf. Ramentlich war ein Bauer, ber seinem Sohne Aunst und Wissen vermittelst bes berühmten Nürnberger Weisheitstrichters wollte eintrichtern lassen, eine beliebte Figur, und fast immer traten bie sieben freien Künste und sämmtliche Stände und

Sandwerfer mit ben fiblichen Reimen rebend auf.

In Ansbach rufteten sich die Anaben in der Regel als Ariegsleute ans, und liefen mit ihren hölzernen Sabeln jauchzend und larmend auf den Straßen herum. Bom Schulmeister erhielten sie Brezeln, wofür sie ihm aber ein Geschenf mitbringen mußten, und Abends fand ein Schmans Statt, bei welchem der Wein unentgeltlich aus dem herrschaftlichen Stiftsfeller geliefert wurde.

Besonders seierlich ward das Gregorinssest die in die neueste Zeit in Coburg begangen, und die Eltern scheuten daselbst keine Kosten, um ihre Kinder möglichst schön herauszuputen. Da sah man nicht nur die meisten Prosessionen und Handwerker, sondern auch Nationals und historische Trachten. Bäcker mit weißen, Gerber mit lohgelben, Tuchmacher mit grünen Schürzen, Schuhmacher, Schmiede und Böttcher mit Schurzsellen — das Handwerksgeräth, das Ieder trug, mit buntfarbigen Bandschleisen geschmildt — bewegten sich zwischen Thüringer Bauern, Schweizer Landsknechten und Rittern des Mittelalters, Friedrich der Einzige mit Zopf und Stock, Napoleon in seinem kleinen Hute und andere geschichtliche Größen standen unter Bergschotten und Türken, und Alles gehorchte willig den Anführern, welche sich durch seidene Schärpen kenntlich machten.

76 März.

Am Morgen bes Gregorinstages versammelten sich bie Kinder in ihren Schulen, wo Jedes ein fleines Geldgeschenk und einige Brezeln erhielt, bas mit diesem Tage unzertrennlich verbundene Badwerk, von dem es in einem alten Gregorinsliede heißt:

Die Bregel beißt pretiolum, Gin Preislein für bie Rinber u. f. w.



Das Gregorinsfest in Coburg. (Rinder im Rofium der ichweizer Landsfnechte.)

Dann zogen sie burch die Straßen ber Stabt nach bem bicht vor bem Ketsschenthore besindlichen Anger, welcher ben Eingang zu bem reizenden Itsgrunde bildet. Dort waren Zelte und Buden aufgeschlagen, Scheibenstände und Bogelstangen errichtet, und den ganzen Tag über ward nun gespielt, nach Sternen, Bögeln und Scheiben geschossen und getanzt, während die ganze Stadt, der hof mit inbegriffen, dem Treiben der Kinder zusah und sich an ihrem Inbel erfreute.

Faft auf biefelbe Beife feierte man ben Gregorinstag in Mühlhaufen.

Rnaben, als Handwerfer verkleibet und mit goldenen und silbernen Spiten, und Kofarden an den Hiten verziert, eröffneten den Zug; ihnen solgten Läuser mit langen, roth angemalten und mit vergoldeten Anöpfen versehenen Stäben, ihre seidenen Schärpen mit Gold versbrämt und ihre weißleinenen Hemden mit Bandschleisen geschmüdt; dann famen Priester in langen, weiten Chorröden und der Bischof Gregorins unter einem Himmel, der von 4 Trabanten getragen wurde, vor sich mehrere Heidusen und Türken, hinter sich eine Kompagnie Soldaten. Den Schluß

bildeten bie Chorschiller in ihren gewöhnlichen Kleibern, welche eigens bazu auserwählte Lieber fangen, und neben bem Zuge liefen Schäfer in arkabischer

Tracht bin und ber, welche Gade mit Sadfel gefüllt trugen.

Da jedoch die muthwilligen Jungen selbst mit der geistlichen Aleidung allerlei Unfug trieben, ward es zuerst verboten, den Bischof und die Geistlichen bei dem Umzug vorzustellen, und im Jahre 1750 durch Rathsbefehl der ganze Brauch als dem Geiste der Zeit nicht mehr entsprechend abgeschafft.

Auf bem Lande ift bas Gregoriusfest in vielen Gegenden Deutschlands auf bas Gregorifingen berabgefunten, indem ber Schulmeister mit feinen Böglingen von Gehöft ju Gehöft singen geht, bafür eine Gabe an Dehl,

Fleisch, Eiern, Brod, Schmalz u. bergl.
Meisch, Eiern, Brod, Schmalz u. bergl.
empfängt, und dann den Kindern ein
Kest in der Schenke giebt. "Der Schulsmeister geht in Gregori," sagt das Volk
von diesem Umzug, und im Vinschgan
und Etschland, wo der Kinderschmaus
Marende (vom italienischen merenda,
Besper) heißt und aus Brod, Wein,
Käse und Obst besteht, wird derselbe
gewöhnlich im Freien auf dem Platze
vor dem Schulhause abgehalten.

In ben Städten Gubbeutid = lands hat meift bas Maienfest oder ber Maientag als Schulfest bas fru-

bere Gregorinefest verbrängt.

Mur in Lowen (Louvain) in Belgien ift ber Gregoriustag bas Sauptfest ber Schulen geblieben, in= bem an biefem Tage ber fogenannte Primus ausgerufen wird. Der Cou-Ier nämlich, welcher fich mabrent eines Jahres vor allen feinen Mitschülern burd Gleiß, gutes Betragen und bie besten Arbeiten ausgezeichnet bat, wird feierlich als Primus ober Erfter gefront und von ber gangen Schule in Broceffion zur Rirche geleitet, wo ein Soch= amt abgehalten wird. Bei bem Buge geht ihm ein Schiller mit einem Lorberzweig voran, alle llebrigen tragen einen Lorberzweig im Anopfloch, und fortwährend erschallt ber Ruf: "Vivat primus he!"

Nachmittags begeben sich die Schüler in derselben Ordnung vor das Thor, um dort auf einer Wiese zu tanzen und

gu fpielen.



Das Gregoriusfeft in Coburg. (Rinder im Roftum der Schotten.)



Das Gregoriusfeft in Coburg. (Thuringer

Bu einer andern Ergötlichkeit ber Jugend giebt ber Sonntag Latare, ber vierte Fastensonntag, Anlaß, welcher, ba er in die Mitte der Fastenzeit fällt, auch Mitfasten ober Sonntag zu Mitfasten, und weil ber Pabst an biefem Tage bie goldene Rofe weiht, bie er an hohe Fürstinnen gu ver-

ichenten pflegt, ber Rofenfonntag genannt wirb.

An Lätare nämlich — in manchen Orten auch schon am Sonntag Judica, bem vorhergehenden Sonntag, welcher ber schwarze heißt, weil an ihm in ben fatholischen Kirchen die Altäre mit einem schwarzen Tuche verhüllt wersen — findet die vielverbreitete Sitte des Todaustragens oder Som=

merfingens Statt.

78

Diefer Brauch, welcher fich nicht blos in den einft von Claven bewohnten ganbern, fonbern auch in ber Pfalg, im Dbenmalb und in bem Redarthal erhalten hat, ift ber lleberreft ber alten heibnischen Feier bes Frühlingseinzuges, bie ben Norbflaven und Germanen gemeinfam mar. Die Befange, mit benen in Bohmen die Ceremonie bes Tobaustragens begleitet wird, weisen barauf bin, bag mit ber Figur bes Tobes ber Winter, ber Tod ber Ratur, gemeint fei, welcher feine Enbichaft erreicht hat und burch ben Commer befiegt worben ift. In einigen Gegenben werben felbft Commer und Binter von lebenben Berfonen bargestellt, und ber Rampf bes Commers mit bem Winter bramatisch aufgeführt. In anderen ift ber Umgang ber Rinder mit einem geschmudten Tannenbaumden, ober mit hölzernen farbigen Staben, an welchen eine mit Banbern verzierte Bregel hangt, bas Gingige, was noch von ben früheren Geftgebrauchen übrig geblieben ift. Go in ber Wegend von Spener, wo Latare noch ber Sommertag genannt wird, in ber Bergftrage, wo bie Rinber beim Unfingen bes Commere einen mit bunten Banbern ausgeschmudten Tannenstrauch in ber Sand tragen, und in Schle= fien, wo bie fogenannten Commertinder mit ichon ausgeputten Fichtenreifern von Saus zu Saus ziehen, um fich fleine Gefchente, wie Bregeln u. bergl., zu erfingen. Ihr Lied lautet je nach ber Berjon, an bie es gerichtet ift:

(an einen herrn) Der gnub'ge herr hat 'ne bobe Müten, Er hat sie voll Dukaten sitzen, Er wird mich wol bebenken, Und wird mir einen schenken;

(an ein Mäbchen) Die gnäb'ge Fraule steht wol in ber Thur, Sie hat 'ne schöne Schürze für,

'Ne Schürze mit 'em Banbe, Sie ist die Schönste im Lande; (an Cheleute) Rothe Rosen, rothe,

Die blub'n auf einem Stengel, Der herr ift schön, ber herr ist schön, Die Frau ist wie ein Engel;

ober auch: Kleine Fischel, kleine,
Schwimmen auf 'em Teiche;
Der Herr ist schon u. s. w.,
Er wird sich wol bebenken,
Er wird mir wol was schenken.

Ganz ähnliche Lieden werden beim Maientragen im Troppauer Kreise und namentlich im Kuhländehen gefungen, wo dieser Umzug das Maigehen oder die Maifeier heißt. Doch sind es bort nur kleine Mäden, welche mit der Krone eines jungen Fichten- oder Tannenbaumes, die sie mit Eiersichalen, vergoldeten Rüssen, bunten Bändern oder gefärbten Papierstreisen und anderm bunten Kram geschmückt haben, von Thür zu Thür ziehen und ihre Glückwünsche für die Hausbewohner vortragen, um dafür eine Gabe zu erhalten.

Auch im Riesengebirge bleibt das Sommergehen am Nachmittag des sogenannten schwarzen Sonntags dem jungen Nachwuchs des weiblichen Geschlechtes überlassen, während die männliche Jugend eine Figur, welche den Tod vorstellen soll, herumträgt und zulest entweder verbrennt, oder in's

Baffer wirft, indem fie babei fingt:

Run treiben wir ben Tob aus, Den aften Beibern in bas Saus, Den Reichen in ben Kaften, Hente ift Mittfasten.

Hat sich auch diese Sitte des Tod austragens, welcher Latare den Namen Todtensonntag verdankt, nur noch in Desterreich, Böhmen und Schlesien erhalten, so sinden sich doch zahlreiche Spuren vor, welche beweisen, daß sie auch in Sachsen, Thuringen und Franken heimisch gewesen.

Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde in der Flur von Leifling, einem Dorfe zwischen Weißenfels und Naumburg, der Tob hinaus auf die Felder einer Nachbargemeinde getragen, und bei der Rückfehr gesungen:

> Den Tob haben wir hinaus getrieben, Den Sommer bringen wir wieber, Des Sommers und ber Maien, Des wollen wir uns freuen. Sommerland! Sommerland! Der Tob hat sich von dir gewandt, Er ist auf die — Flur verbannt.

und in Eisenach wird bis zum heutigen Tage in der Georgenvorstadt an Lätare ein sehr besuchtes Boltssest geseiert, welches den Namen Sommersgewinn führt, obgleich sich der eigentliche Charafter desselben mehr und mehr verwischt hat. Denn während ehedem seierliche Processionen den Winter zur Stadt hinaustrugen, und nachdem sie ihn verbraunt oder in's Wasser geworsen, mit grünen Tannenreisern an den Mützen oder in der Hand unter dem Gesange:

Den Tob haben wir ausgetrieben, Den Sommer bringen wir wieber, Das Leben ift zu Hause geblieben, Drum singet fröhliche Lieber.

jurudzogen, um Abends von bem einft fahlen Berge bes Mabelfteins unter lautem Jubel ein brennendes Rab herabzurollen, besteht gegenwärtig bas Fest nur noch aus einer Art Jahrmarft, ber in ben Nachmittagsstunden

80 März.

vor bem Georgenthor abgehalten wird, und auf welchem neben Bindbeuteln und Repfelmein, Krapfeln und Raffee befondere die heiligen Geifter ver-Es find bies aus bem Mart ber Binfen fünftlich geflochtene fauft merben. Bogel, Die ihren Ramen entweder bem naben Bospital jum beiligen Beift, wo fie vorzugeweise verfertigt werben, ober ihrer Taubengestalt verbanten, und ale Rinderspielzeng an ber Stubenbede fo mandes Bürgerhaufes fdmeben. Wie bieje Bogel, find auch die mit Binfenmart überflochtenen und mit bunten Lappegen verzierten Gier und bie im grellen Farbenfchimmer prangenden Gidelhahne, welche ale ein Commergewinn ober Beichent zur Erinnerung bes Festes mit nach Sause genommen werben, unverfennbar Symbole bes naben Frühlings, und jedenfalls Refte ber früheren Feier, mahrend zugleich bas brennende Rab, bas man fonft herabrollte, als Beweis bient, bag bie Rener, welche einst beim beibnischen Tefte brannten, fich noch in ben Funfen= und ben andern am ersten Fastensonntag üblichen Tenern bes Rheinganes und füdlichen Deutschlande erhalten haben.

Bei Brannan in Oberösterreich wird ein Strohmann, welcher ben Winter vorstellen soll, auf einer Bahre unter Gesang aus dem Dorse getragen und in eine Grube gelegt, in der Ilmgegend von Weidenan in Desterreichisch-Schlessen eine männliche Figur, der alte Jude, auf das Feld getragen und Ibends verbrannt. Man hält ihn für das Bild des Berräthers Indas, wie man in einigen bentsch-mährischen Dörsern den Tod angeblich "zum Andenken an die Bertreibung der Mongolen" heranssagt, in Schönseld und andern Orten Böhmens "den Türken hinter die Stadt jagt", und in katholischen Ländern nicht selten das Abbild Luthers, in protestantischen das des Pahstes zu verbrennen meint. Bei Warmbrunn in Schlessen verstrennen die Anaben ihre Strohpuppe nach dem Todanstreiben in einer Höhle auf dem Khnast, in Glogan dagegen schleppen sie den Leisketod unter Prügeln, Toben und Lärmen durch die Straßen bis zur Oberbrück, um ihn

bort in's Baffer zu werfen.

Alchnlich ergeht es bem armen Mann, welchen die jungen Leute in Jägerndorf, Saindorf u. a. Orten von Desterreichisch-Schlesien am Borabend bes Tobsonntages aus alten Kleibern, hen und Stroh machen, um

ben Tob aus bem Dorfe jagen zu fonnen.

Am Sonntag nach bem Gottesdienst versammelt man sich nämlich mit Stöden, Riemen und Stangen bewassnet vor dem Hause, wo die Figur aufsbewahrt worden ist, und nun wird dieselbe unter lautem Jauchzen und Pseisen von vier Burschen mit Striden durch das Dorf geschleift, während die Anderen mit den Stöden und Riemen auf ihn losschlagen. Sobald man ein Feld erreicht hat, welches dem benachbarten Dorfe zugehört, wird der Tod niedergelegt, mit den Stöden und Stangen arg zugerichtet und in dem Felde zerstreut. Das Bolf glaubt dann, daß in dem Dorse, wo der Tod ausgestragen worden ist, das ganze Jahr hindurch keine anstedende Krantheit aussbrechen werde.



Das Binterverbrennen.

Im Troppaner Kreise pflegen die Mädchen die Figur, welche die jungen Burschen am todten Sonntag aus Stroh gemacht, mit weiblichen Kleidern stattlich anzuziehen, und mit Bändern, Halsgeschmeide und Kränzen zu behängen. Dann wird dieselbe auf eine Stange gesteckt und aus dem Dorf hinaus auf's Feld getragen, während ein Schwarm junger Leute beiderlei Geschlechts, welche abwechselnd frohlocken, wehklagen und Lieder singen, hinterberzieht. An der dazu bestimmten Stätte angekommen, wird die Figur ausgezogen, und nun fällt Alles darüber her, reißt sie in Stücke und rauft sich um dieselben; denn jeder der Begleitenden sucht etwas von dem Stroh zu erhaschen, aus welchem die Figur gemacht war, weil ein solcher Wisch, an die Krippe gebunden, das Gedeihen des Biehes besördern soll.

An manden Orten wird die anfänglich geehrte Gestalt, sobald fie entfleibet ist, beschimpft und unter Berwünschungen in's Wasser ober in eine

Bfüge geworfen.

Hierauf wird eine mit Bandern, gefärbten Gierschalen und bunten Inchfleckhen geschmuckte Tanne jubelnd burch die Straffen getragen, und babei gefungen:

Den Tob haben wir hinaus getragen, Den lieben Sommer bringen wir wieber, Den Sommer und ben Mai\*) Der Blümlein allerlei.

Bei ben Deutschböhmen im Saager Rreife ift es üblich, an Latare

"mit bem Banbertob gu geben".

Fünf Knaben ziehen nämlich von Hans zu Hans, und führen überall eine fleine bramatische Scene mit kurzem Wechselgespräch auf, indem sie einen König, bessen Töchterlein (den Frühling), zwei Diener des Königs (Sommer

und Berbft) und ben Tob (Winter) vorftellen.

Der König trägt eine Krone von Goldpapier und einen mit Goldpapier unwöcklen Roden als Scepter, sein Töchterlein ein Schächtelchen zur Aufsewahrung der Geldgeschenke, die nach der Aufsührung eingesammelt werden, die beiden Diener sind mit Degen versehen, und der Tod hat statt einer Wasse ein Bündel Schleißen oder Späne in der Hand, wie sie zum Ansbrennen des Feners, in armen Gebirgsgegenden auch zur Beleuchtung anstatt des Oels oder Talglichtes genommen und in vielen Ortschaften von den Bewohnern zur gewöhnlichen Beschäftigung an den langen Winterabenden versertigt werden. Bändertod heißt es, weil alle Knaben Hut und Brust mit vielen Bändern geschmückt haben.

Die Scene selbst beginnt mit ber Werbung ber beiben Diener um bes Königs Töchterlein, bann naht auch ber Tod und freit um sie, und ber König, ausgebracht barilber, sticht ihn nieber, worauf die Knaben weiter ziehen.

<sup>\*)</sup> Maien, Blumenftrauß.

Roch ursprünglicher, ale biefe allegorische Darftellung, ift ber Bechfelgefang, in bem fich Commer und Winter um ben Borrang ftreiten, und ber fich nicht nur in ber Umgegend von Reichenberg in Böhmen, und im bohmischen Erzgebirge, sonbern auch in einigen Orten Ober= und Rieberöfter= reiche, in Steiermart, Rarnten und ber Schweiz erhalten hat. Dur tragt im Erzgebirge bie eine Berfon ein Fichtenbaumchen als Symbol bes Commers, Die andere einen Dreichflegel ale Symbol bes Binters; bei Reichenberg erscheint ber Bertreter bes Commers in leichtem, weißem Gewand und ber bes Winters im Belgrod, mit Belgfappe und Belghanbichuhen, und in Dieberöfterreich, wo biefer Wettftreit zwischen Commer und Binter meift icon am Faschingebienstag stattfindet, halt ber Commer eine Gichel in ber Sand, und ber Binter, welcher Urme und Beine mit Stroh umwunden hat, wie im Erzgebirge einen Dreichflegel.

In ber Schweis, namentlich in Appenzell, trägt ber Sommer ein bloges Bemb, in ber einen Sand einen Baum, ber mit Birnen, Mepfeln, vergolbeten Ruffen und flatternben Banbern geschmudt ift, und in ber anbern einen vielfach gespaltenen Anüttel. Ginen gleichen trägt ber Winter, welcher Binterfleidung an hat, und bei jedem Abfat bes Gefanges flopft Giner bem Unbern auf Die Schulter, baf es laut tont. Raturlich bilbet eine große

Rinderschaar bas Gefolge ber beiben Schausvieler.

Alehnlich find die Bauernburiche in Rarnten gefleidet, wenn fie in zwei Parteien getheilt, die Ginen mit Schnee in ben Sanden, Die Andern mit Gabeln, Genfen und grunen Commerbuten, entweber an Lichtmeß, ober im Mary vor ben Saufern ber Wohlhabenben bas Lob bes Commers und bes

Winters fingen.

In Oberfteiermart bagegen, wo ein formlicher Rechtshandel zwijchen Sommer und Binter eingeleitet wird und jebe Bartei einen besonderen Gach= walter erhalt, find die jungen Buriche, welche die Sache bes Wintere verfechten und Belgrode und Belgfappen tragen, mit Dfengabeln, Dreichflegeln und einer Getreibeminbe verseben; ihre Gegner, welche im leichten, meift leinenen Angug erscheinen, mit bem Sommergerath, Genfen, Sicheln und Beugabeln ausgerüftet.

Der Rechtsftreit wird auf einem offenen Plane vor einem ansehnlichen Bauernhause verhandelt und mit entsprechenden Geberben begleitet, indem Die jungen Buriche icheinbar Die Arbeiten ber von ihnen verfochtenen Jahreszeit verrichten und balb bie Drefchflegel fdwingen, balb maben. Gewöhnlich versammelt fich bie gange Rachbarichaft an bem Orte, wo bas Spiel aufgeführt wird, und abwechselnd wird bald ben Bertretern bes Commers, balb benen

bes Winters Beifall zugejauchst.

Bit bann ber Winter in aller Rechtsform verabschiebet worben, fo be= schließt Jubel und Tang ben festlichen Tag. Denn eine unverwüstliche Eigen-ichaft bes öfterreichischen Albenbewohners ift ber Frohsinn, und weber in Steiermart noch in Throl, weber in ben Galgburger, noch in ben Rarntner

84 März.

Mipen läßt man eine passende Gelegenheit vorübergehen, ohne zu tanzen. Selbst die sogenannten Waldbauern und Holzknechte, jene modernen Einsiedler in den Wäldern von Dentsch-Oesterreich, vergessen ihr schweres, gefahrvolles Leben, wenn sie an Sonn= und Festtagen im lustigen "Landler" ihre vor Gesundsheit stropenden "Dirndl" schwingen.

Nicht weniger poetisch, als ber Beggang bes Winters in Steiermark, wird in Brabant, und hauptsächlich in Antwerpen, an Latare bie Ankunft

bes Commers gefeiert.

Während nämlich in den belgischen Städten Mittsasten (Halfvasten (Halfvasten) eine Auferstehung des Carnevals ist, indem an diesem Tage vom frühen Morgen an Masken einzeln oder truppweis die Straßen durchziehen, und Abends überall Maskendälle stattsinden, welche an Glanz und Belebung die des Carnevals womöglich noch übertressen, ist in den vlämischen Familien Brabants "der Graf von Halbsasten" oder "sinte Greef", der heilige Graf, dasselbe, was in Dentschland das Christind oder der heilige Nisolaus ist. Am Abend vor Halbsasten seit jedes Kind ein Körbchen mit Hen und einem Stückhen Brod oder einer Mohrrübe für das Pserd des Grasen in eine Ecke des Kamins, in der Hossige Graf, welcher am Ende des Winters mit seinem Diener von einer Luftsahrt zurücksommt, reitet in der Racht auf seinem Schimmel über die Tächer, und läßt sür den Schornstein hinabsallen.

An einigen Orten Brabants durfen die Kinder auch bei ihren Pathen Körbegen aufftellen, welche Meinherr ber Graf mit Süßigkeiten füllt, und in Antwerpen ward bis vor wenigen Jahren ein feierlicher Umzug bes

Grafen von Salbfaften bargeftellt.

Der Graf, in alterthümlicher Tracht, neben ihm ein als Frau verkleibeter Mann, die Gräfin, und hinter ihnen zwei oder drei Diener in Livree, jeder mit einem großen Korbe voll getrockneten Obstes, Bonbons und andern Räschereien zur Seite, ritten zu Pferde durch die Hauptstraßen der Stadt, gefolgt von einer zahllosen Schaar Kinder, unter welche die Diener, sobald

ber Graf es bieg, ben Inhalt ihrer Rorbe berabwarfen.

Jest sieht man nur nech das lebensgroße Bild des Grafen und seiner Gemahlin ver den Thüren der Zuderbäderläden ausgestellt, wodurch Borsübergehende, die es vergessen haben sollten, daran erinnert werden, daß Halbsaften in Antwerpen nicht nur ein Kindersest, sondern auch ein wichtiger Tag für alle jungen Leute ist. Denn die heirathsfähigen Mädchen erhalten an ihm Greefs, d. h. Reiter, welche den Greef vorstellen sollen, aus Psessenteig (spiculatie) oder Marzipan. Nach der Zahl der Greefs kann eine junge Antwerpnerin die Zahl ihrer Anbeter berechnen, an der Größe und Güte des Greefs die Stärke der Liebe erkennen, welche sich in dieser Huldigung ausdrückt.



Das Cedictauten in Burid. Die Begruffung ber Bunfte.

86 März.

Will ein verschmähter Liebhaber sich rächen, ober ein verspotteter junger Mann sich seinerseits über ein Mädchen lustig machen, so schiedt er Greess von Gerstenbrod und selbst von Thou, und die Empfängerin ist ein ganzes Jahr hindurch das Ziel der Witzeleien von Seiten ihrer Bekanntinnen. Die Mädchen wiederum geben oft auf dieselbe Beise durch das Bild der Gräsin ihren Bewerbern zu verstehen, ob sie geneigt sind, ihren Antrag anzunehmen oder nicht, und werden auch diese Geschenke meist anonym versandt, so wird doch Sorge getragen, den Schleier des Geheimnisses so durchsichtig als möglich zu weben.

Mit dem Sommertag (zomerchag), wie das vlämische Landvolk Lätare noch häusig nennt, beginnt daher in Antwerpen zwar nicht mehr, wie in vorschristlicher Zeit, der Sommer, wol aber noch immer in vielen Herzen der Frühling des Glückes und der Liebe, und der Tag wird dort eben so sehnsüchtig erwartet, wie in Zürich von der Kinderwelt der Montag nach der Früh-

lingenachtgleiche.

An diesem Tage seiert man nämlich in Zürich das sogenannte Sechseläuten, weil alsdann zum ersten Mal die Abendglocke um 6 Uhr läutet, wie sie es bis zum Bettag im September täglich thut, ursprünglich wol als Zeichen zum Anshören der Arbeiten von Baulenten und andern Handwerkern.

Schon in aller Frühe kommen Kinder, buntschedig gekleidet, vom Lande in die Stadt. Die Knaben, Böken genannt (von böken, brüllen, schreien), tragen meistens über ihre gewöhnlichen Kleider ein mit vielfarbigen Bändern überhangenes hemt, eine Larve vor dem Gesicht und eine spige, papierne Mige, und wandern von Haus zu Haus, ziehen an den Schellen und rufen beständig: "Uschel, Bat, Bat!" bis man ihnen eine kleine Gabe reicht.

Die Marchen, Mareieli's genannt, sind meistens weiß gekleidet, tragen zu Zweien entweder ein Maibäumchen oder einen mit Bändern und Blumen geschmusten Kranz, und ziehen damit gruppenweis vor die Häuser, wo sie eine am Kranz hängende Schelle ertönen lassen und dann ziemlich eintönig folgendes Lied singen, welches sie dann und wann mit Knizen begleiten:

Das Sechseläuten und bas ist ba, es grünet hür alles in Land und Gras, in Land und Gras, in Land und Gras, in Land und Gras, in Land und Gras ber Blüten so vil, drum tanzet 's Mareieli im Saitenspil. Tanz' nu, tanz', Mareieli, tanz', bu hast gewunne den Rosentranz.

Neig' di, o neig' di, Mareieli, neig' di, neig' di, o neig' di, Wareieli, neig' di, neig' di bich vor des Herren Hus, es schauen vil schon Damen drus.

Ein rother Apfel, ein bruner Kern, die Frau ist bibsich, sie lachet gern, ein' goldnen Faden zieht er um si's Hus, Abe, nu ist das Maiensied us.

Während so die Mareieli's das Triumphzeichen des singenden Sommers herumtragen, sammeln viele Gruppen von Buben für ihren Strohmann oder Böte (auch But, Bot, Buttemann genannt), den sie auf einem Wägelchen durch die Straßen führen und Abends 6 Uhr, sobald zum ersten Mal die Abendzlode ertönt, an einer hohen Stange verbrennen. Der Winter ist vernichtet, denn das Sechseläuten in Zürich ist gleich dem Sommergewinn ein Rest des altheidnischen Frühlingssestes, und wie der Kranz oder das Tannen-bäumchen den Sommer, so stellt der Böte den Winter vor.

Wenn aber biese erste Hälfte bes Festes an bas heibenthum erinnert und dem armen Volke zugehört, so rührt die zweite Hälfte besselben aus dem Mittelalter her und dient zur Belnstigung der Herren, indem sich an diesem Tage alle Zünfte Zürich's zu einem Essen versammeln. Nach demselben machen sie sich gegenseitig Besuche, zu denen sie besondere Sprecher erwählen, und veranstalten einzeln oder gemeinsam Aufzüge, meist in Costismen, und gegen Abend setz man sich wieder zu Tische, ist, trinkt und bringt Gesund-

beiten aus, bis man fich fpat in ber Racht erft trennt.

Im Jahre 1819, wo biefe mastirten Blige querft auffamen, fowie in ben folgenden Jahren, wurden fie bei Racht mit Fadeln abgehalten, und hatten die Berherrlichung irgend einer Großthat aus ber Geschichte ber Stadt jum Gegenstand ber Darftellung. Geit 1830 aber find Festzuge am bellen Tage Mobe geworben, welche mehr und mehr ben Charafter von bumoriftiichen Fastnachtegugen annahmen. Namentlich ift bie Fleischerzunft mit ihrer oft mehrere Centner ichweren Riefenwurft aus gartem Ralbfleifch, jungem Rindfleifch, Schweinefleifch und Sped, welche fie nebft zwei Baar riefiger Meffer und Gabeln herumträgt, häufig in ben Borbergrund getreten. Schiffer, ale venetianische Gonbolieri verkleibet, zeichnen fich burch einen ungeheuren Gifch aus, ber mit Rechlingen von Buder gefüllt ift, bie Bader fabren acht machtige Schaubrobe auf großem, gefchmucktem Wagen, anbere Bunfte tragen Wein, Bier, Rafe u. bergl. Bebe Bunft wird von Spielleuten in alterthümlicher Tracht angeführt, und jeber werben ichwere, gefüllte Bofale aus bem Gilberichate ber Bunft vorausgetragen. Die Bunftmitglieber felbft ericheinen gewöhnlich im Coftum ihrer Borfahren aus früheren Jahrhunderten. Mitunter mahlt man jedoch auch andere Trachten. Go fab man 3. B. ein Mal über 100 Schweizer Krieger, welche alle Zeiten, von ben älteften bis iett, vergegenwärtigten. Boran ichritten Gelten ober Germanen mit bochflatternbem blonden Saarbuid, Thierfellen, und funftlofer Bemaffnung; ihnen folgten Rrieger aus ber Franken Zeit, aus ben Rreuggigen und ber habeburgifden Epoche, bierauf tam ein Trupp aus bem Anfange bes 16. Jahrhunderte, ben taufern Zwingli in ber Mitte, bann ein Bug Langenfnechte aus bem breifigjährigen Rriege und eine Schaar von 1700 Grenabieren und Reitern mit Bopfen, Trommeln und Pfeifen; hinter ihr marfdirten Schweigergarbiften aus ber Revolutionszeit, und ben Schluß bilbeten Golbaten in ben Uniformen bes jetigen eidgenöffischen Beeres.

Bei jeder Zunft macht der Zug Halt; man wechselt Neden zur Begrüßung, und trinkt aus alten und neuen Trinkgeschirren der verschiedensten Art auf das gegenseitige Bohl. Da von Nah und Fern die Bewohner der Umgegend zusammengeströmt sind, um die schöngeschmuckten Gestalten des Zuges zu sehen, so können sich die Zünfte mit ihren Neitern und Wagen in den engen Straßen der Stadt nur langsam sortbewegen, und es ist meist ichen ganz dunkel, ehe man an dem Baugarten des See's ankömnt, wo gewöhnlich ein prachtvolles Fenerwert abgebrannt wird und man sich trennt,

um in bie Bunfthaufer gurudgutebren.

Jebe ber zwölf Zünfte hat nämlich ihr Zunftlokal, jede besitzt ihre alten Banner, Wappen und Festbecher, alle haben ihre eigenen patriotischen Wahlsprüche und Lieder, manche sogar ihre besonderen Sänger und Liederdichter. Denn wenn auch die Zünfte in Zürich in vieler Beziehung noch ein Andenken an vergangene Zeiten sind, so giebt doch bei ihnen das Gewerbe nur noch den Namen und den Grundton her, die Mehrzahl der Mitglieder gehört allen Klassen und allen Ständen der Gesellschaft an, nut im Grunde sind die Zünfte in Zürich nichts mehr, als gesellschaftliche und politische Corporationen, welche einzelne Vorrechte der ehemaligen Gewerbezünste, namentlich das Necht der Corporationsvertretung bei der städtischen Verwaltung, gewahrt haben, und deren eigentlicher Charafter von der geselligen Stellung und dem volitischen Glaubensbekenntniß ihrer Mitglieder abhängt.

So sind die Zünfte zum Safran (Symbol des Handels) und zur Meise (Münze und Bant), welche meist aus Kausleuten, und die Zunft zum Rüben (Ritter), die meist aus den Junkern, dem ehemaligen Abel der Stadt, besteht, ihrem Besen nach die Bertreter der conservativen Partei; die Mehrzahl ber andern Zünste aber, vor Allem die Schiffsleute, die Schmiede

und Fleischer, mehr liberaler und rabitaler Richtung.

Auch die Zunfthäuser sind gegenwärtig fast alle öffentliche Trinfftuben ober Raffeehauser, wo Jeder für sein Geld bewirthet wird und die Zunft

als folde nur an gewiffen Tagen ausschlieflich hauft.

Um bieselbe Zeit, oft an bemfelben Tage, findet in Luzern eine firchliche Feierlichkeit Statt, welche sich nicht weniger durch ehrwürdiges Alterthum wie durch sestliche Pracht auszeichnet: es ist der sogenannte Musegger Umgang oder das Fest der Nomfahrt, welches jährlich am Borabend des

Tefttage Maria Berfündigung beginnt.

Nach uralter Sage wüthete in ben ersten Zeiten ber Erbanung ber Stabt Luzern eine fürchterliche Fenersbrunft, welche bei ben engen Gassen und ben hölzernen Häusern bie ganze Stadt in Asche zu legen drohte. In solcher Roth gelobten die Bürger, wenn der Brand gelöscht würde, alljährlich drei Abgeordnete nach Rom zu schiefen, um dort ihre frommen Bittopfer an der Grabesstätte der Apostelssürsten Peter und Paul niederlegen zu lassen. Das Fener hörte auf, aber das gethane Gelübbe wurde bald lästig wegen des großen Kostenauswandes, welcher mit der Ausführung besselben nothwendig

verbunden war. Bereits nach einigen Jahren stellte baher der Rath und die Gemeinde der Stadt an den heiligen Bater in Rom das Gesuch, sie ihres Bersprechens entbinden und dasselbe in eine allährlich abzuhaltende seierliche Procession um alle Ningmauern der Stadt verwandeln zu wollen.



Der Pabst entsprach bereitwillig bem Verlangen ber Luzerner, und fügte bem Erlasse noch eine ganz besondere Ablasbulle bei. In Folge besstimmte eine Nathsverordnung vom Jahre 1252: "daß auf Unser lieben Frauen Abend im März alle Priester der Stadt mit ihren Heiligthümern um die Stadt und über die Musegg ehrwürdiglich gehen, ihnen aus sehm Hause je ein ehrbarer Mann mit Andacht folgen und hinter ihnen demuthigslich die Frauen kommen sollten. Auf der Musegg soll die pähstliche Ablasse

90 März.

bulle verlefen und ber wohlgelehrtefte Briefter in lateinischer und beutscher Sprache eine würdige Bredigt halten und bie Baterftadt Gott anbefohlen werben, bamit fie nicht, wie oft vor Zeiten, mit Feuer, Rummer und Rrieg beimgesucht werbe. Die Rathe follen jedem Priefter Fische geben und bes beften Weines um Gottes willen. And ben armen Dürftigen im Spital, ben Ausfätigen in ber Ganti, und felbft ben Frauen im Frauenhaus und allen armen Menfchen follen Gifche gegeben werben, eben fo Wein nach altem Berfommen. Das Gleiche foll auch jedem der Rathe gutommen."

Beiftlichkeit und Rath wetteiferten in bem Beftreben, Diefe firchliche Gelübbefeier zu einem beliebten religiöfen Bolfefeste umzuwanbeln. Die Bunft ber Rebleute ober Binger legte an ber Salbe vor ber Stadt und an ber Mufegg innerhalb ber Ringmaner eigens Weinberge an, von beren Ertrag ber Festwein auf Staatstoften ben fremben Besuchern bes Festes fredenzt wurde, und wenn biese Beinspenden, die fich oft auf 1400 bie 1500 Daß beliefen, auch längst aufgehört haben, fo wird boch noch immer allen Brieftern, welche bie Romfahrt besuchen, bas fogenannte Fischgeld verabreicht, fo groß auch ihre Bahl fei. Denn nicht felten fah man 200 bis 300 Geiftliche aus Dah und Gern am Gefte Theil nehmen, und mit ihnen reichskaiferliche und fonigliche Abgeordnete, pabstliche Legaten und Muntii.

Drei Tage lang bauert bie Ablaggewinnung, inbem fie mit Connenaufgang am Tage vor Maria Berfündigung beginnt und mit Sonnenuntergang am Tage nach bem Fefte endigt, und groß find bie Bollmachten, welche

bem Briefter für biefe Beit bewilligt finb.

Bahrhaft prachtig und malerifch zugleich ift aber ber Umgang felbft. Bon ber Stiftefirche im Bof, bie außer ben Stabtmauern liegt, bewegt fich bie feierliche Broceffion binab an bas Ufer bes Gee's, wo fie mehrere große Schiffe besteigt und unter bem Belaute aller Gloden ber Ctabt, unter Mufit, Choralgefang und Gebeten an's linte Geeufer zu ber bamaligen fogenannten großen Schiffhutte hinüberfahrt, um bann lange ber Ringmaner bes Birfchengrabens und bem Ufer ber Renf entlang bis hinab in Die Rabe bes Nöllithurmes, eines runben, bollwerfähnlichen Mauerwerfes, zu ber eigens für bie Broceffion erbauten Brude über bie Reuf und von bier aus hinauf nach ber Unhöhe ber Musegg zu ber auf ihrem flachen Rücken ftehenden offenen Rapelle zu ziehen. Der Weg, welcher fich von ber Brude Die Bobe ber Mufegg hinan windet und in Schlangenwindungen auf ber Offeite wieder hinunterfteigt, wird für bas Gest jedesmal mit frischem Gagemehl bestrent, und auf ber Bobe neben ber Marienkapelle ift eine Felbkangel aufgeschlagen, von welcher herab bie Ablagbulle feierlich verlesen, und nach einem allgemeinen Gebete eine Bredigt in bentider Sprache gehalten wird, bevor fich ber Bug wieber in Bewegung fest, um nach ber Stiftsfirche gurudgutehren.

Die verschiedenen Landestrachten, befonders ber weiblichen Bilgerinnen, Die flatternden Fahnen, Die rothen Rocke ber Chorfnaben, Die weißen Chorund golbenen Defigemander ber Beiftlichen, bie braunen Rutten ber Rapuginer

und die schwarzen ber Waldbrüder geben ber Procession ein fehr belebtes,

farbenreiches Musfehen.

Boran Schreitet gemeffenen Schrittes ber Waibel bes Chorherrnstiftes mit feinem filbernen Stab, in gelbem und fcmarzem Mantel. ihm geben zwei Chorfnaben mit brennenben Rergen. Dann folgen bas Rreug und brei Fahnen, bie Eremiten ober Balbbruber aus ben fünf fatholifden Orten ber Innerichweig, bie Mannerbruderichaft ber Stadt, bas filberne Bildniß bes feligen Ritlaus von ber Glue in ihrer Mitte, Die ehrwurbigen Bater Rapuziner, die feierliche Choralmufit mit Trompeten und Bofainen und zahlreichen Sangern, die Raplane und Chorherren des Stiftes im Hof, Die uralte Ablaftafel unter dinefifdem Thronhimmel, und endlich bas Dochwürdigste, getragen von einem hoben geiftlichen Barbentrager und umgeben von Leviten und dienstthuenden Chorfnaben unter bem großen Balbachin, ben vier Mitglieder der ftadtijden Berwaltung halten. Sinter bem Sodmurbigften gehen ber Schultheiß ober Prafibent ber Landesregierung mit 216geordneten berfelben und bem Staatsfdreiber. Der Brafibent und bie Ditglieder bes Obergerichtes, Die ftadtischen Behörden mit ben Baibeln im weißen und blauen Mantel, in ber fogenannten Landesfarbe, fammtliche Beamte mit großen, brennenben Bachofergen. Gine Abtheilung Jägerfoldaten folieft ben Bug, welchem eine ungahlbare Maffe Bolfes betend und fingend folgt.

Das Geft Maria Berfündigung felbft ift eine ber alteften Gefte ber Rirche, welches bereits im 5. Jahrhundert am 25. Marg gefeiert murbe, und lange Zeit pflegte man auch in Deutschland, namentlich im Lande Trier, mach italienischer Sitte bas Jahr mit biefem Tage gu beginnen, ber nicht blos für ben Tag ber Empfängniß Chrifti, fondern auch für ben Tobestag unfere herrn galt. Die Berfündigung, nach welcher bas Geft in Illm ben Ramen Maria Engelgruß führt, murbe chemals in ben meiften Rirchen Belgiens bildlich bargestellt, und war besonders für die Rinder in Lowen (Louvain) eine mit Ungedulb erwartete Festlichkeit. Sie burften bann alle bie Eltern in bie schöne Beterefirche begleiten, wo bas Bilb ber heiligen Jungfrau im Chore aufgestellt, und hinter bemfelben ein Chorfnabe verstedt mar, ber ftatt ber Mutter Gottes fprach. Wenn nun ber Engel Gabriel, ben ein anderer ale Engel verfleibeter Chorfnabe vorstellte, an einem Strid aus ber im Gewölbe ber Rirche befindlichen Deffnung herabgelaffen murbe, um die beilige Jungfrau mit einer tiefen Berbengung begruffen und ihr feine Botichaft ausrichten zu fonnen, fo liegen bie Mitter in bem Angenblick, wo ihre Rinber unverwandt in die Bobe auf ben herabschwebenden Engel gudten, ihnen gang verstohlen fleine Ruchen und andere Ledereien auf ben Schoof fallen, bamit fie glauben follten, ber Engel babe fie beichenft.

Leiber führte ein Ungludsfall, welcher ben Engel traf, weil einmal ber Strid riß, an bem er bing, gegen 1750 jur großen Betrübnig ber Rinber

bas Berbot biefer Borftellung berbei.

In bem protestantischen Cachsen ift Maria Berfundigung bas einzige

92 März.

Marienfest, welches sich firchlich erhalten hat, und in den plattdeutsch redenden Gegenden von Norddeutschland gilt es sprichwörtlich für den Zeitpunkt, wo die Abendarbeiten bei Licht aushören, um erst zu Michaeli wieder zu beainnen. In Throl dagegen heißt es im Munde des Boltes:

> Maria Berfündigung Die Schwalben fommen wieberum,

nnd wird and die Rückfehr berselben nicht mehr wie ehebem in allen germanischen Ländern sestlich begangen, sind sie doch gleich den Störchen als Frühlingsboten willkommene Gäste. Auch gelten sie im Bolf noch immer für heilig und sür glückdingend. Ihre Anwesenheit macht ein Dorf reich, das Haus, in dem sie nisten, ist von Gott gesegnet, und wer ein Schwalbens nest zerstört oder gar eine Schwalde tödtet, den trisst schweres linglück, indem entweder sein Bieh durch Seuchen hinweggerasst, oder sein Haus durch Feuersbrunst zerstört wird. Daher sind die Schwalben, obwol sie durch ihre Nester die Häuser belästigen und verunreinigen, des größten Schutzes sicher, und in manchen Gegenden lassen die Leute nur deshald Tag und Nacht die Fenster ossen, um diesen Glücksvögeln nicht den Singang zu verwehren. Als ehemalige Liedlingsvögel der Holda oder der schwalbengestalt nach Walshalla zurücksehrte, sind die Schwalden sehr Wuttergottesvögel, und im Obersinnthal heißt es, sie haben Gott dem Vater den Himmel hauen helsen.





Dftermorgen.

Am erften April Schickt man bie Rarren wohin man will,

jagt man sprichwörtlich in Deutschland und den Niederlanden, und wol 3eber kennt die weitverbreitete Sitte, sich gegenseitig in den April zu schieden.

Denn wie es in Schweben Aprilnarren giebt, so pflegt man auch in England ben Ged zu hetzen (hunting the gowk), und wie die Dänen in ben April weisen (wise en April) ober April laufen (löbe April), so sind auch bei ben Blamingen die Aprilsische, Aprilscherze, bas Bergusigen bes ersten Aprils, ber bavon bei ihnen Bersendungstag (verzendekens-dag), in England Aller-Narren-Tag (All fools day) heißt.

Glückt es nämlich in London einem ehrenwerthen Mitgliede der Straßenjugend, zu deren Lieblingsbeschäftigung es gehört, Aprilscherze zu treiben, Jemandem etwas anfzubinden, so ruft es unter lautem Lachen: "Ah! you April sool! Ach! Ihr Aprilnarr;" während man in Nordengland denjenigen, welcher darauf eingegangen ist, einen Brief, in dem Nichts steht

als bie Worte:

On the first day of April Un bes Aprillen erstem Tage Den Ged 'ne Meile weiter jage.

von einer Abreffe gur andern gu tragen, Aprilged nennt.

"Aprilnarr, Aprilnarr!" ober, wie es in Berlin heißt: "April, April, April, Mpril, man fann ben Narren schieden, wohin man will!" wird auch in Deutschland ansgerusen, wenn ein Kind bereitwillig ist, bem ihm gewordenen Auftrage gemäß, in die Apotheke ober einen Kausladen zu laufen, um Krebsblut ober Müdensett, rosagrune Tinte ober Kieselsteinöl, gesponnenen Sand ober gedörrten Schnee n. bergl. zu holen.

Achnliche Befehle erhalten bei ben unteren Klassen ber vlämischen Bevölferung Belgiens Kinder und Dienstboten am ersten April, nur wird ihnen, soll ber Spaß vollständig sein, noch irgend ein Denfzettel mit auf den Weg gegeben, indem man ihnen, ehe sie ausgehen, heimlich einen Zopf, eine Papiersigur ober einen Zettel auf den Ruden flebt, oder undemerkt das

Beficht weiß ober fdmarg macht.

Woher biese Gewohnheit bes Aprilschiefens eigentlich rührt, läßt sich mit Sicherheit nicht angeben. Ginige leiten sie von bem Narrenfest ber Nömer ab, welches in die Zeit ber Quirinalia siel; Andere sind ber Ansicht, man habe durch sie bas Aprilwetter verbildlichen wollen, welches seiner Beränderlichkeit wegen befannt ist; noch Andere glauben, daß sie an die unnügen Gänge erinnern soll, welche die Inden den Erlöser machen ließen, indem sie ihn, wie man humoristisch zu sagen pflegt, "von Pontins zu Pilatus" schieften.

Wahrscheinlicher ist jedoch die Annahme, daß diese Sitte, welche eben so alt, wie verbreitet ist, aus Indien zu uns gekommen sei, wo seit unsentlichen Zeiten am letzten Tage des Hulifestes, der unserm 31. März entspricht, der Brauch herrscht, Leute auf alle mögliche Weise zu seppen, und wo Bornehme und Geringe sich damit belustigen, Hulinarren zu machen.

Auch bas driftliche Palmenfest soll eigentlich altindischen Ursprungs sein, und selbst die an demselben üblich gewesene sogenannte Palmeselprocession wollen einige Gelehrte von dem Eselsritt herleiten, der in Persien zur Feier des Frühlingsansangs Statt sand, und bei welchem man Balmaweige als Symbol des Sieges über den vernichteten Winter trug.

Der Name Palmsonntag ober Palmtag rührt allerdings zunächst von ber Gewohnheit der katholischen Kirche her, am letzten Fastensonntag, dem Sonntag vor Oftern, Palmenzweige zu weihen, um damit die Procession zur Erinnerung an den sesssichen Einzug Christi in Jernsalem abzuhalten. Die mannichsachen Gebränche und Meinungen aber, die sich an diesen Tag knüpsen, weisen entschieden auf heidnische Sitten zurück.

Da es in nördlichen Landern feine Balmen giebt, ersett man sie je nach den Gegenden durch Zweige von Buchsbaum, Oliven, Beiden, Gilberpappeln oder Haselnufifträuchen, welche Blätter oder Knospen haben, und

tragt auf fie bie Benennung Balmen über.

Anf ben Dörfern Nieberöfterreichs pflegt man einen bichten Busch von Palmenzweigen an ber Spige eines hohen, schlant und zierlich aus trodnem Fichtenholz geschnitten Stammes zu besestigen.

Alehnlich sind die Palmensträuse in der fatholischen Umgegend von Basel. Schon am Sonntag vor dem Palmsest ziehen die Schulknaben des Dorses Nachmittags schaarenweis hinans in die benachbarten Wälder und Berge, um die nöthigen Stechpalmzweige zu holen. Findet man dabei einige Stechpalmsträuche mit rothen Beeren, so ist das Glück groß, denn diese Beeren gelten für den schönsten Schmud des Palmstraußes. Dann schneibet sich noch jeder Knabe ein Tannenbäumchen von zwölf oder mehr Fuß Söhe ab, an welchem der Palmstrauß besestigt werden soll, und Alle fehren vergnigt nach Haus Jausick, wo sie ihre grünen Schätze sorgiam im Keller

aufbewahren, um fie frifch zu erhalten.

Um Borabend bes Palmfonntages wird nun guerft bas Tannenbaumchen beraufgeholt, von welchem ber Sausvater geschicft die Rinde abschält und alle Zweige foweit abschneibet, bag nur oben eine fleine zierliche Arone fibrig bleibt. Die Anaben haben unterbeffen aus bem Garten Zweige von Bucheund Gefibaum, aus ben Beden ber Baldmege Safelruthen geholt, und vom Dorfbottder um einen Baten zwei ober brei gefpaltene Beibenbandchen gefauft. Dieje werben in ber Krone bes Tannenbaumes gwijchen ben Meften fo befestigt, baß fie in ihrer gelben Farbe ben llebergang bilben von bem weißen Stämmehen gu bem Grun ber Rrone, und werben am obern und untern Rande mit Buchebaum und "Gefi" verziert. In ben Reif ftedt man vier Safelruthen fo, daß fie in fpitem Bintel vom Stämmchen auswarts ftebend bie mit ben Balmgweigen geschmudte Arone gleichsam schützend umgeben. Im nadften Morgen werben an jede biefer Safelruthen brei ober nech mehr ber ichonften rothen Mepfel in gleichmäßiger Entfernung gestedt, bann bie Ruthen über bem Bipfel bes Tannenbaumchens nach Innen gebogen und mit einem buntfarbigen flatternben Geibenbande gufammengebunden. 3ft ber Balmbaum auf Diefe Beife fertig geworben, fo nimmt ihn ein Enabe, trägt ibn gefenft burch ben Sansflur, richtet ibn vor bem Saufe boch auf, und manbelt bann ftolg mit ihm ber Rirche gu, Die fchon gang mit Balmbaumen umftellt ift. Die Ginwohner bes Dorfes ftehen neugierig baver, loben balb an biefem bie Bobe, balb an jenem ben Musput, und muftern Die Frifde ber Balmymeige, Die Farben ber Banber und Die Schonheit ber Mepfel.

Sobald die Gloden zur Kirche läuten, ergreift jeder Anabe seinen Baum und drängt sich zur Kirchthür hinein, um sich im Chore aufzustellen. Hat dann der Pfarrer an den Stusen des Altares seine Segensgebete gesprochen, so besprengt er die Palmbäume mit Weihwasser und segnet den Haufen Sesizweige, welche, gleich Kielsedern gesormt, auf dem Altare liegen und nachber an die Vorsteher der Gemeinde und die Sänger der Kirche vertheilt werden. Hierauf sindet ein Umgang um die Kirche Statt, nach dessen Becndigung die Knaben ihre Palmen nach Hause fragen, um sie, von den Bändern und Aepfeln mit sammt den Hasselruthen beraubt, im Garten aufzusteden. Als Belohnung holt sich der kleine Palmenträger von der Mutter

einige von den Brod = und Aepfelküchlein, welche diese während des Gottesdienstes, der wegen der Berlesung der Passionsgeschichte ungewöhnlich lange dauert, in der Küche bäckt, und eilt dann in die Kirche zurück. Ift die Kirche aus, so setzt man sich zu dem Festtagsmahle nieder, bei welchem, da am Palmtag gesastet wird, keine Fleischspeisen auf den Tisch kommen und von Nichts gesprochen wird, als von den Palmen. Wer die schönste und größte gehabt hat, ist der Beld des Tages.

Der Balmbaum felbft bleibt bis zum Ditertag im Garten. Dann gilt ce, wem ce gludt, ihn guerft in's Sans zu tragen, um bas Oftergefchent ju verdienen, welches aus einer Angahl Ditereier besteht. Darum findet man ichon fruh am Oftermorgen feinen Balmbaum mehr in einem Garten bes Dorfes, benn Jeber bemuht fich, ber Erfte gu fein, ber ihn holt. wird in irgend einer Rammer ober auf bem Eftrich aufbewahrt, um bei Bewittern einen Zweig von ihm auf bem Beerbe gu verbrennen, ober wenn eine Bodnerin bas Baus verlaffen will, bevor fie "ausgefegnet" ift, einige vertrodnete Blatter bavon in die Schube gu fteden, bamit ber Teufel ihr nichts anhaben fonne. Das feibene Band, womit bie Safelruthen ummunden maren, wird ehrfurchtevoll wieder in den Raften gelegt, die Ruthen werden in ben Biehftällen zwifden Sparren und Dielen geftedt, um bas Bieh vor ben Ginfluffen bes "bofen Feindes" ju bewahren, und bie Hepfel, welche gleichfalls bes Cegens theilhaftig geworben find, werben am Balmtag nach bem Mittageffen in fo viel Theile zerschnitten, ale Sausgenoffen find, und anbachtig gegeffen, bamit fie einen gefegneten Appetit bewirfen.

Auch in manchen Gegenben von Nordthrol wetteifern die Burschen, die längste Palme zu haben, die sie nicht nur mit bunten Seidenbändern, sondern auch mit kleinen Brezeln behängen, und wenn man in der Charwoche oder zum Ostersest durch das romantische Thal des Schwarzwaldes wandert, welches von Rippoldsau nach Freiburg führt, so sieht man bei sedem Hause große, rothe Kreuze, welche ebenfalls Palmen genannt werden. Sie bestehen and 8 bis 10 Fuß hohen Stangen, die unten mit einigen Stechspalmenzweigen und oben mit flatternden rothen Berzierungen in Form eines Kreuzes, eines Herzens oder auch der beiden Buchstaben A. M. geschmückt sind, welche die Worte "Ave, Marial" bedeuten und aus den Beeren der Stechpalme gesormt sind. Bänder in allen möglichen bunten Farben umsgeben die grünen stachsligen Blätter. Weist sind es Kinder, welche diese Palmen ansertigen und stolz darauf sind, sie so schwarzen, welche diese Palmen

Am Palmsonntag tragen sie bieselben in Procession nach der Kirche, damit sie der Priester weihe, und empfangen nach der Messe außerhalb der Kirche, wo sie sich sämmtlich versammeln, den gemeinschaftlichen Segen. Dann sucht Jeder seine Familie auf und kehrt nach Hause zurück. In der Nähe der väterlichen Wohnung führt sie der Aelteste an den Ort, wo die Palme eingegraben werden soll. Alle entblößen das Haupt und beten stumm ein kurzes

Bebet, worauf bie Ceremonie mit einem Dable enbiat.



Balmiountag in Rippolosau.

Einfacher sind die Palm gaden (palmtakjens), welche man in Belsgien weihen läßt. Es sind kleine Buchsbaumzweige, die man nachher unter dem Dache oder an das Ernzisit befestigt, um das Haus vor Feuer zu schützen. Die Linder schmusen das steinerne Weihwassersäßchen damit, welches über ihrem Bette hängt, und benutzen sie bei schicklichen Gelegensheiten als Weihwasserwebel. In vielen Gegenden stedt man auch einen geweihten Zweig auf jedes Stück Land, um es vor Hagel zu bewahren, und im Limburger Lande ziert man die Gräber damit, welche man in den meisten Parochieen am Sonnabend vor dem Palmsonntag zu erneuern pflegt.

Bei ben Dentichböhmen muffen bie hafelnufpalmen zur Berhitung alles Unheils in ber Bohnftube, im Stalle und auf bem Schlittboben zwischen bie Balfen, an ber sachsischen Grenze als Bligableiter unter alle Dacher.

Entsteht in Beffen eine Fenersbrunft, so wird, wie bei Gewittern, sofort auf bem Berd ein Fener angezündet, in bas man einige geweihte Zweige wirft, mahrend bies anderwarts blos geschieht, wenn ein schweres

98

Gewitter heranzieht. Auch giebt man bort frantem Bieh Waffer zu faufen, in bas man eine Balme gestedt hat. Die ansgeschoffenen Bluten ober Rathen ber geweihten Zweige, welche man Balmentatichen, in Oberstaiern Balmundeln nennt, haben ebenfalls verschiebene Geilfrafte.

Die Dentsch bohmen verschlucken brei bavon, um bas Jahr hindurch vor bem Fieber sicher zu sein, ober, wie man im Eger- und Leitmeriter Kreis glanbt, sich vor Halsweh zu schieben. Anderwärts thut man basselbe, um fein Zahnweh zu bekommen, und in ben Ortschaften am Schneeberg in Rieberöfterreich glaubt man gar alles Brandunglisch abwenden zu können,

wenn man brei Balmfätiden nüchtern verichluct.

Daß die Palmenweihe auch in protestantischen Ländern noch nicht verzeisen ist, beweist die in Loudon übliche Gewohnheit, am Palmionntag ganz früh "palming" zu gehen, d. h. aus der Umgegend der Hauptstadt Weidenzweige mit Schäschen zu holen, Hite und Anopslöcher damit zu schmicken und so triumphirend nach Hause zu ziehen, sowie der Kinderbrauch in Umstersdam, mit den sogenannten Osterpalmen (palmpaschen) herumzulausen. Es sind dies nämlich gebackene Kränze oder Brezeln aus Brodteig, in denen ein Krenz liegt, das an einen schön verzierten Stad gebunden wird. In den vier offenen Rämmen zwischen Krenz und Kranz sind kleine Hähnchen gebacken, eben so auf dem Kranz, und oben über dem Stock besindet sich gewöhnlich ein größerer Hahn. Das Ganze wird mit Buchsbaum geschmickt.

Mit bem Palmfonntag beginnt die Charwoche, welche auch die große, bie stille ober Marterwoche, von ben Englandern bie Leidenswoche, von ben Riederlandern die gute, hohe ober Beinwoche genannt wird.

Alle Benennungen ber Char- ober Alagewoche (vom althochdeutschen chara, Trauer, Klage) weisen darauf hin, daß die Kirche in berselben die Erinnerung an das Leiden und Sterben Christi, des Erlösers der Menschheit, seiert. Die Bedeutung, welche diese Woche für jeden Christen hat, ließ sie daher die große, die hohe, die Glückeligkeit, deren sie uns durch Christi Tod theilhaftig gemacht, die gute nennen, und die Berordnung, welche bereits von Kaiser Konstantin dem Großen ansging, daß während der Charwoche alle Arbeit ruhen sollte, veranlaßte die Bezeichnung stille Woche.

Im Laufe ber Sahrhunderte hat fid, Die Teier allmählig auf Die brei letten Tage beidrantt, an benen in fatholischen Landern noch jetet zum Beichen

ber Rirchentrauer bas Läuten ber Gloden verboten ift.

"Sie gehen nach Rom", heißt es, wenn an ber Mittwoche nach bem Balmsonntag, ber sogenannten frummen Mittwoche, an ber nach bem Evangelium die Richter Christum zum Tode verurtheilten, und so das Recht "trümmten", die Gloden zum letzten Male länten, und während ihrer Abwesenheit werden sie in Böhmen von den Schulknaben vertreten.

Diese versammeln sich nämlich Früh, Mittags und Abends, mit Ratschen, Hammerchen, Knarren, Klöppeln und andern Lärmwerfzeugen versehen, an ber Kirche, und durchlaufen, sobald die Thurmuhr Zwölf oder Sechse ichlägt,

alle Gaffen, indem fie babei fortwährend ihre Schuarrinftrumente in Bewegung fegen. Saben fie bie lette Gaffe erreicht, hören fie mit ihrem Larmen auf

und geben rubig nach Saufe.

Ein ähnliches Getöse wird von ten Lirchendienern am Ente jener seiertichen, mit Gesang gemischten Chorgebete gemacht, welche die Geistlichen der katholischen Kirche an Mittwoch, Donnerstag und Freitag der Charwoche Nachmittags von 4 bis 5 Uhr abhalten, und die an vielen Orten durch den Bertrag bes herrlichen Miserere von Gregorio Allegri berühmt sind. Das Gepolter, welchem diese Bespern den Namen Pumpers, in der Schweiz Rumpels Metten verdanken, soll den Lärm andeuten, womit die Inden Zeinm im Garten aufsuchen, und in srüheren Zeiten pslegten die Andachtigen, welche in der Kirche waren, selbst ein furchtbares Gerumpel mit Stüblen und Bänken zu machen. Da nach jedem Psalm eins der sunizehn Lichter ausgelöscht wird, welche dabei brennen müssen, so werden diese Metten and Finstermetten genannt.

Der Gründonnerstag, welcher bei ten Blamingen ber weiße, hohe ober große, bei ben Danen und Schweden ber reine oder reinigende Donnerstag heißt, ist von ber Kirche bem Gebächtniß ber Einsezung beschieligen Abendmahles gewidmet. Um baher die Bestimmung bieses Tages noch mehr zu vergegenwärtigen, sindet in allen fatholischen Ländern die fromme Sitte ber Fuswaschung und Speisung von zwölf Armen, das so-

genannte Manbat, Ctatt.

In den Residenzen katholischer Fürsten sind es die Regenten in Berson, in Abteien und Bisthimern die Prälaten und höchsten geistlichen Würdenträger, welche das Beispiel unsers herrn nachahmen, und selbst in dem protestantischen England hat sich nech die Gewohnheit erhalten, statt des ehemaligen Mandats an eine gewisse Anzahl Arme Speisen zu vertheilen, die in Körben enthalten sind, weshalb der Gründonnerstag in England der Korbdonnerstag (Maundy Thursday, vom altsächsischen mand, maund, korb) genannt wird. Da dem Hersonmen gemäß immer so viel arme Männer und Franen beschent werden, als der König oder die Königin Jahre zählt, so erhielten im Jahre 1814 nicht weniger als 75 Männer und 75 Franen in der königlichen Kapelle in Whitehall Salzssische, und zwar Lachs, Stocksische und He oder Bier.

Besonders feierlich ift die Ceremonie ber Fugmaschung in Bien.

Schon früh um nenn Uhr versammeln sich im großen Rittersaale ber Hofburg die Großen bes Reichs, die Repräsentanten des Civils, Militärs und geistlichen Standes, die Großwürdenträger, Kammerherren, Hoschargen und Garben, welche das gewöhnliche Gesolge der Person des Kaisers bilden. Tribunen sind errichtet, welche Zuschaner aller Klassen stüllen, und in der Mitte des Saales sieht man zwei lange Tische aufgestellt, die mit Blumen bestrent und mit bequemen Sesseln versehen sind. Auf jedem ist für zwölf Personen gedecht, und jedes bieser Gedeche besteht aus einem hölzernen Löffel,

einem Baar hölzerner Deffer und Gabeln, einem alterthumlichen grun-

fteinernen Aruge und einem großen ginnernen Bofal.

Um gehn Uhr werben burch bie großen Pforten 24 Weftalten bereingeführt, welche burch ihr hohes Alter, ihre fcneeweißen Saupter und bie mittelalterlichen Gewänder, in die fie gekleidet find, einen feltfamen Unblid gemahren. Es find 12 Manner und 12 Frauen, welche fich, Die Erfteren an ben Tifch zur Rechten, Die Letieren an ben Tifch zur Linken, nieberlaffen. Ift bies gefcheben, flopfen die Rammerer brei Mal mit ihrem Stabe auf ben Boben, die Barben giehen bie Schwerter, lautlofe Stille tritt ein, und am Eingang ericheint ber Raifer, umgeben von Erzherzögen, Bringen und Marichallen, und die Raiferin, gefolgt von zwölf Damen ber faiferlichen Familie und bes Bofes.

Der Raifer stellt fich an die Tafel ber Greife, Die Raiferin an Die ber Frauen, und Beibe fprechen einige Borte mit jedem ber Armen. bringen die Truchfeffe und Ebelfnaben die Schüffeln mit Speifen, welche Die Monarden eigenhändig ben Armen vorsetzen, indem fie fich fortwährend mit ihnen unterhalten. Saben die Alten ihre Suppe gegeffen, fo nimmt ber Raifer, und eben fo bie Raiferin, Die Schuffeln wieder ab, und ftellt fie auf Die Bretter, um gleich barauf mit neuen Speifen zu erscheinen. Go geht bies fort, indem der Raifer und die Raiferin ftets felbst auftragen und abraumen, bis ben Armen alle 24 Schuffeln gereicht worben fint, bie ihnen vorgesett werben. Die fibrig gebliebenen Speisen werben nach Beendigung

bes Mahles mit fammt bem Berathe ihnen in's Saus geschicht.

Sind die Tafeln weggenommen, tritt die Geiftlichfeit mit brennenden Rergen in ben Saal; ein Beiftlicher lieft feierlich bie Ergahlung bes Abend= mables aus bem Evangelium Johannis vor, zwei andere Beiftliche von hohem Range überreichen bem Raifer ein golbenes Bafchbeden, ber Monarch fniet nieber und mafcht jedem ber 12 Manner, benen Bediente bereits einen Schuh und Strumpf ausgezogen haben, ben entblogten Gug, trodnet ihn und fußt ihn mit vorgebengtem Saupt. Die Raiferin thut auf ber andern Seite baffelbe bei ben Frauen, bod nur bei einer, ba jebe ber Damen ihres Gefolges benfelben Uft ber Demuth bei einer ber alten Frauen verrichtet.

Ift die Ceremonie beendet, fo hangt ber Raifer wie die Raiferin jedem ber Urmen einen mit 30 Grofden gefüllten Beutel an, einem Retiden um ben

Sale, worauf fie freundlich grugend ben Gaal verlaffen.

In vielen Abteien und hospitalern gab es früher befondere Stiftungen, um am Gründonnerstage eine mehr ober weniger große Angahl Armer ober Bilger zu fpeifen und zu beschenten. Aber mit ber Aufbebung ber meiften biefer frommen Unftalten find auch die Rapitalien jener Stiftungen zu andern Zweden angewiesen, und nur felten ihrer urfprünglichen Bestimmung erhalten worben.

Ein folder Ausnahmefall findet in Antwerpen im Bospig bes beili= gen Julian (St. Julianus Gasthuis) Statt. Diefes Bospig, beffen malerifche fleine Façabe fich nabe bei St. Jans-Bliet in ber Soogstraet erhebt, und burch die vollendete Einfachheit ihrer Architeftur die Bewunderung jedes Freundes der Kunst erregt, ward bereits 1303 von einer edlen Bittwe,

3ba van ber Lifdit, und einem Ranoni= fue, Jan Tuclan, , für arme Reifende gestiftet. Drei Rächte follten be= bürftige Wanberer, por Allem folde, welche in Hom ober bem gelobten Lande gemefen maren, ba= rin ruben burfen. Dant ber eifrigen Beihülfe verfchie= bener angesehener Bürger ber Stadt, fah fich bie Stiftung balb in ben Stand gefett, ihre

gemeinnützige Aufgabe zu erfüllen, und ein offizieller Auszug aus ben Registern bes Haufes weist nach, bas vom 2. Febr. 1702 bis zum 14. März 1854 nicht

weniger als 117,776 Fremblingevon allen Nationen bort beherbergt und befösigt wurden. — Unter
ber französischen Herrschaft ward zwar das St. Inlianshospiz 1798
gleich allen mild-



thätigen Anstalten Belgiens aufgehoben, aber schon 1801 gelang es, die Rudgabe bes alten Gebändes zu erlangen, und das Hospiz wiederherstellen zu bürfen.

In furzer Zeit gewann basselbe seinen früheren Rus wieder, und seit 1815 ward auch wieder die alte Gewohnheit erneuert, am Gründonnerstag eine Tasel mit den seinsten Eswaaren und Getränken zu besetzen, und sie am Abend zwöls Armen, welche in Rom, Lovetto oder Palästina gewesen sind, zu überlassen. Da die Pilgrimtasel stets mit dem in Antwerpen heimischen Kunstsinn verziert ist, und der Gründonnerstag überdies der einzige Tag im Jahre ist, an welchem das Hospiz sir jeden Besucher offen steht, so strömen an demselben Tausende und abermals Tausende Neugieriger hinein, um die Tasel mit den daraus besindlichen Kostbarkeiten zu bewundern oder die Armen zu sehen, die zu Ehren des Festes ihre Pilgertracht mit Muschel, Stab und Hut angelegt haben.

Wol mander ber Besucher mag babei im Stillen die Pilger beneiben, welche bei ihrer Mahlzeit die leckersten Speisen, die thenersten Beine und mannichsaltigsten Süßigkeiten genießen durfen, während in den Antwerpner Familien Beffen in Meth gebrodt das herkömmliche Hauptgericht des Grinbonnerstags ausmachen, der dort davon den Namen Soppendonderdag,

Tunfbonnerstag, erhalten hat.

Auch in Deutschland pflegt man am Gründonnerstag außergewöhnliche Speisen zu essen. Namentlich ist es allgemein üblich, etwas Grünes zu genießen, und sollte auch nur ein Pfannenkuchen mit Schnittlauch auf dem Tische erscheinen. In Hamburg und Altona kochen daher die Frauen eine Kräntersuppe, zu welcher sie sieben Arten Kränter nehmen, in Hessen und der Neumart ein Gemise aus neunerlei Kräntern, in Sachsen machen sie Rübsensalat, in Böhmen Spinatkrapfen, d. h. mit Spinat gesüllte Krapsen, und in Schwaben Laubsfrösche oder Maulschellen, d. i. mit

Bemüs gefüllte Rubeln.

Eben fo werben in manchen Wegenben bejondere Broden gebaden, bie in hamburg Budasohren, in Böhmen Budasbrodden, und in Cadien Sonigbrodden beigen, weil fie, wie in Bohmen die Indasbrodden, ftets mit Bonig gegeffen werben. Denn ber Bonig fpielt eine große Rolle am Grundonnerstag. Ift man ihn bes Morgens nüchtern, fo ift man bas gange Jahr gegen ben Big toller Sunde gefchutt, heißt es in Dieberofterreich; ift man aber an biefem Tage feinen Sonig, fo wird man gum Gfel, jagt man in Sachjen und Beffen, und in ber Umgegend von Reichenberg in Böhmen, wo ber Grunbonnerstag für einen großen Gludstag gilt, wirft ber Anecht, nachbem er fich fdweigent in einem fliegenden Baffer gemafden hat, folglich rein geworden ift, noch vor Connenaufgang einen mit Bonig bestrichenen Brobbiffen in ben Brunnen, um bas Baffer, einen andern in bie junge Saat, um biefe vor Ungeziefer zu bemahren. Auch fate man bort früher gern Flache an biefem Tage, wie noch jest Robl und Erbfen, und Diefelbe Bewohnheit finden wir nicht nur in der Mart, fondern and in Beffen wieber. Ramentlich im Dbenwald fa't und pflanzt man am Grinbonnerstag, jo viel man fann, weil man glaubt, bag bann bie Bflangen am beften gebeihen. Auch ben Giern, bie an biefem Tage gelegt und, weil ber Grundonnerstag in Gubbentichland ale Antlag-Bfingtag, Entlaffunge= ober Bergebunge = Donnerstag, befannt ift, Untlag : Gier genannt werben, fcreibt man besondere Rraft gu. Gie fchitgen, wie man in Edwaben glaubt, Manner vor einem Leibschaben, werben in Nieberofterreich, nachbem fie am Dftertag geweiht worben, ftets von je zwei Berjonen gegeffen, um fich nicht unterwege zu verirren, und in Böhmen fiber bas Bans geworfen und an ber Stelle, wo fie nieberfallen, vergraben, um bas Ginichlagen bes Bliges ju verhindern. Anderwarts behauptet man, daß die Antlageier lauter Sahne, ober baß fie Buhner geben, die in jedem Sahr die Farbe wechseln, baß fie vor jeder Teuerenoth bewahren, und bag berjenige, welcher ein Grundonnerstaasei bei fich tragt, in ber Rirche ober auf einem Greugmeg die Begen erfennen tonne. Diefe vielen aberglänbifden Gebrauche und Ideen, welche fich bis jest erhalten haben, laffen vermuthen, bag ber Grundonnerstag ichon langft als ein bem Donar, bem Schüter bes Landbaues, besonders heiliger Tag begangen wurde, bevor an ihm bas Andenken an die lette Abendmahlzeit Chrifti gefeiert wart. Die noch üblichen Speifen find ber lette Reft bes Opfere, bas man einft bem Donnergott brachte, um ihm fur die Befiegung bes Bintere gu banten, und bie Gaben, welche aus ben Erftlingen bes Bflanzenreiche bestanden, find aller Wahrscheinlichkeit nach ber Grund, warum man biefen Donneretag ben grunen genannt hat, eine Benennung, beren Urfprung verschieben gebeutet wirb.

Einzelne Gewohnheiten aus heidnischer Zeit scheinen auch auf den Charfreitag übertragen worben zu sein, welcher befanntlich in ber chriftlichen

Rirde ber Gebachtniffeier bes Kreuzestobes Chrifti geweiht ift.

Bereits im 4. Jahrhundert war der Charfreitag oder der gute Freitag, wie die Engländer und Niederländer ihn nennen, der größte Buß-, Betund Fasttag des Jahres, indem man von dem Augenblid an, wo der Heiland
nach der gewöhnlichen Annahme am Kreuze verschied, dis zum Andruch des
Tages seiner Auserstehung, vierzig Stunden lang, weder Brod noch Basser
zu sich nahm, und die ganze Zeit in Andacht und Gebet verbrachte. Diese
übertriebene Strenge ließ jedoch bald nach, und obzleich die Kirchenversammlung von Toledo die Feier des Todestages Jesu von Neuem einschäfte,
sant der Charfreitag bennoch allmählig zu einem bloßen Fasttag herab, an
welchem sogar die weltsichen Geschäfte und Berkeltagsarbeiten nicht ruhen.
Nur in den protestantischen Ländern ist er Feiertag geblieben, an dem nicht
nur jede Arbeit, sondern and jede lärmende Freude, wie Musst und Tanz,
untersagt ist, so daß er dort mit Recht der stille Freitag heißt.

In London namentlich ift der Good Friday der einzige Festag, welcher gleich dem Weihnachtstag durch Schließen aller Gewölbe und Regierungsämter, mit Ansnahme der Post, sowie durch Offenstehen aller Kirchen geseiert wird. Auch die Clubbs, Minseen, Lesezimmer und andere öffentliche Anstalten sind zu, und die Stille der sonst so geränschwollen Stadt unterbricht

fein anderer Ton, als der schrifte Diskant zahlloser Kirchthurmgloden, und des Morgens das Geschrei der vielen Kreuzbrodchenverkäuser. Denn mit Tagesanbruch beginnt der Rus: "Hot-cross-buns; one-a-penny buns, two-a-penny buns; one-a-penny, two-a-penny, hot-cross-buns!" Heiße Kreuzbrodchen; Brodchen für einen Pfennig, zweie sür einen Pfennig; eins einen

Bfennig, zwei einen Bfennig, heiße Rreugbrodden!

Buerst ist es irgend ein kleiner Knirps, der, seinen zugedeckten Korb mit duns, Spans oder seinen Brodden, am Arm, beide Hände vor den Mund hält, um mit aller Kraft seiner Lungen seine Waare auszuschreien. Nach und nach kommen mehr und mehr solcher Ausruser, die zulet die ganze Straße voll von Männern, Franen und Kindern jeden Alters ist, die sämmtlich schreien, was sie können, um ihre duns zu verkausen. Besonders die jungen Obstarrenweiber zeichnen sich als laut und thätig aus, und verslassen nicht eher den Platz, als die der Beginn des Gottesdienstes dem ganzen Geschrei ein Ende macht. Um ihre Brödden recht heiß zu erhalten, haben sie den großen geslochtenen Kord, den gewöhnlich Zweie von ihnen zwischen sich tragen, inwendig mit einem reinen Flanelltuche ausgeschlagen, ehe sie das glänzend weiße Tuch darüber gedeckt haben. Ihren Namen verdanken die hot-cross-duns dem Kreuze, welches zur Erinnerung an die Bedentung des Charfreitags auf ihnen abgedrückt ist.

Alehnliche weiße Bröden, Wekken genannt, bilben nebst Säringen und weißen Bohnen in Antwerpen die Hauptnahrung des Tages, an welchem in Belgien nicht weniger streng gesastet wird, als an der Aschemittwoch. In Schwaben dagegen ist man salzige Brezeln, Laugenbrezeln, welche, nüchtern gegessen, vor dem Fieder schützen sollen, und meidet alle Hüssenstrückte, um von Geschwüren besreit zu bleiben. Ueberhanpt ist der schwädische Bolksglaube reich an Borschriften, die sämmtlich auf den Charfreitag Bezug haben, und ofsendar höheren Alters sind, als das driftliche Gedächtnikselt,

bas man an biefem Tage begeht.

In ben Kirchen sind in allen fatholischen Ländern mehr ober minder prächtige Grabmaler errichtet, welche bas Grab Christi vergegenwärtigen sollen, und in den Städten ift es Brauch, schon am Tage vorher aus einer Kirche in die andere zu gehen, um möglichst viele Grabmaler besuchen zu können.

Diese Gewohnheit, die sogenannten 14 Stationen von Jerusalem zu machen, ist besonders in Belgien sehr üblich, wo man sie "Kirchenbesuchen" nennt, und nicht selten trifft man bort noch Landbewohner an, welche dabei ihre Gebete

mit freugweis ausgestredten Urmen verrichten.

Die Sitte aber, am Charfreitag bas Leiden Christi scenisch barzustellen, welche im Mittelalter sehr verbreitet war, hat jetzt überall aufgehört. In Kärnten fand noch 1807, in Schwähisch Smünd 1802 eine Charfreitagstragöbie Statt; gegenwärtig sind jedoch diese Ausschlungen nicht minder versichwunden, als die ehemaligen berühmten Charfreitagsprocessionen. Selbst die Bersuche, welche man in den Jahren 1848 und 1849 in Throl, und

1852 in Liesing in Karnten machte, die früheren Passionsschauspiele wieder einzuführen, mißlangen. Nur das sogenannte Passionsspiel, welches aller zehn Jahre in dem oberbaierischen Gebirgsborfe Oberammergan aufgeführt wird, hat sich bis zu unsern Tagen erhalten, wenn es auch nicht am Charsfreitag, sondern im Hochsommer stattsindet.



Baffionefpiel in Dberammergau.

Dieses religiöse Schauspiel, welches die ganze Leibensgeschichte Chrifti vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung darstellt, ist eigentlich blos für Landleute bestimmt, aber auch für den Gebildeten durch die Innigkeit

und Naivetat bes Musbrudes erhebend und erbauend.

Die Bühne steht auf einer großen Wiese unter freiem himmel, und macht einen wunderbaren Eindruck. Denn neben dem Theater, welches im Mittelgrund das Prosenium abschließt, überbaut und ganz wie unsere Bühnen eingerichtet ist, besinden sich noch zu beiden Seiten Räume mit Dekorationen, die während bes ganzen Stückes unwerändert bleiben. Es sind dies schmale häuser mit Balkonen, links das des Pilatus, rechts das des Hohenpriesters Annas, neben welchen, gegen die Seitenwände des Proseniums hin, man

burch Thorbogen in Die Strafen von Berufalem bineinblidt. Die Stadt felbft, natürlich im Bauerngeschmad und fehr bunt, fieht man ale Sintergrund bes Theaters gemalt, mahrend hinter ber Buhne wirfliche Berge mit Biefen und Bald ben Borigont ichliegen. Bor ber Bubne erhebt fich amphitheatralifd anfteigend ber Bufdauerraum, welcher gegen 6000 Berfonen faßt. Balgerne Treppen führen gu ben verfchiebenen Blagen, beren Breife zwijden 15 Krengern und 23/4 Gulben wechfeln, fo bag bie zwölf Berftellungen, welche in einem Spieljahr gegeben werben, ber Raffe bee Dorfes gewöhnlich an 24,000, in manden Jahren, wie 1860, fogar mehr als boppelt jo viel eintragen. Denn Schanspieler find die Dberammerganer felbit, und Alles, was im Dorfe fpielen fann, vom Greife bis zum Rinde, oft ein Berjonal von 4 = bis 500 Ropfen, ift bei ber Aufführung beschäftigt. Richtanfaffigen im Orte ift es nicht erlanbt, aufzutreten, aber Alle, Die nicht mitspielen, helfen bei ber Anordnung und Inscenesetzung, beim Malen ber Deforationen, beim Anfertigen ber Koftume ober im Orchefter, welches ber Schulmeister leitet. Daber werben alle Einnahmen nach Abzug ber Roften für bie Aufführungen jum Beften ber Gemeinde verwandt, und nur eine geringe Summe wird an die Mitwirfenden vertheilt, um fie fur bie verfaumte Arbeitszeit zu entschädigen, indem dieselben nicht nur bei ben vielen Broben zugegen fein muffen, fondern meift Jahre lang vorher eingeschult werben.

Biederholte Böllerschiffe verkünden den Beginn des Schauspiels. Nach einer Duvertüre, welche die Dorfmusikanten aufführen, erscheint ein Cher von 14 Personen, dessen Gesang auf die lebenden Bilder ausmerksam macht, die hinter dem jetzt ausgehenden Borhange sichtbar werden. Zuerst rechts die Austreibung Abam's und Eva's aus dem Paradiese, und links der gehorsame Abraham, vom Engel am Opfer seines Sohnes verhindert, dann, nachdem der Borhang gefallen und wieder sich gehoben, das Kreuz und vor ihm vier betende Gestalten, worauf der Borhang wieder sällt und der Chor nach einer Aussorderung an die Zuschauer, dem Kampse des Versühners sür

bie Belt aufmertfam ju folgen, bie Buhne verläßt.

Nun beginnt das eigentliche Drama mit dem Einzug Christi in Jernfalem. Im hintergrund der Mittelbühne erscheinen in dichten Massen Männer, Frauen und Kinder, mit Palmzweigen in der hand und mit lautem Hosiannarussen den heiland begrüßend, der endlich selbst erscheint, inmitten seiner Jünger auf einem Esel reitend. In ein blasviolettes Gewand und einen farmoisinrothen Mantel gekleidet, sitzt er nicht rittlings, sondern quer auf seinem Thiere und steigt ab, sobald er auf der Vorderbühne angelangt ist. Die Rolle wird vortresssich gespielt, alle Bewegungen sind ungesucht und natürlich, die ganze Haltung im frömmsten Style.

Sobald auf ber Mittelbühne ber Borhang gefallen und wieder aufgezogen ift, erblidt man ben Borhof bes Tempels, und in demfelben die Krämer und Bechster mit ihren Tischen, ihren Lämmern und Tauben. Christus tritt unter sie, brobt ihnen, stürzt ihre Tische um, und ergreift endlich,

nachdem bie Sandeleleute, unterftut von ben Schriftgelehrten, lange und heftig mit ihm und bem Bolfe, bas für ihn Bartei nimmt, geftritten, ein Seil, macht eine Beifel baraus und treibt bie Rramer binaus, mabrend bie

befreiten Tanben bavon fliegen.

In Diefer Beife geht bas Spiel weiter. Das gange Drama besteht außer bem Bor= und Rachfpiel aus 16 Abtheilungen, Gruppen von fogenannten Borbilbern ober plaftifden Darftellungen aus bem Alten Teftamente und ben entsprechenden bialogifirten Scenen ans ber Leidensgeschichte. Bede Diefer Gruppen wird burch ben Chor nach einem Bortrag bes Chorführers in mannichfachen Gefängen vorbereitet und burch bie Begleitung ber Minfit auf bas Wirtfamfte gehoben.

Das nachfte lebende Bilb zeigt die Gohne Jafobs, wie fie über bas Berberben ihres Bruders Joseph rathichlagen; Die folgende Scene Die Briefter und Schriftgelehrten, welche fich über Die Tödtung Jesu besprechen. Sie fiten auf fleinen Geffeln langs ber Couliffen, hinten auf erhöhten Gigen . Annas und Raiphas, ber Erftere weiß, ber Andere roth gefleibet, Beibe mit hoben, golbenen, breitgespaltenen Brieftermugen, aber Mue, Oberpriefter und Bharifaer, Engel, Rramer und Romer, fprechen in oberbaierifchem Dialett, und Alles spielt so frijch barauf los, als fei es bas Raturlichste von ber Welt, bag es bamale in Berufalem gang ebenso zugegangen fei, wie fo viel Jahrhunderte fpater in Dberammergan.

Die Bilber, wo Tobias von feinen Eltern Abschied nimmt, und Die Braut des Hohenliedes über ben Berluft ihres Brantigams flagt, bereiten

Die Scene vor, wo Chriftus von den Geinen icheibet.

Die fünfte Gruppe enthaft zwei Bilber, in benen ber herr bem Bolfe. Bfrael bas Manna und bie Weintrauben bes gelobten Landes fpendet, und bie Abendmahlfcene, welche gang nach Leonardo ba Binci's Gemalbe angeordnet ift. Bebe Gingelheit wird umftandlich bargeftellt: bas Sandemafden vor Tifche, bas Gebet, bie Darreichung bes Brobes und bes Weines, und Die Fußmaschung, bei welcher jeber Apostel Die Stiefeln auszieht und Chriftus

eine Frauenichurze mit langen Banbern umbinbet.

Bubas, ber icon vorher fich mit bem Bebanten bes Berrathes beidaftigt und feine Bebenfen mit ben Worten beschwichtigt hat: " Sinweg mit biefen Grillen, Inda! Dir winft Berforgung!" empfangt in ber fechften Scene seine Silberlinge. In ber siebenten sieht man erft Abam im Schweiße seines Angesichtes sein Brob effen, und bann Jesum im Gebet am Delberg blutigen Schweiß ichwiten. Der Engel, ber berabidwebt, um ihn zu ftarfen, ein stämmiger Junge von etwa 7 Jahren im weißen Fligelfleibe und mit weißen Baumwollenhandichuben, ben Reld in ber Band, fagt gu ihm: "Chrischtus, bu haft bas Erlöfungswerf übernommen, bu mufcht es auch ansführen." Bei ber Gefangennehmung wird felbft bie rafche Baffenthat bes Betrus, welcher bem Malchus bas Dhr abhant, möglichft treu wieber gegeben. Das Berhör Chrifti geht vor ben Balfonen vor fich. Dann folgt

Die Berlengnung, wobei Betrus ausruft: "Bei meiner Ehre, ich kenne ben Menschen nicht", und der Hahnenschrei durch einen der Mitspielenden künstlich nachgeahmt wird, die Verzweislung des Judas, der im Synedrium erscheint, Jesu Unschuld betheuert, und als der Hohepriester ihn "schweigen und sich packen" heißt, die Silberlinge hinwirft und sich an seinem Gürtel erhenkt, und die äußerst lebendig dargestellte Scene des Aufruhrs, den die Priester

im Bolfe erregen, als Bilatus und Berodes Chriftum weggeschickt.



Paifionefpiele. Der Sobepriefter Raiphas.

Die Spannung machft, wenn man ben Erlöfer auf Golgatha anfommen und bas ichwere, zwölf bis funfzehn Tug hohe Rreng ichleppen fieht, und wenn ber Chor, ber ftatt ber bunten Rleiber ichwarze Mantel, Gürtel und Sandalen angethan hat, ben Bufdauern anfündigt, bag jest bie Rrengigung bes Berrn beginnt. Man hört bereite hinter bem Borhang ber Mittelbühne bas Rlopfen ber Sammer, welche ben graufamen Aft vollziehen, und wenn ber Borbang fteigt, erblidt man bie Schabelftatte mit Solbaten, Brieftern und Bolf angefüllt, bie beiben Schächer an ihren Rreugen und Chriftum nadt, wie er eben auf bas Rreng genagelt wirb, an bas man bie von Bilatus gefandte Infchrift angeheftet bat. Die Benfer8= fnechte, von Ropf bis zu ben Gugen roth getleibet, richten bas britte Rreng empor, und bie Rach= ahmung jedes Umftandes wird auf bas Tänichenbfte ausgeführt. Dan fieht bie eifernen Ragel,

bas Blutgerinnsel in ben Sanbslächen und auf bem Rist ber Füße, die Blutstropfen, welche von der dorngefrönten Stirn Christi auf Wangen und Nacken herabtränseln, die violette Farbe der Hände, welche lange mit Stricken umsichnürt gewesen; man hört selbst ein leises Zischgeräusch, wie ein scharses Instrument es verursacht, wenn die Lange des Longinus die Seite dukchbohrt, und aus der Wunde das helle Blut auf das sleischfarbene Tricot sprift, und würde den Gekrenzigten für eine Buppe halten, wenn er nicht spräche.

Nicht weniger naturgetren geschieht die Abnahme vom Krenz. Nur die drei Marien und Johannes sind am Orte geblieben, nur die Klagen der Mutter hört man noch. Joseph von Arimathia steigt an der Borderseite, ein anderer Mann an der Hinterseite des Krenzes auf Leitern hinauf.



Paffionefpiele. Mitglieder bes Sohen Rathes.

Der erste Arm wird gelöst, man hört den Nagel zu Boden fallen, und leise wird der Arm über die Schulter Joseph's gelegt, der den Tobten umfaßt hält, und ihn langfam, wenn der ganze Körper befreit ift, herabträgt.

faßt hält, und ihn langsam, wenn der ganze Körper befreit ist, herabträgt.
Ist Jesus in das Grab gelegt, welches im Hintergrunde der Mittelbühne angebracht ist, so erscheint der Chor wieder in seiner früheren Tracht, um die Auserstehung zu verkündigen.

Den Schluß macht die Scene der Frauen am Grabe und Christi Wiedererscheinen im Garten. 110 · April.

Das ursprüngliche Gebicht, wie es von ben Benedictinermonchen bes benachbarten Aloftere Ettal abgefaßt wurde, ale bie Oberammergauer 1633 bei einer bosartigen Genche gur Abwehr Diefes Uebels bas Gelübbe thaten, jur Beforderung ber Gottesfurcht in ber Gemeinde alle gehn Jahre bas Leiben und Sterben bee Beilandes barftellen ju wollen, und wie es 1634 jum erften Mal aufgeführt murbe, mar noch reicher an fomijden Intermeggo's, ale bas beutige, und brachte neben bem Galbenhandler, welcher Maria Magbalena mit feinen Calben und Wohlgeruchen betrügt, und neben verichiebenen allegorifden Figuren auch die bes Lugifer, ber eine Sauptrolle im Drama fpielte. Mle aber Anfang biefes Sahrhunderte bie Aufführung verboten und, in Folge ber bringenden Borftellungen einer Deputation ber Oberammerganer beim Ronig, nur unter ber Bedingung wieder gestattet murbe, daß alles Anftogige beseitigt würde, arbeitete ein ehemaliger Benedictiner bes aufgehobenen Alofters Ettal, Dr. Ditmar Beig, ber in ber Rabe Bfarrer mar, bas Baffionefpiel jo um, wie es feit 1811 bargeftellt wird. Das Spiel fam mehr und mehr in Ruf, ber Zulauf von Rah und Gern wuche mit jeder Aufführung, und bereite 1830 mußte die Bubne vom Rirchhof bee Dorfes, ber gu flein geworben, um bie Bufchauermenge gu faffen, auf bie Wieje verlegt werten, me fie fich jett befindet.

Mit dem Charsamstag oder hohen Samstag endigt in den kathelischen Ländern die lange Fastenzeit. Sobald daher die Gloden wieder ihren
ersten Ton erklingen lassen, schlagen in einigen belgischen Kirchen die Chorknaben mit aller Gewalt auf die Tranergewänder der Priester, um, wie sie
sagen, "die Fasten auszuklopsen". Auf dem Lande wartet man mit diesem
Fastenanskreiben bis zur Mitternachtsstunde. Kann hört man aber die Glode
Zwölse schlagen, so öffinen sich Fenster und Thüren, und unter dem Ruse:
"Ostern ein, Fasten aus" verursachen Knechte und Mägde mit ihren Besen
einen surchtbaren Lärm. Wem es dabei glück, den Anderen mit seinem Rus
zworzusonmen, erhält am nächsten Morgen einige Eier mehr, als die übrigen
Dienstleute des Hauses. Denn die Ostereier oder Paescheiseren sind
auch in Pelasen das übliche Osteraeschen kinder und Erwachsene.

"Benn die Gloden aus Rom zuruckenmen, bringen fie die Oftereier mit", glauben die Kinder, welche beshalb beim ersten Glodenton in den Garten stürzen, um die Heden, Beeteinfassungen und Gebüsche zu durchs suchen und jo die Eier zu sinden, welche die Gloden bei ihrem Fluge durch

Die Luft haben fallen laffen.

Die Kinder der ärmeren Klassen ziehen am Ostersamstag auf den Dörsern herum und singen, um sich Ostereier zu erbitten, wobei sie in den Kempen auf Ochsenhörnern blasen, um den Pächtern und Grundbesitzern ihre Ankunst zu verkündigen. In einigen Ortschaften macht die ganze Schule einen gemeinschaftlichen Rundzug mit großen Körben, und trifft es sich zufällig, daß zwei solcher wandernden Schulen sich auf ihren Wegen begegnen, so könnnt es nicht selten zu erbitterten Kämpsen mit Stock und Faust.



Ofterianger in Borariberg.

Mitnuter ift es auch blos ber Kufter ober ber Glödner, welcher mit ben Chorfnaben, bem Felbhüter ober gar ber Köchin bes Pfarrers von Gehöft zu Gehöft geht, um Oftereier einzusammeln.

Alchnliche Umzüge, namentlich ber Kinder, in den letzten Tagen vor Oftern sinden sich nicht nur in England, sondern anch in Deutschland vielsach wieder. Bei den Deutschböhmen geschehen sie am Gründonnerstag, weshalb sie an der sächsischeböhmischen Grenze Gründorstiche gehen genannt werden und die Gründorstiche-Jungen ihr Lied mit dem Gruß beginnen: "Gelobt sei Christins zum Gründorstiche."

Anderwarte, wie in Borarlberg, haben fie einen mehr religiöfen Charafter angenommen, indem Manner, von Kindern mit Facteln gefolgt,

am Borabend des Oftersestes von Haus zu Haus ziehen, und mit Schalmeien und Zithern die Auferstehungslieder begleiten, welche aus Hunderten von Kehlen der die Spieler umgebenden Bolksmasse erschalten. Oftereier, oder Brod und Wein, die Symbole des heiligen Abendmahles, belohnen das Spiel, und werden in großen Körben gesammelt, welche Knaben tragen.

Am Rhein und in Nordbeutschland dagegen sind es nicht Eier, um welche die Kinder singend bitten, sondern Brennmaterialien für die Ostersfeuer, die dort nicht minder verbreitet sind, wie in Süddeutschland die Funkensener und das Scheibenschlagen: Gewöhnlich werden sie auf Bergen augezündet, die davon den Ramen Osterberge sühren, und am Rhein pslegen die Kinder in den Flammen einen oft augesleideten Strohmann zu verdrennen, den sie Indas nennen, und nach welchem auch die Ostersfeuer dort Judassener heißen. Im Halberstädtischen seuert man am liebsten mit Besen, und zündet alte Theertonnen an, wie in Westsalen, wo man sie brennend die Höhe hinabrollen läßt. An einigen Orten umtanzt man jubelnd die Feuer, an andern singt man Auferstehungslieder.

Denn wie das driftliche Anferstehungsfest unsers Herrn in England und im größten Theil von Deutschland noch jetzt den Namen des heidnischen Festes zu Ehren der Oftara trägt, so haben sich auch bei der Feier des selben die heidnischen und christlichen Gebräuche auf das Vielsachste unter-

einander vermischt.

Bar es in ber Rirche Brauch, am Charjamftag Morgen Die jogenannte Diterterge, ein Ginnbild bes verftorbenen Erlojers, bes Lichtes ber Belt, gu weihen und an bem neuen Fener anzugunden, welches man vorher gefegnet, jo bot biefes Wener, welches man in Schwaben bie Scheiterweihe, in Throl und Böhmen bas Bubasverbrennen beift, einen gunftigen Anlag, Die an ben alten Diterfenern haftenben Ibeen barauf zu übertragen. Daber bienen, bem Bolfeglauben nach, die Rohlen des geweihten Feners, Die fogenannten Indastohlen, nicht minder als Schutmittel gegen bas Gin= ichlagen bes Bliges, gegen Sagel und gegen Biehichaden, wie bie Rohlen und Brante ber Indasfener. Wenn nämlich auch Dftara, bie Göttin bes ftrablenben Morgens, bes auffteigenben Lichtes und bes wieberfehrenben Frühlings, ber Ofterzeit, sowie bem Monat, in welchen biese chemals fiel, ihren Ramen verlieh, jo icheint body bas Teft nicht blos ihr, fonbern auch bem Donar und Freyr gegolten zu haben. Bielleicht foll bie Figur bes rothhaarigen Indas, ben man am Rhein verbrennt, ben Donnergott felbft vorftellen, welchen, wie befannt, die Daythe mit rothem Saar und Bart aus-Benigstens laffen Die Lieber, welche Die Anaben in Roln beim Einsammeln bes Solges, Strobes u. bergl. vortragen, vermuthen, bag bort eine ahnliche Sitte Statt gefunden, wie noch jest in Braunrobe am Barg, jowie bei Cammin in Bommern, wo man vor bem Angunden ber Dfterfener Eichhörnchen jagt, die ihrer Farbe wegen gleich bem Fuche und bem Rothfehlden bem Donar jugeborten. Bahricheinlich mußten fie urfprünglich

113 Ditereier.

als Opfer bienen, bie man in's Fener warf, um baburch vom Gewittergotte Segen für die Felber gu erfleben; benn die Ofterfener, welche ehebem überall leuchteten, waren Bittfener, und ihre Miche brachte ben Gaaten Beil und Bebeiben.

Much bas Baffer hielt man für heilfraftiger, wenn man es in einer ben Göttern geheiligten Beit ichöpfte, weshalb noch jett bem Dftermaffer

befondere Rrafte gugefdrieben werben.

Bereits por Tagesanbruch, bisweilen ichon in ber Racht gwifden Gli und Zwölf, geht man bas Dfterwaffer holen. Es muß aus fliegendem Be-waffer, an einigen Orten mit bem Strom, an anderen gegen ben Strom, in tiefftem Schweigen, gefchöpft und ohne gu fprechen nach Saufe getragen werben, foll ce feine Birfung nicht verlieren, die heilend und Schonheit

verleihend ift.

Ber fich bamit maicht - heift es in ber Deumart - fann von ber Sonne nicht verbraunt werben, und befommt feine Commerfproffen; wer bavon trinft, ift nach bem Glauben ber Bewohner einzelner Dorfer bei Salle an ber Gaale bas gange Jahr vor Krantheiten ficher. Much läßt man in ber Renmart bas Febervieh bavon trinfen, bamit es beffer gebeihe, und im Bergogthum Cachfen fprengt man bas Ofterwaffer im gangen Sanfe herum, um-biejes vor Ungeziefer gu fchuten. In Thuringen, nach bem Sarge gu, treibt man por Connenaufgang bas Bieh in's Baffer, um es vor Krantheiten gu bemahren, ober frantes, 3. B. lahme Pferde, gefund ju machen, und an einigen Orten bes Barzes glaubt man, bas in ber Ofternacht geschöpfte Baffer werbe ju Bein.

Die Deutschöhmen halten alles Baben und Bafden für fruchtlos, wenn es nicht gerade mabrend bes Gloria ber Charjamftagemeffe gefchieht, und namentlich in Reichenberg lief früher, fobald die Gloden ertonten, Bung und Alt jum Fluffe, um fich Geficht und Bande gu mafchen und Baffer zu holen, bas, in diefer Beit gefcopft, gegen Spilepfie, Gift und

Mugenleiden belfen foll.

Eine höhere symbolische Bebeutung gewann bas Ofterwaffer burch bie firchliche Beibe, und ben baraus hervorgegangenen naiven Glanben, bas

Charfamftagbab reinige von allen Gunben.

Much Die Oftereier erhielten mit ber Zeit eine driftliche Auslegung. Denn mahrend bas Gi fcon bei ben Bollern bes Alterthums als Ginnbild ber Schöpfung und Fruchtbarfeit galt, und beshalb namentlich bei ben Berfern noch jest jum Renjahregeschent verwandt wirb, ertlärte es bie Rirche für bas Symbol bes Erlofers, welcher aus bem Grabe gum Leben erftanben, bamit Mue, die an ihn glauben, aus bem Grabe ber Gunde burch ihn gum neuen Leben auferfteben follen. Go befam bie althergebrachte Sitte, fich gu Dftern, wo bie Raturfraft wieber erwacht ift und in mehreren gandern bas Jahr seinen Anfang nahm, Gier gu schenken, neuen Salt; Die Gier wurden ber firchlichen Deutung gemäß in vielen Gegenden mit bem Bilbe eines Engels, eines Chriftfindes oder eines Lammes mit ber Friedensfahne verziert,

und an Stelle ber Eieropfer, welche bei dem Oftarafeste durch die heidnischen Priester der Göttin gebracht wurden, trat die Gewohnheit, ben Pfarrherren eine Anzahl Gier als Dstergabe zu liesern. Dabei blieb aber der Brauch, die Ostereier, wie einst zu Ehren der Gottheiten, bunt, besonders roth und gelb zu färben, und in Thüringen, Hessen, Schweiz sagt man noch heutiges Tages, wie aller Wahrscheinlichkeit nach bereits in vordriftlicher Zeit: der Haas oder Ofterhaas habe die Gier gelegt.

Für die Kinder verstedt man nämlich am Oftermorgen gekochte und bunt gefärbte Gier irgendwo im Sause, ober, wenn das Wetter es zuläst, im Garten. In Schwaben macht man auch wol ein Rest von Moos ober anderm Grün, auf das man einen Hasen seit, und in hessen legt man bisweilen alle Eier in ein mit Spänen umzänntes und mit Moos ober hen ausgefülltes Gärtchen, welches Tags zuvor von den Kindern gemacht worden

ift, und Safengartden beißt.

Ruft bann ber Bater oder die Mutter: "Der Ofterhas! Der Ofterhas! Eben habe ich ihn vorbeilausen sehen!" so macht sich, wo es keine Hasen-gärtchen giebt, Alles an's Suchen. Groß und Klein, Alt und Jung durch-stöbert jeden Winkel des Wohngebändes und des Gartens, bis die einzeln versteckten Eier zusammengefunden sind, oder das Rest entdeckt wird, aus welchen den vor Freude in die Hände klatschenen Kleinen eine Masse Eier in allen Farben entgegenschimmert. (Siehe das Ansangsbild.)

Daß gerade dem hafen zugemuthet wird, seiner natur zuwider Gier zu legen, scheint darauf hinzudenten, daß dieses Thier einst der Oftara nahe stand, und ihr vielleicht seiner Schnellsußigkeit wegen dieselben Dienste leistete, welche nach der griechischen Götterlehre die bestügelten Rosse Lampos und

Phaeton ber Gos erwiefen.

Um die Erinnerung an die gutige Göttin noch macher zu erhalten, ichentte man ben Anaben auch Brobe ober Ruchen in Geftalt von Safen, wie

bies in manchen Gegenden Throle und Baierns noch jett geschieht.

Sind bie Kinder im Besits der Ostereier, deren Zahl sich noch beträchtlich durch diesenigen vermehrt, welche sie fast überall von ihren Pathen empfangen, so geht es an das Spicken oder Kippen, indem sich immer Zweie, welche Eier haben, zusammenthun, und die Eier mit den spisen oder stumpfen Enden gegeneinander stoßen. Abwechselnd halt der Eine oder der Andere sein Ei hin, und der Gegner stößt. Wessen Ei dabei zerbricht, der verliert, und muß es dem Andern geben, dessen Ei harter gewesen ist.

Dieses Spiel, welches in ber Schweiz Düpfen, in Schwaben Biden, in Böhmen Tüpfen, bei ben Blamingen Tippen ober Tiffen heißt, ist in England nicht minder befannt, als in Deutschland, doch findet es bort, sowie in Belgien, Böhmen und ber Schweiz, namentlich am Oftermontag Statt.

Denn ber Oftermontag ift ber eigentliche Tag ber Freude und ber geselligen Beluftigungen. Während fich im Ries bas protestantische Landvolf am Oftersonntag feierlich buntel fleibet, mahlt man am Montag fur ben

115

Kirchgang helle Farben, und befonders die Madden zeigen fich in ihrem schönften But. Wer es irgend einrichten kann, geht zu guten Freunden über Reld, ober in die Stadt, und wohnt ben Vergnügungen bei, welche ben

Dftermontag charafterifiren.

Faft in jedem Dorfe Schwabene murbe fouft an Diefem Tage ein Gier= lefen gehalten, wie es jest nur noch gerftreut vortommt. Es ift bies eine Urt von Bette, welche zwei Barteien mit einander eingeben. Un bie Spite jeber Bartei ftellen fich bie Rampfer, bie ihre Rolle nach bem Loofe fibernehmen. Der Gine muß nämlich von einem beftimmten Blate, gewöhnlich ans bem nadiften Orte, einen Gabel, einen Zweig, einen Weden ober fonft Etwas holen, mahrent ber Undere eine Angahl von mindeftens hundert Giern auflieft. Dieje werben, bevor bas Spiel beginnt, unter Begleitung von Mufit im gangen Dorfe eingefammelt, und bann in bestimmten Zwifchenraumen, meift einen Schritt weit, in geraber Richtung auf Die Erbe bingelegt, und miffen in eine Banne, bie man bem Lefer in einer gewiffen Entfernung nachträgt, zufammengelefen werben. Der Gierlefer ift auf biefe Beife genothigt, beständig ab = und zuzulaufen, indem er jedesmal nur foviel Gier nehmen ober flauben fann, ale er gu halten vermag, und in manden Orten fogar immer blos eine auf ein Dal tragen barf. Auf einigen Dorfern muß er bie Gier einem Mabden in bie Schurze werfen, auf anberen in einen mit Stren gefüllten Rorb. Da er aber verliert, wenn er mehr als zwei Gier von jedem Sundert gerbricht, ober ber Läufer gurudfommt, ehe bie Gier alle beifammen find, fo fiegt gewöhnlich ber Läufer.

Die Bartei, welche verspielt hat, muß die Gier bezahlen, einen großen Kuchen backen lassen und die siegende Bartei im Wirthshaus mit Wein frei halten. Jeber Bursche ladet sein Mädchen zum Schmause ein, und erst bat in ber Nacht endigt das Vergnügen mit Tanz und lautem Jubel.

Alehnlich ist bas Eierklauben in Zams in Tyrol, bas Eierlaufen im Dorfe Pfungstedt bei Darmstadt, bas Eierlegen zu Schönecken in ber Sifell und bas Eierlesen in ber Schweiz und in mehreren Orten Hessens, wo es jedoch am dritten Ofterseiertage veranstaltet wird. Auch psiegt man bort, namentlich im Dorfe Löhlbach, vor dem Wettstreit auf einen nahe gelegenen Berg zu ziehen, und mit verdundenen Augen nach einem Hahn zu schlagen, der mittelst eines langen Seiles an einen Pfahl besestigt ist. Wer ihn trifft, wird bekränzt, erhält den Hahn als Preis und wird unter Gesang in das Dorf zurückbegleitet.

Am Sübharz stellen die Kinder Wettläuse nach den Eiern an, welche sie einen Wiesenabhang hinabrollen; in Böhmen legt man die Gier reihensweis auf einen abschüffigen Ort, läßt sie hinabrollen und sieht, wessen Gi am raschesten von allen unten ankömmt, indem dieses die übrigen gewinnt; in Schlesien werden die Eier gekullert, und im nördlichen England pflegt man sie nicht nur wie Kugeln hin= und herzurollen, sondern auch wie

Balle in bie Sobe ju werfen.

Wie die Kinder mit den Eiern, so belustigen sich Erwachsene noch in einigen Theilen Englands am Oftermontag mit dem Handball, und in Nordbeutschland ist das Ballspiel fast überall die Hauptergötzlichkeit

bes Dfterfestes.

Auf dem Kiez bei Köpenick versammelt sich die Ingend am Oftertage schwerzeschieden halt sie davon ab. In Landsberg a./W. wird am dritten Ostertag der Osterball geseiert, und die Festlickseit beginnt damit, daß ein Esel ansgeputzt wird, auf dem ein Reiter sitzt, und daß man diesen unter großem Indel in der ganzen Stadt herumssührt, ehe man hinans auf die Wiese zieht. Bei Tangermünde bittet man die im verstossenn Indel in der ganzen Stadt herumssührt, ehe man hinans auf die Wiese zieht. Bei Tangermünde bittet man die im verstossenn Index verheiratheten Frauen um den Brautball, der nachher von Kneckten und Mägden in der Tenne zerschlagen wird, und in Arendsee ziehen die Schulknaden vor die Hänser der Neuvermählten und weichen nicht eher, als bis ihnen ein Ball ans dem Fenster zugeworsen wird.

Am vollständigsten hat sich biefe Sitte in einigen Dörfern bei Salgwebel erhalten, wo am Oftertage ober schon Sountag Indica bas gesammte

junge Bolf auf ben Bof bes neuen Chepaares gieht und fingt:

Hie sind wi Junsern alle, Bi sing'n een Brutballe! Bill uns de Brut (Braut) den Ball nich gewen, So willn wi er den Mann of nehmen! Eier Mann, Eier ja, N. N. mit sine junge Brut Schmiett (schweiß) uns den Brutball hrut (heraus), So grot (groß) as een Zipoll (als eine Zwiebel), Den soll'n ji (sie) woll behollen (wol behalten).

Dann solgt das Lied: "Wer nur den lieben Gott läßt walten u. s. w." nach der Melodie des Dessauer Marsches, worauf die junge Frau, oft erst nach mehreren vergeblichen Bersuchen, einen Ball über das Dach des Thorweges wirft und ihr Mann einen Gulden oder Thaler giebt. Als Dank dassur wird gesungen:

Se hebben uns eene Berehrung gegewen, De lewe Gott lath se in Freeden leewen! Dat Glück wahr Jahr ut un-d-ut, Dat Unglück sahr tom Gäwel herrut!

(Sie haben uns eine Berehrung gegeben, ber liebe Gott laß fie in Frieden leben! Das Glud mag mahren Jahr ein, Jahr aus, bas Ungsild fahre jum Giebel hinaus!)

Der Ball wird bann beim Ballspiel fo lange geschlagen, bis er entzwei

geht, bas Gelb bei Musik und Tang vertrunken.

In Camern bei Sandow an ber Elbe ziehen zwei Sonntage vor Oftern bie Bursche allein und bie Mäbchen allein vor bas Hans berer, bie sich im

verslossenen Jahre verheirathet haben, um sich, die Ersteren die Kliese, eine Holztugel, die Letteren den Brautball zu "mahnen", und diese Trennung der Geschlechter scheint eine Eigenthümlichkeit bei vielen Oftergebräuchen.

So wird das sogenannte Beben (heaving oder lifting) in mehreren Grafichaften Englands von den Männern am Montag, von den Frauen am Dienstag
ausgeübt, und in Durham sieht das Borrecht, einen Schuh ausziehn zu dürfen,
am Ostersonntag den Jungen, am Tage darauf den Mädchen zu.



Pay for your shoes if you please.

Diese letztere Gewohnheit besteht darin, daß am Sonntag Nachmittag ganze Schaaren von Jungen truppweis die Straßen durchziehen, jedes weißeliche Wesen mit den Worten anhalten: "Pay for your shoes if you please!" (Zahlen Sie gefälligstzssir Ihre Schuhe!) und wenn sie nicht sogleich Etwas erhalten, einen Schuh mit Gewalt ausziehen und damit fortlausen. Die Mädchen thun am Montag dasselbe sbei allen Personen männlichen Geschlechts, nur nehmen sie statt der Stiefeln die Hite.

Das Heben geschieht in einem Lehnstuhl ober auf ben Armen, und muß, foll es regelrecht sein, in brei unterschiedenen Malen Statt finden, worauf ber ober die "Gehobene" von den Hebenden gefüßt wird, und biesen ein Geschent zu machen hat.

Ebenso pflegen in ber Neumart am ersten Oftertage bie Mägbe, am zweiten bie Knechte zu "stiepen", b. h. mit Birkenruthen zu schlagen und einander mit Giern zu beschenken, und in Gegenden, wo am Oftermontag bas Schmedoftern üblich ist, zahlen häusig am Dienstag bie Mädchen

"bas Beitschen wieber ab."

Schmedostern, im böhmischen Oberlande Ofterschmück, nennt man nämlich kleine Beitschen aus abgeschälten Weidenruthen, welche mit bunten Läppchen durchstochten sind, und mit denen in Böhmen und Schlesien die Knaben herumgehen, um die Mädchen zu schlagen und sich eine Gabe zu erbitten.

Im böhmischen Erzgebirge heißt vieser Umgang bas Eierpeitschen, an ber sächsischen Grenze Schmeduster gibn, im Riesengebirge aufpeitschen, und in vielen Ortschaften Schlesiens, wo sich auch die Erwachsenen ber Schmadostern bedienen, würde eine Bernachlässigung bieser Sitte für Gleich-

gultigfeit ober gar fur einen Liebesbruch angefeben werben.

Wie das Heben grobbildlich, so soll das Schlagen "eindringlich" an die Auferstehung unsers Herrn erinnern, der zu Ehren selbst die Sonne, einem weit verbreiteten Glauben gemäß, drei Freudensprünge macht. Tausende von Menschen begeben sich deshalb noch immer frühmorgens auf nahe liegende Höhen und Berge, wo sie den Sonnenaufgang beobachten können, oder füllen einen Kübel mit Wasser und bliden hinein, um das Abbitd der Sonne darin springen, oder, wie es in Glandorf bei Iburg heißt, das Ofterlamm in der Sonne spiegeln zu sehen.

In Desterreichisch = Schlesien wandert schon in der Nacht Alles nach den Anhöhen, welche freie Aussicht darbieten; oben zündet man Fener an, lagert um dasselbe und unterhält sich abwechselnd mit Essen und Trinken, Gesprächen und Gesang, die das Morgenroth die Nähe des Sonnenaufgangs verkindet. Dann wenden sich Aller Augen nach Osten, um die Sonne huppen (hüpsen) zu sehen, wobei man jubelnd singt: "Ehristus ist erstanden,

Halleluja!"

In den Städten mehr und mehr verschwindend, herrscht nur noch auf den oberfern in katholischen Ländern allgemein die Sitte, am Ostertage Speisen weihen zu lassen. Kaum ist daher der Morgengottesdienst geendet, so drängen sich Buben und Mädchen, Jungfrauen und Matronen, Mägde und Hausfrauen bunt durcheinander um den Weihaltar, zu dem gewöhnlich einer der Seitenaltäre dient, und sehen ihre Körbe nieder, welche mit schneeweißen Tüchern bedeckt sind. Bald ist es nur ein kleines Schüsselchen, auf welchem ein einziger Kuchen, ein Stückein Fleisch, ein Bischen Salz und einige Eier liegen, bald aber auch ein gewaltiger, reich mit großen und kleinen Rosinen bespiecker Kuchen,

auf welchem ein schneeweißes Lämmchen aus Zuder ruht, das zwischen den Borderfüßen das rothe mit weißem Kreuz geschmückte Auserstehungsfähnchen trägt, und neben dem Auchen ein mächtiger Schinken oder ein tüchtiges Stück Rauchsleisch, ein großes Hausbrod, Salz, Merrettig, und das Ganze mit einer Unzahl bunt gefärbter Gier zierlich umgeben.



Die Beibe ber Ofterfuchen.

Ebenso fniet auch neben ber wohlgenährten Bänerin in ihrem reich mit Gold ober Silber verschnürten Mieber, ihrer seibenen Schürze, ihrem prächtig schillernben Halstuch, und mit ben unzähligen Ringen an ben Fingern oft ein schlicht gekleibetes Mütterchen, und ringsherum steht die gaffende Schuljugend, unruhig des Augenblick harrend, wo die Weihung vorüber sein wird.

Nicht minder ungeduldig warten die Zuhansegebliebenen, dis "das Geweihte" kommt, denn vorher einen ungeweihten Bissen zu sich zu nehmen am heiligen Ostertag, ist gegen die hergebrachte Gewohnheit. Um so heißhungriger fällt Alles über den Anchen her, wenn ihn die Hansfran endlich, nachdem sie nochmals drei Kreuze darüber geschlagen, zerschnitten und vertheilt hat. Dann kommen das Fleisch und die Eier daran, von denen man vor der Weihe häusig die Spize der Eierschale sorgfältig abgemacht, damit der Segen desto mehr eindringen könne, und Zeder ist was er kann, mit dem Bewustsfein, dasse nur einmal im Jahre "was G'weiht's" giebt.

Das Salz wird von ben Landleuten größtentheils bas ganze Jahr hindurch aufgehoben, um es bei Erfrankung bes Biehes als Arznei ober bei Ankanf neuen Biehes als Schutzmittel gegen allerlei Unglück anzuwenden.

In Böhmen gehört ein Lammbraten zu ben unentbehrlichen Gerichten bes Oftermahles, und jeder Dienstbote erhält sein Ofterlaib oder Ofterbrod mit Rosinen. — An einigen Orten Westfalens bäckt man am Oftertage Pfannenkuchen und hebt die Eierschalen sorgsältig auf, füllt sie mit Weihwasser, und trägt sie in's Feld, damit kein Wetterschaden bas Getreide tresse.

Im Holftein'ichen bagegen, wo man bie Ofter= ober Bascheier am Oftervorabend weich gesotten ift, pflegt man bie Schalen so flein als mög=

lich ju zerichlagen, bamit feine Bere barin niften tonne.

In Wien badt man sogenannte Ofterflede, runde Ruchen von ber Große eines Pflugrabes, bie nach ber Mitte zu vertieft fint; in Sachsen

bunne Ruden mit Quart, welche Dfterflaben beigen.

Mit bem Conntag Quasimodogeniti, ber feinen Ramen ben Anfangeworten bes Megeingangs in ber romijden Rirde verdanft, endigt bie ofterliche Zeit, b. h. Die Zeit ber Beichte und Kommunion, weshalb ihn Die Blamingen Beloken ober Blokken Paeschen, Ofternichluß, nennen. In ihm legten ehemale Diejenigen, welche am Charjamftag bie beilige Taufe empfangen hatten, bie weißen Gewänder ab, die fie jum Zeichen ber Unfchuld bie Dfterwoche hindurch trugen, und bavon ift biefem Sonntag noch jett bie Benennung Dominica in Albis ober weißer Sonntag geblieben. in Colothurn heißt er vorzugemeife Bobnenfonntag, weil bort früher jum Bebachtniß ber Erhebung ber Thebaifden Leiber alle Berfonen, Die an Quasimodogeniti jum Gottesbienft in ben Münfter famen, eine Bohne erhielten, um bafür ein Gebet ju fprechen. Auf bem Barge ift ber weiße Conntag jum Ronfirmationstag bestimmt, und icon Bochen vorher werben Birfen aus ben Balbern geholt, um fie in's Baffer gu ftellen, bamit fie am Konfirmationstage grunen. Denn vor bie Saufer, wo bie Ronfirmanben wohnen, werben am Connabend nach ber Beichte Birfengweige befestigt, auch an ben Saufern bes Brebigers und bes Lehrers muffen grune Maien prangen, und Altar, Beichtftuhl, ja bie gange Rirche wird mit Krangen behangt.

Baben die Anaben ihre Birkenzweige angeschlagen, so ziehen sie fich zurud, und jetzt geben die Mabden ans, um ihrem Gegenpart ein

Geschent zu bringen. Jeder Knabe tritt nämlich nach der Prüsung mit einem Mädchen in das Berhältniß eines "Gegenpart", der oberste Knabe mit dem obersten Mädchen u. s. f. Das Geschent besteht in einem Strauß von gemachten Blumen mit einem Paar Rosmarinstengeln, welcher an die linke Brust geheftet wird und mit einer Schleise verziert ist, deren Enden sass die Füße herabhängen. Anßerdem erhält seder Knabe noch eine Citrone, um bei der Konsstruation daran riechen zu können, und, vermögen es die Estern des Gegenpart irgend, ein Halstuch. Doch darf der Knabe, wenn das Mädchen seine Gaben überbringt, sich nicht sehen lassen, sonst bekommt er nichts.

Die Eltern nehmen bie Gefchente in Empfang, und geben bem Mabchen

Auchen und, hat baffelbe ein Salstuch gebracht, ein Leibband.

Am Tage der Konsirmation versammeln sich nun die Konsirmanden in der Schule, von wo sie der Prediger abholt. Ist die Konsirmation vorüber, bei welcher es Hanptansgabe ist, möglichst ernst und würdevoll auszusehen, bedanken sich die Konsirmanden bei dem Prediger und dem Lehrer, und gehen dann, Knaben und Mädchen gemeinschaftlich, zu ihren Pathen, um sich auch bei ihnen zu bedanken. Diese geben ihnen Geschenke an Geld, welches von den Knaben dazu angewandt wird, um am Nachmittag die Mädchen zu traktiren. Die Ettern sind dabei nicht zugegen, aber der Lehrer wird eingeladen, und an manchen Orten muß auch der Pfarrer erscheinen und eine Flasche Bein austrinken, während die Konsirmanden Burst und Salzsuchen essen und dazu Kasse trinken. Was übrig bleibt, geben die Knaben den Mädchen mit nach Hause. Ist das Wetter gut, so wird am nächsten Sonntag noch ein gemeinschaftlicher Spaziergang gemacht, und damit hat die Herrlichseit der Osterzeit ein Ende.

In England dagegen fängt mit dem sunfzehnten Tage nach Oftern die lustige Hock zeit oder das Hock an, welches darin besteht, daß an einem Tage, dem eigentlichen Hockday (Hockage), die Männer, und am darausschgenden, dem Hockage der Geltzesen mit Stricken verssperren, um so von den Vorübergehenden Geltzeschnete zu erpressen, die zu wohlthätigen Zweden angewandt werden. Woher der Name rührt, dem Mathew Paris zum ersten Mal sitt quindena Paschae anwendet, ist noch ebenso zweiselhast, wie der Ursprung diese Vestes. Nach der Ueberslieserung soll es zur Erinnerung an die Ermordung der Dänen im Jahre 1002 eingesetzt worden sein. Da dieselbe aber im November Statt sand, ist es wahrscheinlicher, daß der Brauch das gänzliche Erlöschen der dänischen Macht mit dem Tode Hardicanut's am 7. Juni 1042 verewigen soll. Wenigstens sand früher alljährlich in der "Hockzeit" eine Art scenischer Darsstellung eines Kampses der Engländer mit den Dänen Statt, bei welchem die Ersteren zuletzt siegten, und zum Schluß englische Weiber viele Dänen als Gesangene im Trümph herumssührten.

Fast um Dieselbe Zeit beginnt in Dinnch en Die fogenannte Salvatorfaifon.

Allgemeinen Ruf hat nämlich das Salvatorbier. Wenn daher im April durch die schmuzig-schönen Straßen der Hauptstadt Baierns der Ruf erschallt: "Der Salvator sließt!" so ist große Freude im Lande. Mann, Weib und Kind, Jung und Alt, Hoch und Niedrig, Reich und Arm, Alles macht sich auf und wandert hinaus nach der Salvatorquelle, wo bald die innern Räume gleich dem umfangreichen Garten mit seinen zahlreichen Tischen und Bänken vollgebfropst von Menschen sind.

Mann an Mann, Kopf an Kopf sitzen, stehen oder liegen sie bunt durch einander auf Bänken, Fässern, Stühlen oder grünem Rasen, in der Hand den mühsam errungenen Steinkrug mit schämmendem Bier oder die glücklich erbeuteten Salvatorwürstichen. Hundert Stimmen zugleich erheben sich, wenn ein dienender Geist mit einer frischen Ladung Krüge naht, und die herumziehenden Berkäuserinnen mit ihren allbeliebten Nadis möchten sich vertausend-







Maitag in England.

## Mai. In

icht mit Unrecht sind die Wiener stolz auf rihren Prater. Ein so großartiger Lustgarten, so reich an glänzendgrünen Wiesengründen, an majestätischen Baumgruppen und wechselnden Ansichten in der numittelbarsten Nähe der Stadt ist unstreitig feiner der geringsten Vorzüge Wiens, so freigebig auch die Natur die Residenzstadt Desterreichs mit dem Reize malerischer Umgebungen bedacht hat.

Die Rubel weibender Hirsche und Rehe, denen das Auge überall als einer höchst willkommenen Zugabe in dieser romantischen Waldlandschaft begegnet, erinnern an die früher ausschließliche Bestimmung des Praters: die eines Thiergartens. Aber die Menschenfreundlichkeit Kaiser Ioseph's II. öffnete im Jahre 1766 diesen Park mit seinen schattigen Gängen dem Publikum, und seit jener Zeit ist der Prater der Lieblings-

vergnügungsort der Wiener, und durch die vielfachen Belustigungsanstalten, die er enthält, zugleich eines der charakteristischsten Lokale zum Studium des echten Wiener Bolkslebens. Da giebt es nicht nur zahlreiche Gasthäuser, Cafe's und Restaurationen sür alle Klassen und Vörsen, sondern auch Kastonsselles und Schankeln, Wachssiguren und Menagerieen, Assen und Hundetheater, alle möglichen Schießstände, gelehrte Bögel, Prosessoren der Magie und afrobatische Künstler, Harfenistens und Sängergesellschaften, und vor Allem Puppentheater, in denen Meister Burstel, der Wiener Hanswurft, seine Triumphe seiert, und nach denen deshalb der Theil des Praters, welcher sür diese Schanduden bestimmt ist, der Burstelprater heißt.

Bei so zahlreichen und manuichfaltigen Berlockungen kann es nicht fehlen, daß ber Prater bas Elborado aller Kindermädchen, Handwerkslehrlinge und Solvaten ift, und die Wege, welche zu ihm führen, an jedem schönen Sommerstage, besonders Sonn- und Vesttags, wie bedeckt mit Menschen sind.

Besuchter aber ist er im ganzen Jahre an keinem Tage, als am ersten Mai, bem Eröffnungsseste ber berühmten Pratersahrten, mit welchem bis in neuere Zeit ein Wettlauf ber herrschaftlichen Läufer verbunden war.

Kaum werden baher an diesem Tage die hohen Giebel der Stadt von den Strahlen ber aufgehenden Sonne vergoldet, so beginnt schon ein ungewöhnliches Leben auf den Pläten und Strafen, denn es gilt, so zeitig als möglich in's Freie zu gelangen und das junge Grün der Praterbäume zu begrüßen. Selbst die verwöhntesten Langschläser bringen es am ersten Maitag nicht über sich, das allgemeine Stellbichein im Prater zu versäumen. Die Jägerzeile und die über den Donantanal sührende Ferdinandsbrücke bieten schon in der sechsten Morgenstunde ein Bild dar, als wäre ganz Wien vom Auswanderungssieder ergrissen, und zu Wagen, zu Pserde und zu Fuß eilt Alles in dichtem Gedränge dem am Haupteingang mit slatternden Fahnen geschmüsten Prater zu, um ihn noch vor sechs Uhr zu erreichen.

Mit bem Schlage Seche beginnt ber Wettlauf ber in Diensten bes Hofes und vornehmer Familien stehenden Länfer, welche lange Zeit eine bes sondere bevorrechtete Zunft bildeten. Dem herfommen gemäß muffen sie bie ganze über 2100 Klafter lange hanptallee in ungefähr einer Stunde hin und zurudlausen, und leicht und luftig gekleidet erwarten die schnellsstiffigen helben des Tages nur ben Böllerschuß, um diese Kraft und Lungen-

probe abzulegen.

Eine Abtheilung berittener Polizeisoldaten folgt ihnen im raschen Trabe, seitwärts auf dem Reitwege jagt eine ganze Schaar Kavaliere und Reitliebshaber zu Pferde neben ihnen her, und rechts und links der Laufbahn hat sich eine unabsehdare Doppelreihe von dichtgebrängten Zuschauern aufgepflanzt, welche nur mit der größten Austrengung der Polizeisoldaten, die den Raum sein halten sollen, verhindert werden kann, sich hinter den Läufern und Reitern in eine Masse zusammenzuschließen, da Jeder der Anwesenden den Wettlauf so weit als möglich mit ansehen will.



Mus bem Brater bei Bien.

Ein zweiter Böllerschuß verkündet das Eintreffen am sogenannten Lusthause, dem Endpunkt der Hauptallee, von wo ungesäumt und ohne Ausruhen sogleich der siegentscheidende Rückweg angetreten werden muß. An dem wieder hörbaren Pferdegetrappel und Peitschenknallen erkennt man die nahe Ankunft der Läuser, und Aller Blick sind auf die Ferne gerichtet, um zu sehen, wer der Borderste ist, und welchem Herrn er angehört. Endlich sind sie da, der Sieger stürzt auf die Fahne los, um sie zu ergreisen und zu schwingen, und ein dritter Böllerschuß thut auch den Entsernteststehenden zu wissen, daß das Ziel erreicht sei. Sind die Preise vertheilt, so setzt sich die gesammte Lauserzunft mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel in Bewegung, um einer nahen, sestlich geschmickten Gastwirthschaft des Praters zuzuschreiten und dort den Maimorgen zu verjubeln.

Diesem Beispiel solgt ber größte Theil ber Zuschauer, bie sich gleich Bienenschwärmen nach allen Richtungen bes Praters hin zerstreuen, um die von der Morgenluft noch erhöhten Bedürsnisse ihres Magens zu befriedigen. Man rechnet, daß an einem solchen Tage nicht weniger als 10,000 Badzbühner ober Bachhändel, 20,000 Stück Gebäck, 10,000 Portionen Raffee, 8000 Portionen Gefrorenes, 2000 Eimer Bier, 500 Eimer Wein in den Praterwirthschaften verzehrt werden, ganz abgesehen von den unzähligen Birsteden, Kipfeln und andern egbaren Dingen, welche von den vielen ambulanten Verfäusern und Vertäuserinnen herumgetragen und abgesetzt werden. Nachmittags ist das Kest der vornehmen Gesellschaft: die erste Pratersahrt.

Kadymittags ist das Fell der vorken ind Geleufgut. Deitaltern mit allen Tausende von Wagen aller Sorten und aus allen Zeitaltern mit allen möglichen Geschirren und Pserden bilden fast vom Stephansplat an bis zum Lusthaus eine ununterbrochene, dichtgebrängte Wagenburg, die sich nur Schritt sir Schritt sortbewegt und so den in den Wagen sitzenden geputzten Damen Gelegenheit giebt, ihre neuen Frühjahrstoiletten von den Tausenden und aber Tausenden Lustwandlern und Reitern bewundern zu lassen, welche in der Haupenlele des Praters, die an diesem Tage vorzugsweise den Namen Nobelprater sührt, auf- und abwandeln oder hin- und hersprengen.

Wer es irgend vermag, schafft sich zu der ersten Praterfahrt, an welcher sich der Dof nicht minder betheisigt, als die Diplomatie, die Aristokratie und die hohe Finanzwelt, neue Pferde und Wagen, oder doch wenigstens neue Geschirre und Livreen an, und dasselbe geschieht auch bei den ersten Corsosahrten, die in andern Städten siblich sind. Denn auch anderwärts haben solche Fahrten Eingang gesunden, und namentlich in Berlin, Prag stehen

fie an Elegang ben Braterfahrten wenig nach.

Der reiche Abel Böhmens, welcher nach Beendigung ber Berbstjagben feine prachtvollen Balafte in ber alten Molbauftadt bezieht, um bort ben Carneval zu verleben, wurde es nicht über fich gewinnen, auf feine Buter gurudgutehren, ohne gum Minbesten einer Fahrt in ben Baumgarten beigewohnt ju haben, und Diefer felbft, ein Befitthum ber bohmifchen Stande, ift für bie Brager baffelbe, mas für bie Biener ber Brater ift. Wie biefer, biente auch ber Baumgarten, welcher eine Biertelftunde vor bem Sanbthor bei bem Dorfe Bubentich liegt, einst als Thiergarten, in bem noch im 16. Jahrhundert Anerochsen gehalten murben. Gine 2335 Rlafter lange Mauer umichließt ihn, und Geholg, hubiche Gartenpartieen und ftattliche Alleen machen ihn zu einem reizenden Bart. Allerdings enthält er nur ein gierliches Luftfchloß, bie Sommerrefibeng bes Statthalters, eine Meierei, ben fogenannten "Raiferhof", und eine Reftauration mit Speife- und Tangfaal, und nicht, gleich bem Burftelprater, Die verschiebenartigften Beluftigunge= anftalten, aber beffenungeachtet ift er wegen feiner Grofe, megen ber Dannichfaltigfeit seiner Unlagen und wegen ber herrlichen Aussicht, Die er gemahrt, einer ber beliebteften Bergnfigungsorte Brags geworben, ber besonbers am erften Mai ale allgemeiner Renbezvonsplat ber Brager gilt.



Eingang jum Brater.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist das Maifest im Prater an die Stelle bes ehemaligen Beilchensestes getreten, welches bereits im 13. Jahrhundert in Wien frendig begangen wurde. Wie nämlich in vielen Gegenden die Ankunst der Schwalben, der Störche oder des Kukuks Anlaß zu Festlichkeiten gab, so zog in Wien, wenn man das erste Beilchen auf dem Felde gefunden, Jung und Alt, der Herzog mit seinem Hose an der Spike, unter Jauchzen und Musist hinaus, um diesen Erstlingsboten des Frühlings zu begrüßen. Das schönste und sittsamste Mädchen ward auserwählt, das Beilchen zu pflücken, welches, nachdem man Maienlieder gesungen und die üblichen Tänze ausgesihrt, im Triumph in die Stadt getragen wurde.

Statt bes Beilchens holte man anberwärts einen Maibaum ober Mai als Repräsentanten bes Sommers seierlich ein, aber auch diese alte Sitte hat sich in Deutschland fast nirgends mehr in ihrer ursprünglichen Fassung erhalten. In der westfälischen Stadt Bochum, wo die zur Mitte des vorigen Jahrhunderts alljährlich am 1. Mai von den jungen Bürgern ein Maibaum mit großer Feierlichseit aus dem Bocholt in die Stadt gezogen wurde, ist der Brauch wegen der mancherlei dabei vorfallenden Unordnungen abgeschafft worden, und in dem niederhessischen Wolfhagen, wo eine ähnliche Feier noch jetzt Statt sindet, hat sich der Maitag in ein Kindersest werwandelt, das gegenwärtig in der Woche vor Psingsten abgehalten wird.

Schon vorher mählen die Maijungen ihre Offiziere und Fahnenträger. Um Freitag vor Pfingsten früh mit Sonnenaufgang verklinden ein Trommler und ein Pfeifer durch eine Reveille den Andruch des festlichen Tages. Auf tem Markte ist der Sammelplat der Anaben. Die größeren, darunter 4 bis 6 als Zimmerleute verkleidete, mit Schurzsellen und dreieckigen Hiten,

auf bem Rücken Tornister, ziehen in den Wald, von dem Stadtsörster und einer Magistratsperson begleitet. Die Letzteren überweisen die Bäume, welche, von einem Holzhauer gefällt, nicht mehr wie früher von den Knaben auf den Schultern getragen, sondern auf einen Wagen geladen und nach der Stadt gefahren werden. Vor der Stadt wird der Jug von den übrigen Maijungen mit sautem Indel empfangen und dann bis zur Kirche geleitet, um welche der Wagen drei Mal herumsahren muß, ehe man unter beständigen Trommel und Pfeisenklang und stetem Hurrahrusen durch alle Gassen der Stadt zieht. Bei diesem Umzuge fährt der Wagen mit dem Mai voran, die Pferde mit Zweigen und bunten Bändern geschmückt; hinter ihm sommen die Trommser und Pfeiser, hierauf die Zimmerleute, nächst diesen der erste Offizier als oberster Beschlschaber, dem dann, zu Zweien nebeneinander, der lange Zug der andern Knaben solgt, zwischen denen zwei oder der Fahnenträger eingereiht sind, während der zweite Offizier nebenher schreiter.

Alle sind mit Tichato's, Epaulettes, Degen ober fleinen Schieggewehren versehen und mit buntem Flitterwerf herausgeputt, bie Fahnen mit Banbern

aller Farben im Uebermaß behangen.

Hat der Zug, dessen jetige militärische Organisation jedenfalls erst späteren Ursprungs ist, die Kirche, von der er ausgegangen, wieder erreicht, so beginnt die Vertheilung der Maien. Zuerst wird die Kirche ausgeschmildt, die Schule, Pfarre und das Nathhaus umstellt, dann geht es an den Magistrat und die andern Beamten und Bürger der Stadt, bei denen auf ein gutes Geschent zu rechnen ist. Die Zimmerleute tragen die Bäume und stellen sie vor den Häusern auf, und ein Offizier geht hinein und empfängt die Geschenke, wovon die Kosten des Festes bestritten werden.

Ist die Stadt mit Maien versorgt, so begeben sich die Knaben nach dem benachbarten Gute Ellmarshausen, um bort das Schloß, die Pachter-wohnung und andere Häuser ebenfalls mit Maien zu umstellen. Erst gegen zwei Uhr Nachmittags kehren sie von da zurück, womit das Fest zu Ende ist; die Maien aber bleiben stehen, bis die Pfingstfeiertage vorüber sind.

Auf ähnliche Weise pslegt in Eschwege in Thüringen noch die Schulzugend an ihrem Maienfest unter frohen Gesängen Maien zu holen; anderwärts jedoch begnügt man sich, den Mai in's Hans zu singen, und Maibäume, die man des Nachts in aller Stille geholt, zu pflanzen und zu schmilden. — So kommen in einigen Gemeinden am Niederrhein die Kinder alljährlich am Maimorgen mit grünen Zweigen und dem Maistrauß in die Hänser und singen:

Guten Tag, guten Tag in's Saus! Hier bringen wir ben Mai in's Haus, Wir haben heute Maie, Der giebt uns uns're Weihe u. s. f.

worauf fie mit Giern und Gelb befchenft, vorher aber häufig mit Baffer begoffen werben.



Das feftliche Jahr.

In der Gegend von Thann im Oberelfaß trägt ein Kind, das Maiereefele (Maienröschen) genannt, einen mit Blumensträußen und Banbern geschmudten Maien, ein anderes einen Korb, um die Gaben in Empfang zu nehmen, welche den kleinen Sängern, die dem Maienröschen folgen, ge-

such in der deutschen. Auch in der Bautschen Schweiz ziehen die Kinder, welche vor den Häusern das Mailied singen, mit einem Bäumchen in der Hand herum, das mit Blumen und ausgeblasenen Eiern geschmückt ist, und in Ostvlandern, wo die Maiverkündiger schon am Abend vor dem Maitag ihren Umzug halten, haben dieselben in einer Hand einen Korb, in der anderen einen Mai, von dem sie Iedem, der ihnen Eier oder sonst Etwas schenkt, einen Zweig verehren. Ie größer die Gabe, je größer der Zweig. Sebenso steckten in der Eisel die jungen Lente, welche früher in der ersten Mainacht mit Maizweigen umherzogen und ihre Maienlieder vortrugen, vor die Thüren der Häuser, wo sie Eier erhalten hatten, einen solchen Maien.

Das Maibaumsetzen, welches trot aller bagegen erlassenen Berbote noch hente bränchlich ist, bietet nicht weniger Berschiedenheiten dar, als der Maibaum oder Maie selbst. Meist ist es eine Birke, Tanne oder Kiefer, die man geschmickt oder ungeschmickt als Maie in die Erde pflanzt; oft sind es auch nur beliebige grüne Zweige, die man mit diesem Namen bezeichnet.

An einigen Orten Schwaben's wird am 1. Mai eine große, mit Bändern verzierte Tanne eingepflanzt, um welche man herumtanzt, und die man das ganze Jahr hindurch an dem Platze stehen läßt, dis man sie wieder durch den frischen Mai ersetzt, worauf der alte verkauft und vertrunken wird. An anderen setzen die Burschen ihren geliebten Mädchen in der Nacht zum 1. Mai eine Birke oder Tanne vor's Hans, und thun dies wol auch bei den "Herren", den Pfarrern und Wirthen.

Die Banern ans dem Walde von Welzheim und Gichwend pflanzen in der Mainacht ebenso viele fleine Tannenbäume auf den Dingerhausen vor dem Hause, als Pferde, und ebenso viele Birkenstauden, als Rinder im Stalle sind, während zu Ehren der Magd oder Tochter nur ein grüner Zweig mit mehr oder minder schönen Bändern auf den Mist vor dem Stalle gestedt wird.

Bei den Deutschböhmen werden schlanke junge Fichten aufgestellt, beren Stamm man abgeschält und beren Zweige man mit Bändern geschmückt hat; an der sächsischen Grenze aber beseitigt man ein kleines Fichtensbäumchen, das mit bunten flatternden Bändern oder auch nur mit einer Flagge verziert ist, wie sie an Schiffsmasten weht, am obern Ende einer langen Stange, die man in die Erde steckt.

In ber Gegend von Torgan werben bie Maien von ben Eigenthumern felbst vor die Thuren gesetzt, und in Westfalen pflegt man an bie Birken, die man am Maitage vor die Haufer pflanzt, entweder Kranze

gu hangen, ober weiße Befen aus geschältem Bolg gu binben.

Befonbere prachtig waren ehebem bie Maibaume ober mays in Ena= land verziert. Schon mit ber Morgenbammerung zogen Buriche und Mabden aus Stadt und Dorf binaus in ben Bald, um unter Begleitung von Mufit ben Maibanm zu holen und bie Maibufche (may-buskets) zu fammeln, ju benen fie vorzugeweise blübende Beiftborngweige, wilde Rofen und Febernelfen nahmen. Dit bem Aufgang ber Sonne fehrten fie nach Saufe gurud, ichmildten Thuren und Gitter mit ben wohlriechenden Zweigen, und richteten ben Maibaum auf. Diefer, vom Bolte Maie-pool ober May-poll genannt, war gang und gar mit Blumen und Kräutern bebedt, von oben bis unten mit Banbern ummunden, mandymal fogar bunt bemalt, und murbe von 20-40 Baar Doffen, beren jeber einen Blumenftrauf an ber Spite feiner Borner trug, nach bem Ortsplat gezogen, mahrend Sunderte von Mannern, Frauen und Kindern ehrfurchtsvoll dem Zuge folgten. Sobald ber Baum in der Erde stand, ward er mit Tüchern und Flaggen verziert, der Grund um ihn herum mit Grun bestreut und in ber Rabe eine Laube ans grinen Zweigen gebaut, in welcher ber Maiherr (lord of the May) ober bie Mai= frau (lady of the May) Plat nahm. Dann fing man an, um ben Mai herumzutangen, ber bas gange Jahr über unberührt fteben blieb, und verlebte ben Tag in Luft und Beiterfeit, welche noch burch bie Aufführungen und Spage ber verschiebenen Masten erhöht marb, bie an feinem Maitag fehlen burften. Denn außer bem Maiherrn, ber ale Ronig gefront und, wie feine Rönigin, die Maifrau, von allen llebrigen bedient murbe, gab es noch ben Robin Sood in feinem grasgrunen, mit Gold befetten Rod, ben Bruber Tuck (Friar Tuck) in feiner Mondotracht, einen ungeheuern Brugel über ber Schulter, ben er von Beit zu Beit benen auf die Behen fallen ließ, Die ihre Beine zu weit vorwärts strecken, Much, ben Müllersohn mit seiner Mehlblase, Die am Ende einer langen Stange hing, verschiedene Hobbyhorses und Morris dancers. Die Ersteren, welche Aehnlichkeit mit bem norbbentschen Schimmelreiter hatten, wie er in ber Fastenzeit auftritt, ergotten burch ihre Springe; bie Letteren, welche noch heutiges Tages bei manden Festlichkeiten erscheinen, bilben gewöhnlich Banben von acht ober gehn Berfonen, von benen Zweie als Mufifanten bienen, Giner in feinem But bas Gelb einsammelt, welches er in die ginnerne Sparbuchse thut, Die er vorn bei fich hangen hat, und bie llebrigen feltfame Tange ausführen, welche, wie ber name fagt, wahrscheinlich maurischen Ursprunge find. Die Tänzer tragen buntfarbige Bänder um ben hut, die Urme und die Kniee, an benen eine Reihe von fleinen meffingenen Schellen befestigt ift, maren aber früher auch häufig als Frauen verfleibet.

Durch Barlamentebeschluß vom 6. April 1644 murben zwar bie Maypoles, bei benen bie Mayors chemals ein Maigericht gu halten pflegten, im gangen Königreiche abgeschafft; fobalb jedoch Rarl II. ben. Thron bestieg, fehrte man jum alten Brand jurud und, richtete 3. B. ben Daibaum ,, auf bem Stranbe" am 1. Mai 1661 mit großer Feierlichfeit wieber auf.

Much auf ben herrschaftlichen Landsiten, wo bie Maieinholung namentlich fehr festlich begangen worden mar, fuchte man bem Maitag und bem May-game, ben Spielen und Umzügen, welche an ihm Statt fanben, ben alten Glang wiederzugeben; aber Die Zeit, wo Ronig Beinrich VIII., ber mit ber Königin Katharina alljährlich nach Shootere Sill zum Maifeft ritt, 1516 von Robin Bood ale Maifonig unter einem mit Blumen verzierten Lanbbach bewirthet werden fonnte, und wo nicht weniger als 200 Lanbleute, alle grun gefleibet, mit Bogen und Pfeilen in ber Sant, bem Daitonig folgten, war vorüber. Die Umzüge geriethen immer mehr und mehr in Abnahme, und nur noch einige leberrefte ber alten Feier haben fich bis

jum hentigen Tage erhalten.

Co zieht in Sitchin in Bertfordshire noch alljährlich in ber Mainacht eine Maffe niebern Boltes, ben Maigefang (Mayer's Song) fingent, burch bie Strafen, und ftedt Maizweige an bie Thuren ber Baufer, fo bag man oft nicht öffnen fann, che ber Zweig nicht weggenommen ift. Denn je größer ber Zweig, je mehr Chre für bas Bans ober beffen Dienerschaft; wenn jeboch ftatt bes Maizweiges ein Fliederzweig mit Reffeln am Thurhammer ftedt, gilt bies für einen Schimpf, ber ben betreffenben Berfonen viel Spott Bereits um 4 Uhr Morgens find fast alle Baufer geschmidt, und nun fieht man ben gangen Tag hindurch einzelne Gruppen von masfirten Mayers ober Mailenten an verschiedenen Bunften ber Stadt tangen und Boffen treiben. Ginige haben bas Geficht geschwärzt, fünftliche Bofer auf bem Ruden und Befen in ber Sand; Unbere tragen gang gerlumpte Frauenfleiber, große Strohmuten und Rochlöffel; wieder Andere find gang phantaftijd mit Banbern und buntfarbigen feibenen Tudern heransgeputt und haben Schwerter in ben Sanben, mahrent ihre Genoffen als feine Damen weiße, über und über mit Bantern bebedte Muffelinfleiber tragen. Letteren nennt man Lord and Lady, Berr und Frau, Die Ersteren bagegen bie tolle Moll und ihren Mann (mad Moll and her husband).

Sat eine Diefer Gruppen in einem Saufe eine ungewöhnlich reichliche Bergutigung befommen, fo frielt bie Mufit, welche ans Beige, Rlarinette, Pfeife und großer Trommel besteht, eine Tanzweise auf, und ein Tang beginnt, bei bem fich die gablreiche Buschauermaffe besonders an ben Grimaffen ber

tollen Moll und ihres Mannes ergött.

In Rorthampton ziehen die Dabchen aus ben umliegenben Dorfern am Maitag mit fogenannten Mai- Buirlanden (May-garlands) von Saus gu Saus, um, wie bie Ginwohner fagen, "zu zeigen, mas für Blumen bluben", und in Chepftoncaftle am Whe tangen bie Mildymabden fingend um einen alten Mann hernm, ber einen Krang von Feldblumen auf bem Ropfe, in feiner rechten Sand einen blübenben Beifiborngweig, in feiner linten einen Stab mit Schlüffelblumen und Glodenblumen, und quer über ber Schulter ein Rubborn tragt, auf bem er blaft, fobalb man einem Saufe naht. Sinter Garlands. 133

ben Mäbchen, welche, gegen 30 an ber Zahl, Arme, Kopf und Naden mit Sträußen von Maiblumen und wilden Rosen geschmildt haben, geht eine Dame mit einem niedrigen, breitfrämpigen Hut, einer Brille, langen, groben Haubschuhen, einer wollenen Schürze, einem furzen Roch, blauen wollenen Strümpsen und Schuhen mit hoben Absätzen, silbernen Schnallen und breiter Zunge. In einer Hand hält sie einen frischgeschenerten fupsernen Kessel, in der andern einen Korb mit Walderbeeren, und wer irgend mit einer Tasse oder Schale zu ihr tritt, dem giebt sie mit der verbindlichsen Artigkeit Etwas von ihrer Sahne und ihren Früchten. Man nennt sie Tante Nelly, Aunt Nelly, und ihren Gefährten den Onkel Ambrosius, Uncle Ambrose.

Den Schluß bes Buges bilben sechs mit Blumen verzierte Ziegen, welche bie Gerathschaften zum Melfen und Buttermachen tragen, sowie ber Milchpachter auf einem Stier, ber gleichfalls mit Produften von Feld und

Biefe berausgeputt ift.

Aehnliche Umzüge pflegten bis zu Anfang Diefes Sahrhunderts Die Lon=

boner Mildmadden gu halten.

Auf einer Tragbahre, welche zwei Männer trugen, stand ein mit Damast bebecktes phramibales Gestell, das an allen Seiten mit glänzend geputztem Silbergeschirr, mit Schleisen von buntfarbigen Bändern und mit frischen Blumensträußen verziert war, und besseu Spitze eine silberne Urne oder ein silberner Arug frönte. Boran gingen ein Trommler und Pfeiser, oft auch nur ein Fiedler, und die hübschesten Milchmädchen solgten, und führten vor ben Thüren ihrer Aunden Tänze auf.

Da bas Silbergeschirr an biesem Gestell, welches garland, Guirlande, beißt, oft sehr tostbar war, so wurde es von einem Pfandleiher gegen Bürgsichaft einiger ansehnlicher Hausbesitzer, die sich für die Rückgabe verantwortsich machten, auf Stunden gemiethet, so daß dieselbe Guirlande oft von drei,

vier verschiebenen Banben benutt murbe.

Diesenigen Milchmädchen, welche nicht so viel baran wenden konnten, um eine Gnirlande zu miethen, begnügten sich, in ihrem schönsten Puz, mit Blumen am Hut und an der Brust, eine Kuh an einem Blumengewinde herumzussühren, das an den Hörnern besestigt war und aus Blumen und Bändern bestand. Die Kuh selbst war mit einem seinen, geschmackvoll mit Blumen gestickten Netz bedeckt, und an den Hörnern, dem Hals, dem Kopf und dem Schwanz mit Blumen und seinem Bandschleisen reich verziert. Neben ihr her ging die Eigenthümerin derselben in größtem Feiertagsstaat mit einem grünen Zweig an der Mütze, einem ungeheuren Blumenstrauß im Taschentuch und vielen Schleisen an der Brust.

Aber auch bieser Aufzug, ber besonders in Westminster nahe ber alten Abtei üblich war, ist trot seiner Einsachheit immer seltener geworden; das gegen ziehen die Schornsteinseger noch regelmäßig alle Jahre in den ersten brei Tagen des Mai's mit ihrer Guirlande durch die Strafen der Hanpt-

ftabt England's.

134 - Mai.

Diese Guirsande (garland) besteht aus einem großen Kegel von lauter Reisen, die mit Stechpalme und Ephen unwunden sind, nach oben zu allmählig kleiner werden und in einer Spize enden, die von einer Blumenkrone mit Bandscliesen gebildet und von einem Fähnchen überragt wird. Die Seitenwände des Regels sind ebenfalls mit Blumen und Bändern geschmidt, so daß der Mann, der ihn trägt, fast gänzlich unsichtbar wird und einem wandernden grünen Högel gleicht. Man nennt ihn Jack im Grünen.

Die Schornsteinfeger, Die ihn begleiten, haben ihre Jaden und Bite mit Goldpapier ausgeputt, ihre Gefichter und Beine auf groteste Beife mit Schüttgelb bemalt, ihre Rellen mit rothen und weißen Streifen verziert und Blumenfranze auf bem Ropfe. Um prachtigften find Lord und Laby ausftaffirt. Der Erftere, immer ber Größte ber Gefellichaft, trägt einen ungeheuren Dreimafter mit gelben oder rothen Federn und Borten von Goldpapier, einen Frad, der zugleich an Sofuniform und Gallalivree erinnert, auf ber Bruft einen ungeheuren Blumenftrauß, eine gestidte Befte mit machtigem Bufenftreifen, feibene Escarpins mit Aniefdnallen von Bappe, feibene Strümpfe mit Zwideln, Tangiduhe mit großen Schnallen, gepubertes Saar mit Bopf und Schleife, in ber rechten Sand einen hohen Stod mit bligenbem Metallfnopf, und in ber linten ein Tafdentuch. Die Laby wird zwar mitunter von einem berben Mabden, meift aber von einem Jungen in Frauentleibern bargeftellt, ift in ihrem Anguge bem Port angemeffen, und trägt in einer Sand einer fupfernen Rochlöffel, in ber andern ein Tafchen-Beibe führen, fo oft ber Bug anhalt, ein Mennet ober einen anbern gehaltenen Tang auf, ber indeffen bald in einen lebhafteren fomischen übergeht, bei welchem ber Buirlandentrager fich tangend zwischen ihnen herumbreht, und bie übrigen Mitglieber ber Banbe mit ihren Rellen und Befen flappern. Ift ber Tang geenbet, verbengen fich Lord und Laby gegeneinander, bann wirft ber Lord feinen Stod in bie Sohe, mahrend er mit ber anbern Sand ben Sut gieht, und wendet fich mit höflichen Budlingen und einbringlichen Bliden gu ben Bufchauern an ben Fenftern und auf ber Strafe. Bu gleicher Beit ftredt bie Laby ihren Löffel aus und bie Undern halten ihre Rellen bin, um auch bie fleinsten Gaben bantenb zu empfangen.

Der Umstand, daß bei allen diesen Aufzügen stets ein Maiherr und eine Maifrau, mögen sie auch unter ben verschiedensten Gestalten und Namen erscheinen, als die beiden Hauptpersonen auftreten, weist deutlich auf die ursprüngliche Bedeutung des Maitages hin. Denn wie nach der nordischen Mythe der Winter und die Zeit der Zwölsten hauptsächlich für die Zeit der stürmischen Brantwerdung Wuotan's galt, so ward der Frühling für die Zeit seiner endlichen Vereinigung mit Frigg oder Frehja angesehen, und das Fest seiner Vermählung in der Walpurgisnacht und den zwöls ersten Tagen des Mai's begangen. Diese Tage wurden daher gleich jenen zwölf Nächten der Wintersonnenwende für heilig gehalten, an ihnen fand das sogenannte

Mailager ober Maifelb, ber urbeutsche Laubtag, Statt.



Auf diesem wurden Häuptlinge erwählt, Berbrecher gestraft, Jünglinge wehrhaft und somit heirathsberechtigt gemacht, und in der Mainacht große Opferfeste begangen, mit welchen Gelage, Tanz und Spiel verbunden waren.

Nachklänge jener Teier sehen wir in ber Frühlingseinholung, welche die Rückfehr Wuotan's nach seiner Brantfahrt darstellen sollte, in den zahlreichen Gebräuchen, welche sich an die Mainacht knüpfen, und in den Festlichkeiten, welche zum großen Theil auf das driftliche Hochselft Pfingsten übertragen worden sind. Auch die weitverbreitete Sage vom Blocksbergsritt sindet in

jener Feier ihre Erflärung.

Der Barg als Berührungsvunft verschiedener Bolferschaften bot in bem Broden einen befonders gunftigen Berfammlungepuntt gu gemeinschaftlichen Opferfesten bar, und felbst aus entfernteren Gegenden ftromte man biefem Berge gu, um an bem großen Frühlingsopferfefte Theil gu nehmen. aber bie Cachjen, nachbem fie and Furcht vor ber ihnen angebrohten Tobesftrafe die Taufe öffentlich angenommen hatten, nur im Beheimen es magen durften, ben Gobendienft ihrer Bater auszunben, bem fie im Bergen tren geblieben waren, fo suchten fie vermummt und burch abschredenbe Larven entstellt, in ber Stille ber Racht bie Orte gu erreichen, wo fie ihre althergebrachten religiöfen Brauche zu beobachten pflegten. Bur Abichredung ber Ankläger, sowie jum eigenen Schutze, bestätigten fie die abenteuerlichen Sputgefchichten, welche bie Golbaten Rarl's bes Großen, die alle beimlichen Bufammenfünfte ber neubefehrten Seiben verhindern follten, von ben Ericheinungen ergablten, die fie in ber Mainacht gefeben, und fo verbreitete fich allmählig die Sage von der berüchtigten Brodenfahrt. Aus den Anhangerinnen bes alten Glaubens, ben Sagefen ober Sagiden, Bainbesucherinnen, wurden bie gefürchteten Beren, welche man ber Zanberei beschulbigte, und Die Brauche, welche ursprünglich bas heidnische Maifest mit fich gebracht haben mag, an bem nicht nur ber Commer, fondern auch bas Biehandtreiben feinen Anfang nahm, erhielten nach und nach die Deutung, gur 216wehr gegen die Beren gu bienen, die in der Walpurgisnacht ihren Gabbat feiern und baher befonders gefährlich fein follten.

Die Feuer, welche einst zu Ehren ber Gottheiten gestammt, werben in ben Gegenden, wo sie noch üblich sind, wie im Altenburg'schen, im Ditmar's schen, im Egerlande und in andern deutschen Distrikten Böhmen's, angezündet, um die Hegen zu vertreiben, und deshalb jest an manchen Orten Berenfeuer genannt. Bei dem Hexenbrennen in Wall in Böhmen wird sogar eine weibliche Figur, welche eine Hexe vorstellen soll, in einem Holz-

ftog verbrannt, um den man herumtangt.

Anderwärts schießt man über die Felder, damit die Heren der Saat nicht schaden können, und sast überall ist es Sitte, statt der ehemaligen Hammerzeichen Donar's, mit denen man sich des Schutzes dieses Gottes verfichern wollte, drei Krenze auf die Thüren der Häuser und Ställe zu malen, um die Heren abzuhalten. Hört man im Meininger Oberland in der

Mitternachtestunde ein Sausthurschloß flappern, fo ift bies ein Zeichen, bag eine Bere hineingewollt, fich aber entfernt hat, fobald fie bie Krenze gefeben.

Bei Worms glaubt man, Läuten mit geweihten Gloden in ber Bal-purgisnacht hindere die Beren, Jemandem ju schaben, und die schlesischen Magbe umpflangen alle Ställe mit Blühdornzweigen, "bamit bie Bere nicht

ihr Meifterftud machen fonne."

In Dherösterreich reinigen bie Mägde in der frühesten Morgenstunde bes Maitages Sofe und Stallungen, und steden bann alle Geräthschaften, wie Befen, Reden, Schaufeln, mit ber Spite nach oben in bie Erbe, bamit fich bie Beren barein verwickeln follen, wenn fie ans ben Rauchfängen

berausfliegen.

Die Deutschböhmen auf bem Lanbe treffen bagegen ichon am Abend vor ber Balpurgienacht bie nöthigen Borfichtemagregeln. Stall, Scheuer, Getreideboden, Wohnhaus, Alles wird mit Weihmaffer besprengt, an jede Thur werden brei Krengzeichen mit geweihter Kreide gemacht, und auf Die Beigenfelber wird ein Stud Indastohle gestedt und Beihmaffer gesprengt, bamit fein Brand in ben Beigen gehert werben fonne. Denn die Gewalt ber Begen erstredt sich nicht nur auf bas Bieh und die Menschen, fonbern auch auf bas Betreibe. Go wie fie Menfchen beheren, fonnen fie auch machen, daß ber Brand in ben Weigen fomme, bas Bieh nicht machfe, und bie Riihe anftatt Mild Blut geben.

Bor Die Stallthuren pflegt man noch überdies ein Stud Rafen zu legen, in welches ein grüner Hollunderzweig gestedt wird, mas ebenfalls bie Rraft hat, die Beren abzuwehren, und fobald es dunkel wird, versammeln fich bie Knaben und Buriche im Dorfe mit Bod = und Ziegenhörnern, Beitschen und Schiefigewehren und machen einen wahren Sollenlarm, um, wie fie fagen,

"bie Beren auszutreiben".

In Reichenberg ichließt man Thuren und Fenfter mahrend ber Nacht fest zu und legt Befen vor bie mit Rrengen bezeichneten Stallthuren. Bie Bu Sonnenuntergang muß alles Bieh verforgt und verfperrt, und alles Befaß gewaschen fein, benn man barf fein Licht in ben Stall bringen.

Bu noch größerem Schut fteigen bie Knaben mit fogenannten Bliten, eigene Art Bufammengelegten Bapierbogen, auf Bugel, Dacher und

Baume, und fnallen und fchreien aus Leibesfraften.

In bem Bohmerwald ift ber Brand, die Beren burch garm und Beitschenfnallen zu vertreiben, vom Daiabend, bem fogenannten Begenabend, auf ben Abend vor Pfingften übertragen worben, mogegen fich bort wiederum Die Gitte erhalten hat, bas Bieh zum erften Mal am Maitag auszutreiben, was in vielen Wegenden auf bas Pfingftfest verlegt worben ift.

Schon einige Tage vor bem erften Dai macht ber Dorfbirte, mit einer Beile versehen, Die Runde in allen Bauerhöfen. In jedem Saufe wird er mit einer Art Achtung empfangen und bewirthet, worauf er an fein Gefchaft geht. Er verlangt ben Stall gu feben, ben ber Sauseigenthumer

felbst ihm öffnet, und tritt bann mit entblößtem Sanpte auf bie Schwelle, wo er stehen bleibt und fpricht:

Bfeits Göt! bo Ralwla, Derla, Größla ollö, Do Baifila, Schaffla, weis bo fan, Benn Achba icobn wöllt, firof ben Lollo,

Mia wisi'n o, baß b' Lab gean nabb han. (B'hilt Gott! bie Kalber, Dechslein, Rößlein alle, bie Fillen, Schäslein, wie sie ba sind, wenn Jemand schaben wollt', o ftraf ben Lümmel; wir wissen ja, baß bie Leute gern neibisch sind.)

Hierauf nimmt er die Feile, stumpft damit die während des Winters scharf gewordenen Hornspitzen des Nindviehs ab, und untersucht den Gesundbeitszustand jedes einzelnen Thieres. Dann wird der Stall überall mit Weihwasser besprengt und die Heerde vom Hausvater Stück für Stück heraus und vor das Haus geführt, wo sich bereits viele Neugierige versammelt haben, um über das Aussehen der Thiere nach der Wintersütterung zu urtheilen.

Am ersten Mai nun läßt jeber Hausvater seine Heerbe vor seinem Hause warten, bis um sechs Uhr ber hirt am letten Haus im Dorse breimal in sein langes Nohr aus Baumrinden stößt und überall ber Ruf ertont:
"In Gott's Rom, ba heitä trabt ös!" (In Gottes Namen, ber hirte

treibt aus!)

Dann werben zuerst die Schase bem bahertreibenden jungen Hirten zugejagt. Hat dieser das Dorf verlassen, knallt wiederum vom letzten Hause her ein kurzer, aber starker "Beitschentusch", und nun beginnt das Treiben des Rindvichs. Die Dorsbewohner, welche das Bieh beaufsichtigen, haben sogenannte geweihte Ruthen in der Hand. Diese bestehen aus Birkengerten, welche gegen das Ende mit einem Strauß von geweihten Palmzweigen, wilden Standenfrüchten und Blumen geschmicht sind, und sollen eine wunderbare Krast zur Trennung des kämpsenden Hornviehs haben. Auch soll ein Schlag mit solcher Ruthe ein Hansthier das ganze Jahr hindurch vor tödtlicher Berwundung schiligen.

Erst nach und nach verlieren sich bie friedestiftenden Dorfbewohner aus der Heerde und überlassen biese ber alleinigen Führung des Hirten. Aber nun beginnt zum großen Ergögen aller Anwesenden der Kampf der zwei Gemeindebullen, welche alljährlich abwechselnd zwei andere Hausbesitzer zu nähren verpflichtet sind. Man hetzt sie auf einander, und der Sieger wird, zum großen Stolze seines Besitzers, der König der Heerde genannt.

Anderswo in Böhmen bläft der Hirt, welcher am frühesten aufgestanden ist, was er kann auf seinem Horne, worauf alle übrigen Hitejungen des Dorfes so rasch wie möglich nach dem Sammelplat eilen, und sich um den Bläser schaaren. Wer zuletzt kommt, wird begossen, damit er nicht bei der Heerde einschlase, wie es auch die Mägde bei den Knechten thun, wenn diese das erste Mal in's Feld fahren, und die Knechte wiederum bei den Mägden, wenn diese das erste Mal nach Gras gehen.

139

In Bestfalen murben ehemals bie Rühe am alten Maitag ausgetrieben, wie es noch jett bei Minben geschieht, und in ber Grafschaft Mart ift ber Maitag noch immer zum sogenannten Ralberquieken, ber Rinbertaufe burch Schlagen mit Bogelbeerbaum= ober Eberefchzweigen (quêke, quieke), beftimmt.

Schon mit Tagesanbruch fteht ber Birte auf und geht nach einer Stelle im Bald ober Berg, welche am früheften von ber Conne befchienen wirb, und ichneidet bort basjenige Reis eines Bogelbeerbaumdens ab, auf welches bie ersten Strahlen fallen. Diefes Abidneiben muß jedoch mit einem Rud geschehen, sonst ift es ein ibles Beichen. Kommt er mit bem Baumchen auf bem Bofe an, fo versammeln fich bie Sansteute und Rachbaren, bas jahrige Rind oder die Starte, welche gequieft werden foll, wird auf ben Dungerplats geführt, und bort ichlägt fie ber Birt mit einem Zweige bes Bogelbeerbaums auf bas Rreug und bie Buften, indem er ben Bunich ausspricht, es moge, wie ber Gaft in bie Birten und Buchen, wie bas Laub in bie Siden fomme, fo ihr bie Mild bas Enter füllen. Dann fchlägt er fie an's Enter, giebt ihr einen Ramen und wird baffir von ber Sausfrau mit Giern beschenft, beren Schalen er gufammen mit Butterblumen, Bandern und buntem Bapier jum Schmud bes Bogelbeerbaumchens ober quekris anwendet, bas über ber Stallthur aufgeftellt wirb.

Un mehreren Orten Beffen's dagegen wird am Balpurgistage bas Bieh weber ausgetrieben, noch angespannt, und alle Beschäfte muffen ruben, wie an einem Feiertage. Gbenfo ift es in ben fcandinavifchen Lanbern, mo es früher besondere Bereine oder Gilben von wohlhabenden Orte= und Diftrittebewohnern gab, welche nur ben Zwed hatten, ben Maitag wurdiger gu begehen. Man versammelte fich zu Bferde und bilbete zwei Geschwaber Reiter: bas eine hatte einen mit Belgen und biden warmen Rleibern bebedten Führer, ber mit einem Spieg bewaffnet mar, und mit Gis und Schnee um fich marf, bas andere einen Führer ohne Baffen, welcher mit grünen Zweigen, Saub und Blumen bebedt mar, leichte Rleiber trug und ber Blumengraf hieß. Beibe hielten ein formliches Gefecht, wobei ber Blumengraf feinen Gegner gulett gu Boben gerrte. Der Binter und fein Gefolge warfen zwar noch mit Afche und Funten um fich, body bie Begleiter tee Sommere wehrten fich mit belaubten Birtengweigen und grun ausgeschlagenen Lindenaften und trugen ben Sieg davon, ber ihnen von dem anwefenden

Bolfe feierlich jugefprochen murbe. Bielleicht als Erinnerung an biefen Rampf hat fich auf bem Lanbe und in fleinen Stabten Schweben's noch hier und ba bie Sitte erhalten, alle Banbel und Aussorberungen bis zum Maitag hinauszuschieben, mo fie ale-

bann mit Ringen, Schlagen und Stoffen abgemacht werben.

Cbenfo ift ale Reft bee ehemaligen Opferfestes Die Gewohnheit zu betrachten, bag am erften Dai nirgenbs in Schweben ein fröhlicher Trunt fehlen barf, bamit man, wie es heißt, "fich Marf in bie Anochen trinfen tonne", und es Einem bas Jahr über nie an Muth und Frende fehle.

In ben großen Städten ist daher ber Maitag ein wahrer Festag, und in Stockholm zieht Mes hinans in ben Thiergarten, wo man unter ben Bäumen kleine Mahlzeiten halt, sich an Wein und Punsch gliklich thut, und ben Tänzen zuschaut, welche die unteren Klassen der Bevölkerung im Freien perankfalten.

Auch in Dänemark psiegt man "ben Sommer in's Lanb" ober "Dorf zu reiten" (ribe Sommer i By), indem der Maigraf und sein Gesolge, mit Kränzen geschmickt, unter Jubel und Gesang in das Dorf zurückreitet, wo er einem der Mädchen, die einen Kreis um ihn gebildet haben, einen Kranz zuwirft, und in Holstein wird ein Maigrav und seine Maigrön ober Maigräsin mit Lanb und Blumen befränzt und unter Musikbegleitung bis in ein Wirthshaus gesührt, wo gezecht und getanzt wird.

In bem übrigen Deutschland find an die Stelle bes Mairittes bie Bfingftritte getreten, welche unter mancherlei Namen und Formen an

einem ber Pfingstfeiertage Statt finben.

Bei den Blamingen, wo die ganze Maiseier sich vielsach mit den kirchlichen Festlichseiten zu Ehren des Mai's als Monats der Marie vermischt hat, sind die Spuren des Sommereinritts noch immer an den Processionen zu erkennen, welche am Ostermontag in Haedendover bei Tirkemont, am ersten Mai in Russon und in den Pfingsteiertagen in Anderlecht bei Brüssel, sowie in Malines abgehalten werden. Fast dei allen erscheinen die jungen Bursche auf Pferden, die mit Blumen und Schleisen geschmückt sind nud reiten unter zahlreichen Pistolenschissen der Mal um die Kirche herum. Bei Haedendover geschieht dies mit verhängtem Zügel quer über die Feber hinweg, welche der Kirche zunächst liegen, indem man glandt, daß dadurch die Ernte eine gesegnetere werde, und in Anderlecht ward früher Dersenige, welcher bei dem dreimaligen Wettjagen um die Kirche herum der Erste am Portale war, zu Noß mit dem Hut auf dem Kopse von dem ganzen Kapitel in die Kirche gesührt, in der Mitte derselben mit einem Rosenfranz geschmüdt und dann wieder seierlich die zur Thür zurückgeleitet.

And die alten Maitänze und Mailieder haben sich in Belgien unversehrt erhalten, und nicht nur am Maiabend, sondern auch an jedem Maisonntag kommen Abends Burschen und Mädeden zusammen, um ihre Reigen
um die Maibänme herum aufzusühren. Diese selbst werden ebensowol vor
die Bilder, Kirchen und Kapellen der heil. Jungfran, wie an den Straßeneden und auf öffentlichen Plätzen gesetzt. Ihre Ausschmückung ist ein Gegenstand großer Nivalität unter den Bewohnern der verschiedenen Stadtviertel,
und namentlich die jungen Mädehen suchen sich an manchen Orten gegen-

feitig barin zu überbieten.

In Benloo bringt jedes am Maiabend eine Kerze mit, die an ben Zweigen befestigt wird, und wenn alle Kerzen brennen, wird um den hellerleuchteten Baum herumgetanzt. Dasselbe geschah früher in Gelbern und

einigen Städten Nordbrabant's.



Bu Maien, welche man vor die Wohnungen ber Mädchen pflanzen will, wählt man hohe, belaubte Bäume, indem ein vertrochneter Stamm als Spott für alte, verhaßte Mädchen gilt. Oft sind es jedoch auch blos Buchebaumzweige oder meipalmen, welche man am Dache seiner Geliebten beseitigt, und im Limburgischen steckt man einen mit Bändern, buntem Papier u. dergl. geschmüdten Lorbeer oder Tannenzweig an die Thür, während man Mädchen von schlechtem Ruf durch einen Petersilienstrauß brandmarkt.

Die Sitte, einen Maikonig ober eine Maibraut anzuputen, welche noch in Holland herrscht, wo zu Pfingsten die Pfingstblume (pinksterbloom) herungeht, ist in den süblichen Niederlanden jetzt unbekannt, und auch in Deutschland tritt die Personisikation des Sommers beinah nirgends

mehr am Maitag, fonbern fast überall ju Bfingften auf.

Dagegen ist es an ber Ahr und in einigen Theilen heffens noch üblich, sich eine Maifrau zu wählen ober zu ersteigern, ein Brauch, ber ohne Zweifel ein Rest bes alten auf ben Mailagern vorkommenben Brautkaufs ift, und an ber Ahr Mailehen, in hessen Lehnausrufen heißt.

Bu bem Lehnansrusen, welches namentlich in ber Schwalm= und Lahngegend Statt sindet, ziehen die jungen Bursche, welche das ersorderliche Alter zur Wahl eines Liebchens haben, in der Walpurgisnacht eine Stunde vor Mitternacht unter Gesang und Peitschenknallen auf eine außerhalb des Orts gelegene Anhöhe und zünden ein großes Feuer an. Ist dieses im Brand, so stellt sich Einer von ihnen auf einen Stein oder eine Erhöhung und rust:

> Hier steh' ich auf ber Höhe Und ruse aus das Lehn, das Lehn, das erste (zweite n. s. f.) Lehn, Daß es die Herr'n recht wohl verstehn! Wem soll das sein?

Die übrige Berfammlung antwortet, indem fie die Namen eines Burfden und eines Maddens nennt, mit bem Zusat:

In biefem Jahre noch gur Che!

Dann beginnt wieder Gesang und Peitschengeknalle, und dies wiederholt sich, bis die Reihe der Heirathsfähigen durchgegangen ist. Die Berbindung, welche aus diesem Lehnausrufen entspringt, legt Beiden die Berpslichtung auf, ein Jahr lang mit keinem oder keiner Dritten zu tanzen. Das Resultat des Lehnausrusens wird in vielen Orten den Mädchen am nächsten Sonntag in der Kirche kund, indem diejenigen, welche einen Liebsten bekommen, einen schönen Blumenstrauß oder ein grünes Maibüschen auf ihrem Site sinden, und zum Zeichen, daß das Mädchen seinen Käufer auerkennt, befestigt es ihm eigenhändig einen sogenannten Lehnstrauß an den Hut.

An ber Ahr und in ber Umgegend, wo die Burfche des Dorfes eine Innung bilben, ber ein gewählter Schultheiß, Schöffe und Schreiber vorftehen, bietet ber Schultheiß am Walpurgisabend unter ber Linde ober vor ber Kirchthure fammtliche Mädchen bes Dorfes aus, indem er fie einzeln

mit Namen aufruft und jedes dem Meistbietenden zuschlägt. Dieser hat das Recht, mit seiner Maifrau ober seinem Mailehn während des Frühlings und Sommers zu tanzen und bei allen Gelegenheiten als ihr Bevorzugter zu gelten. An einigen Orten ist das Mädchen sogar verbunden, sich so lange, bis die Bohnen im Freien blühen, nur mit ihm zu unterhalten, und eigene Hiter oder Schützen sind beauftragt, etwaige llebertretungen anzuszeigen, die dann streng bestraft werden.



Das Brunnenfrangfeft in Bacharad.

Die Mädhen, welche bei ber Versteigerung feine Liebhaber gesunsten haben, bilben ben "Bünbel" ober "Rummel", und werden gewöhnlich in Bausch und Bogen an einen Vursichen versteigert, der dann bei ihnen dieselben Rechte hat, wie seber Einzelne bei seinem Maileben.

Die aus ber Bersteigerung zusammengebrachten Gelber werben an ben Kirchweihen
ober bei sonstigen Festlichkeiten verzehrt.

Die alten Mai= brunnenfeste sind im Oberbergischen

noch in Erinnerung geblieben, obwol sie von Jahr zu Jahr in Abnahme gerathen. Am Maiabend werden nämlich die Trinkquellen gereinigt, Lämpchen und Kerzen babei angezün-

bet, an bie nahestehenden Bäume befestigt und unter Gefängen bewacht. Am andern Morgen werden zum Schmude ber Brunnen Blumen gepflückt und Kränze gewunden, auch Gier zwischen die Blumen gelegt, mit benen man ben Brunnenrand verziert. Dieses Schmuden geschaf früher unter üblichen Liebern, und mit den Eiern wird Nachmittags Auchen gebacen, den man beim Maireigen gemeinschaftlich verzehrt.

Im Rheinthale ist diese Festlichkeit mit ihren Liedern fast gänzlich vergessen. Wenn aber in Bacharach einer der vier Brunnen, welche die Stadt bestigt, gereinigt wird, so versammeln sich noch immer die Kinder bes Stadtviertels, worin derselbe liegt, reich und arm, ohne Unterschied bes Standes, denn keines darf sich ausschließen, um mit dem Brunnenkranz herumzuziehen. Dieser Kranz ist eine Art Erntekranz, welcher von einem der Knaden an einem Stad besestigt und so von einem Hand zum andern getragen wird. Hinter ihm gehen die anderen Knaden, die auf einen alten Säbel einige Wecken oder Semmeln, und oben ein Stück Speck gespießt haben, und diesen solgen die Mädchen, welche die nicht spießbaren Nahrungsmittel, wie Eier und Butter, in Schalen und Körben nachtragen.

Auf jedem Bofe stellt sich Alles im Salbfreis um den Krangträger berum und stimmt ein Lied an, beffen Inhalt hanptfächlich ben Speck, bie

Beden und die Gier betrifft, die man gu haben wünscht.

Bas man bekommt, wird dem Brunnenmeister gebracht, welcher bafür verbunden ist, am nächsten Tage einen fleinen Schmans zu geben, bei bem sich das junge Bölfchen an "didem Brei" und "gelben Schnittchen" gütlich thut.

Am vollständigften hat sich das Maibrunnenfest in Tiffington, einem Dorfe von Derbushire in England, bewahrt, wo es unter bem Ramen Brunnenbekleiden oder =beblumen (well-dressing oder well-flowering)

am Simmelfahrtstage gefeiert wirb.

Schon Wochen vorher bewerben sich die Bewohner in der ganzen Gegend um Blumen, besonders um rothe Maßlieben (red daisies), mit benen am himmelfahrtstage alle 5 Brunnen des Orts auf das Graziöseste und Phantastischste geschmückt werden. Kränze und Guirlanden bilden verschiedene Embleme, Figuren aus Brettern werden mit seuchtem Lehn bedeckt, um die hineingesteckten Blumen frisch zu erhalten, und zu Mosaiss in den mannickstaltigsten Zeichnungen und Schattirungen arrangirt, aus denen, wie aus Blumenbecten, das Wasser der Onelle herauszussissen schenen, wie aus Blumenbecten, das Wasser der Onelle herauszussissen scheien. Die Dorfbewohner ziehen ihre besten Kleider an, und öffnen ihre Häuser sit die zahlereichen Freunde und Bekannten, welche dieses beliebte Fest aus der ganzen Nachbarschaft herbeizieht.

Nach beenbigtem Gottesbienst, wobei gepredigt wird, sindet eine Procession Statt, welche alle Brunnen der Reihe nach besucht, und an jedem derselben wird entweder ein Psalm, oder die Epistel und das Evangelium des Tages gelesen. Das Ganze schließt mit einer Hunne, die von den Kirchensängern mit Musikbegleitung gesungen wird. Dann geht man auseinander und verlebt

ben übrigen Tag mit landlichen Spielen und Festtageunterhaltungen.

Ueberhaupt haben sich am himmelfahrtstage noch mancherlei Gebräuche erhalten, welche ein hohes Alterthum bekunden. So ist durch ganz heffen die Sitte verbreitet, an diesem Tage Berge zu besteigen, heilkräftige Kräuter zu suchen, zu singen und zu tanzen. Auch in Westsalen pflegt man "Kräutchen" zu pflücken, und in mehr als einer Gegend Deutschland's

winden die Mädchen Kränze aus weißen und rothen Blumen, um sie in der Stube oder dem Stalle aufzuhängen, wo sie hängen bleiben, bis sie das nächste Jahr durch frische ersett werden. In Schwaben nimmt man die Himmelsahrtsblümlein, gewöhnlich Mausöhrle, auch Maushörnle genannt, dazu, und am Kocher ist dies Kränzewinden ein förmliches Fest. Oft schon nm 2 Uhr in der Nacht ziehen die Mädchen meist in größeren Gesellschaften an die Orte, wo diese röthlichen und weißen Blumen (gnaphalium dioieum) wachsen, sammeln sie ein und hängen dann die davon gemachten Kränze doppelt wie zwei in einander verschobene Reise in der Stube über dem Familientische und in dem Stalle über dem Viehe auf. Sie sollen Haus und Vieh vor dem Blite schüten.

In Frankfurt am Main zog früher Alles hinaus in den Stadtwald, um die Naronswurz (Arum maculatum) zu suchen, an welcher man zu erfennen meinte, ob es ein fruchtbares Jahr geben wird oder nicht, und diese Gewohnheit hat sich mit der Zeit in ein Volksfest verwandelt, welches jetzt .

am Dienstag nach Bfingften Statt finbet.

Die Thüringer Sagen berichten, daß am himmelfahrtstage die sogenannte Glückblume blühe, welche auf dem hohen Göll bei Markt Golling im Salzburgischen am ersten Mai gesunden werden soll, und am harz ist es das Allermannsherrnfraut, das an diesem Tage gesucht wird, weil es Glück für Bieh und Menschen bringt, und namentlich bewirken soll, daß die Mädchen noch in demselben Jahre einen Bräntigam bekommen. Geschieht dies nicht, so sprechen sie ärgerlich:

Dat Allermannsheeren, Dat böse Krut (Kraut), Dat heww (hab') ict e socht (gesucht), Un bin boch noch keine Brut.

Die Bewohner einiger sächsischer Dörfer pflegen am himmelfahrtstage ihre häuser mit Blumengewinden zu schmuchen, und in den Ortschaften Gödewitz, Fienstedt, Gorsleben, Zornitz und Krimpe seiert man an diesem Tage das Fest zu Ehren einer Königin Elisabeth, bei welchem man eine Tonne Bier trinkt, und in der eigens dazu erbauten sogenannten himmelsahrtsscheune tauzt. Früher, die noch nach Mitte des vorigen Jahrshunderts, versammelte man sich vor dem Tanze am Gemeindebrunnen, und trank dort sieden Rinkeimer Bier, während — in Fienstedt wenigstens — dabei öfsentlich vorgelesen wurde, woher das Fest stamme.

Die Ueberlieferung erzählt nämlich, vor mehr als sechshundert Jahren sei eine Königin, Namens Elisabeth, am himmelsahrtstage durch Fienstedt gekommen, die Einwohnerschaft habe sie sestlich empfangen und ihr sieden Rinkeimer Bier angeboten, worüber die Königin so erfreut gewesen sei, daß sie den Bewohnern von Fienstedt und den benachbarten Dörfern, die das Gleiche gethan, alle Steuern auf ewige Zeiten mit dem Beding erlassen habe, jede Gemeinde solle alljährlich am himmelsahrtstage der Königin zu

Ehren sieben Rinkeimer Bier am Gemeindebrunnen trinken, im Unterlassungsfalle aber verpflichtet seien, der Obrigkeit den Zehnten, und dazu noch ein schwarzes Rind mit weißen Füßen, einen Ziegenbod mit vergoldeten hörnern und ein vierspänniges Fuber Semmeln zu entrichten.

In Göbewitz, wo gewöhnlich der Trunk anstatt am Gemeindebrunnen auf dem sogenannten Bierhügel Statt fand, pflegte aus jedem Hanse ein Bewohner zu kommen. Auch muß das Bier noch jetzt bis auf den letzten Tropfen geleert werden, und jeder Fremde, der vorübergeht, mittrinken.

Alle diese Umstände, besonders aber die Strasbestimmungen bei Unterlassung des Brauches, lassen vermuthen, daß ein altheidnisches Opfersest, durch das Christenthum halb verdrängt, in diese Feier zum Gedächtniß der Anweienheit einer Königin übergegangen ist.

Much bas fogenannte Angelhoppenfest zu Martobel im Sananischen

bürfte gleichen Urfprung haben.

Ein altes Herkonnnen hat es bort zur Gewohnheit gemacht, daß ber Gemeindebäcker am Himmelfahrtstage Kugelhoppen ober Pallifaden bäckt, weil Jeder, welcher sonst das ganze Jahr hindurch keine Rugelhoppen kauft, sich an diesem Tage pflichtschuldigst daran gütlich thut. Des Nachmittags nach geendigtem Gottesdienst versammelte sich bis in neuester Zeit die Jugend beiderlei Geschlechtes aus der ganzen Umgegend auf einer Wiese bei Marköbel, um im Ningen und Lausen Wetten anzustellen, die in Pallisaden bezahlt werden nuchten.

Anderwärts, wie in den Niederlanden und in England, pflegte man früher am himmelfahrtstage blos Geflügel zu effen, und in Rotterdam find die himmelfahrtstugeln (hemelvaartsbollen) noch jest das übliche Ge-

bad bes Tages.

Der ehemals allgemeine Brauch, am Himmelfahrts ober Auffahrts tage in den Kirchen ein hölzernes Bild, von Engeln umringt, durch ein Loch im Kirchengewölde emporzuziehen, um die Himmelfahrt Christi bildich darzustellen, hat sich nur im Passeirerthal in Throl erhalten, und alles Bolf past dabei ängstlich auf die Nichtung auf, welche das Gesicht des Bildes einnimmt, bevor es verschwindet, indem man glaubt, das von dort im sol-

genben Sommer bie Bewitter fommen.

And die sogenannte Eschprocession, der Esch= oder Flurgang in den katholischen Gemeinden Schwabens, bei welchem man die ganze Markung mit einem Kruzisix durchzieht, an vier Stellen Halt macht, um ein Stück aus allen vier Evangelien zu lesen und den Wettersegen zu sprechen, und Häuser, Menschen und Thiere mit heiligem Wasser besprengt, ist vom Himmelsahrtstag auf den Psingstmontag verlegt worden. Dagegen wird in Weingarten bei Altdorf noch alle Jahre am Tage nach der Himmelsahrt, dem sogenannten Wettersreitag, der berühmte Blutritt gehalten, bei welchem die Reliquie des heil. Blutes in feierlicher Procession durch die Felder getragen, und das Korn gesegnet wird, damit kein Wetter ihm schade.

Die Theilnehmer erscheinen meist zu Pferde, weil ber Blutritt auch biefen Gebeihen bringt, sowie in militarischer Rleidung mit Fahnen, Mufit u. j. m. Einer hat bie heilige Blutglode, die mahrend bes Segens beständig gelautet wird, und der Bater Cuftos, der fonft bas heil. Blut trug, ritt ftets auf einem Schimmel.

Ebenjo ift in vielen Wegenben Schwabens die Anficht herrichend geblieben, daß bie aufgebende Conne am himmelfahrtemorgen brei Freudenfprünge macht, wie es anderwarts vom Connenaufgang am Oftermorgen behauptet wird, und bie Rentlinger . zogen früher ichon um Mitternacht mit Fadeln auf Die Achalm, um bies Schauspiel mit anzusehen und Die Conne

bei ihrem Bupfen mit Mufit gu begriffen.

In Thuringen glaubt man, daß ber Auffhanfer fich in ber Racht vor himmelfahrt öffne und alle herrlichfeit ber Tiefe fichtbar werbe, und in ber Umgegend von Burich wallfahrtet Alt und Jung am Auffahrtstage nach bem letliberge, auf beffen Spige man nach ber Bolfeergahlung vor Connenaufgang bie Simmelswohnungen ber Geligen geöffnet fieht, und Jefus felbft

erblidt, wie er die Engelchen herzt und foft.

Um verbreitetsten ift jedoch die Idee, man burfe am Simmelfahrtstage weder naben, noch fliden, um nicht bas Gewitter in's Saus zu gieben, und aus biefer Rolle, welche faft in allen Gebranchen und Meinungen, bie fich an ben Simmelfahrtstag fnupfen, Die Gewitter fpielen, tonnen wir ben Schluß ziehen, bag biefer Tag, welcher jett bem Bebachtniß ber himmelfahrt Chrifti geweiht ift und in England ber heilige Donnerstag, holy Thursday, heißt, in vordriftlicher Beit gleich bem Grundonneretage ein bem Donar besonders heiliger Tag gewesen sein muffe, ber mahrscheinlich noch in bie zwölf Tage bes Maifestes fiel.

Darum werben auch rothe Blumen zu ben Krangen gemählt, welche man an biefem Tage windet, wie bie Frauen in Schweben noch jett am himmelfahrtstage rothe Schurzen zu tragen pflegen; barum follten bie Bewohner von Fienftebt bei Unterlaffung ihres Teftes einen Bod entrichten, ber bem Donar heilig war; barum wurden auch an himmelfahrt bie Flurgange abgehalten, um vom Donnergotte, welcher fich nicht minber bes Biebes

wie ber Bflangen annahm, Schut für die Saaten zu erfleben.

Um bie heidnischen Felbumgange burch driftliche zu erfeten, murben bie Bettage oder Rogationen, welche schon im 5. Jahrhundert zur Abwendung allgemeiner Landplagen angeordnet worden waren, von ber Ofterzeit in die himmelfahrtewoche verlegt, die baron ben Ramen Bet=, Rreng= ober Gangwoche erhielt. Denn mahrend biefer brei Bet = ober Bitttage gieht man mit Kreugen und Fahnen, Litaneien betent, burch bie Meder, um ben Segen bes himmels für bas Gebeihen ber Felbfruchte herabzurufen.

Das Pfingftfeft, welches bie Ausgiegung bes heiligen Geiftes am funfgigften Tage nach Oftern feiert, ift bas eigentliche Commerfest, und bie Bfingfigebrauche find, wie bereits bemerft, größtentheile Festlichkeiten, mit

Diai. 148

benen man einft ben Dai begrußte, und bie in driftlicher Zeit auf Pfingften übergingen, weil bie Feier ber erneuten Ausgiefung bes Raturlebens fic leicht an die ber Ausgiegung bes heiligen Beiftes anlehnen fonnte.

Daher wird im Rheinthal bie Pfingftnacht, wie anderswo die Dainacht, mit Liedern gefeiert, indem die jungen Burfche die gange Fruhlingsnacht hindurch fingend von Beiler zu Beiler, von Saus zu Bans ziehen, um von ben Madden bie bereit gehaltenen Bfingfteier einzufammeln.

Much die Maibanne ober Maien werden in vielen Gegenden ben jungen Mabden erft in ber Pfingftnacht gefett, und fast allgemein ift es üblich, gu Pfingften bie Saufer mit Maibufden gu fcmuden, und Ralmus ober Blumen

por's Saus zu ftreuen.

Ebenso ift es jett eine weitherrichende Sitte, an einem ber Pfingsttage Pferbe und Rube gum erften Dal auf bie Brachweibe zu treiben, und in Diederdeutschland ift Pfingsten beshalb vorzugsweise ein Gest der hirten und ber mit dem Bieh beschäftigten Dienstboten auf dem Lande. An einigen Orten gehört die Mild, die am Pfingsttage gemolfen wird, ben Magden, und sie machen sich ein Gest, indem fie dieselbe in Gesellschaft verspeifen. Das Madden ober ber Buriche, ber beim Austreiben bes Biehe gulett anfommt, wird pingstfoss, Bfingftfuche, bas Mabden auch wol pingstbrut, Bfingftbraut, ober pingstjuffer, Bfingftjungfer, bas zulett auf bem Blan erscheinende Rind, je nachbem es eine Ruh ober ein Dofe ift, pingstkau, Bfingftfuh, ober pingstosse, Bfingftochfe, genannt. Die Bfingftfuh ober ber Bfingftoche, mitunter auch bie Pfingftbraut und ber Pfingftfuche, werben bann unter großem Jubel mit Blumen und Laub gefchmildt ober gefront, weshalb man von einem Madden, bas fich mit But überlaben hat, sprichwörtlich fagt: "Gie ift geputt wie ein Bfingftochfe."

Un andern Orten wird bie Bfingftbraut nicht mit Blumen, fonbern mit einem Reffel = ober Strohfrang aufgeputt. Wieber an anberen gefchieht bies ber Pfingftfuh ober bem Pfingftochfen, wogegen bie querft auf bem Blate antommenbe Rub ober bas zuerft erscheinenbe Dabden mit Blumen geichmudt wirb. Dies ift bann bie Pfingftbraut und Ronigin bes Feftes.

Ber im Erzgebirge ber Lette auf bem Dorfplat ift, wenn am Bfingfttag ber am früheften erwachte Anecht ober Butbube mit feiner Beitsche gefnallt hat, beißt der Bfingftlummel, und wird bas gange Jahr als folder genedt, mahrend in ber Graffchaft Mart ber Birte, ber am fpateften aus-

treibt, ben Ramen Bfingfthammel befommt.

In einigen Dorfern ber Altmart wird ber Bferbejunge, ber fein Pferb gulett hinaustreibt, jum bunten Jungen gemacht, indem er vom Ropf bis zu ben Fugen mit Felbblumen behangen wirb. Nachmittags führt man ihn im Dorf von Sof zu Sof, und berjenige, welcher zuerst auf bie Beibe getommen und Thaufdlepper heißt, fpricht folgende Reime:

> Bir bringen einen bunten Jungen in's Saus. Ber ibn feben will, ber fomme beraus;

Die Blumen haben wir für uns gepflüdt, Da haben wir ibn mit ausgeschmudt; Und hatten wir une noch cher bebacht, Go hatten wir ibn noch beffer gemacht; Geche Gier, feche Dreier, 'n Stild Gped, Go geh'n wir gleich wieder weg,

worauf bie Jungen ein Beident erhalten.

Bahrend aber bie Ginhüllung in Blumen hier zur Strafe gefchieht, wird an andern Orten ber Mart ein Anabe bagu auserwählt, um als Bfingftfaam, Rauderneft oder Fuftge Dai in Maien eingehüllt herumzugehen. Denn biefer Umzug mit einem gang in Blumen ober Laub gehüllten Anaben ift in Nordbeutschland nicht weniger verbreitet, als in Gubbeutschland, nur tritt ber Berhullte je nach ben Lotalitäten unter ben verschiebenften Mamen auf.

Benn an ber Ruhl bie Baume fich mit neuem Grun bebedt haben, giehen die Rinder hinaus in ben Balb, fcneiben ein Baar frifche Buchenbuide ab und binden die laubigen Reifer fo an Ginem aus ihrer Mitte feft, bag nichts von ihm fichtbar bleibt, als Die Schuhe. Bo bie Mugen fint, werden fleine Deffnungen gelaffen, und über bem Ropfe find bie Zweige gu einer Art Krone geformt: Dies ift bas Laubmannden, welches feine Ge-

fpielen fingend burd bas Dorf führen.

Anderwarts in Thuringen wird ein Buriche in Laub ober Moos gehüllt und im Balbe verftedt, wohin nun die andern Burichen bes Dorfes gieben, um ben milben Mann aus bem Solze zu holen. Cobald fie ihn gefunden, führen fie ihn ale Gefangenen aus bem Balbe, ichießen blind auf ihn, fo bag er wie tobt hinfällt, laffen ihn von einem Burichen, ber als Argt verfleibet ift, wieder jum Leben bringen, und binden ihn auf einem Bagen fest, um ihn in's Dorf ju fahren, wo fie vor jedem Saufe anhalten und ein Beident erbitten.

Muf ahnliche Beife wird in einigen fachfifden Dorfern bas Brant= paar gesucht und mit Jubel eingeholt, in Tilleda ber Maifonig verftedt und in's Dorf gurudgebracht, und in Groß-Bargula ein Gras- ober

Lattichfonig berumgeführt.

Bei Braunschweig erscheint eine mit Blumen befranzte Maibraut, und im Tedlenburgischen gieben bie Rinder mit einem Anaben umber, ber über und über mit grunen Reifern und Ginfter bededt ift, auf bem

Ropfe eine Blumentrone tragt und Bfingftblume beißt.

Der Bfingftlummel ober Bfingftbut, welcher in Schwaben Gaben forbert, ift in blübende Bfriemen vermummt ober mit Blumen und belaubten Zweigen gang umwunden, trägt eine fpige Laubmuge auf bem Ropfe und hat bas Geficht mit Baumrinde bedectt. Dft ift er auch hinten und vorn mit Ruhgloden und Ruhschellen behangen, und muß beständig Büdlinge maden.

-Im Schwarzwald zieht gewöhnlich schon am 1. Mai ber Maimann mit einer zuderhutförmigen, aus Reisen gebundenen Laubhütte auf dem Kopse durch's Dorf, und in einigen Gegenden Schwabens und Baierns wird dem durch das Loos gewählten grünen Basservogel als Lohn für seine Bermummung nicht selten ein kaltes Bad zu Theil, damit er seinen Namen mit Recht trage. Senso ging es noch vor dreißig Jahren dem Pfingkt in Niederbaiern, während noch jetzt dem Pfingstquack in der Pfalz, wenn es ihm nicht gelingt, seinen Begleitern zur rechten Zeit zu entwischen, das schöne Gewand aus Goldpapier, das ihn vom Kops bis zu den Füßen umhüllt, indem die hohe spitzige Kappe nur die Angen frei läst, stilickweis vom Leibe gerissen wird.

Bfingstquad wird auch im Elfaß ber Anabe ober Bursche genannt, welcher zu Pfingsten herumzieht, aber nicht, wie in ber Pfalz, in Goldpapier,

sondern gang und gar in Laub und Blumen gehüllt ift.

Mit Körben und einem Fäßchen wohl versehen, zieht das junge Bölfchen mit biesem Pfingstquad ober einem schön mit Bandern und Sträußern geschmudten Mai von Haus zu Haus. Heberall ertönt das Lieb:

Da fommen bie \*\*\* Maienknecht', Sie haben gern ihr Pfingsterecht, Drei Eier und ein Stüd Sped, Bon ber Mohre Seit' ewed, Ein halb Maß Bein In ben Kibel 'nein, Da woll'n bie \*\*\* Mai'nfnecht zusrieben sein,

wogn bie fleineren Anaben oft noch icherzent bie Worte fügen:

Pfingstequad het b' Eier g'fresse, bet d' Ochse und d' Ross im Stall vergesse. He ingen (unten) us (aus), beb owen (oben) us! He all blutt un blingi Bejel us. En Ei erus (beraus)! En Ei erus! Ober i schied i (ich schied euch) be Marber in's Hienerhus!

und überall erhalten sie das Begehrte. Das Fäßchen füllt sich, der Korb wird schwerer und schwerer, und wenn sie ihre Gaben, sowie den Maien an einen bestimmten Ort gebracht haben, geht Jedes nach Haus, um sich von den Semmelkuchen oder Mozen zu holen, die man zu Festzeiten auf den Dörfern bäckt. Unterdessen nähern sich die Mädchen dem ausgepflanzten Maien, die älteren Burschen kommen und knüpfen ihre Bänder vom Maien los, um sie ihren Mädchen zu bringen, die ihrerseits ebenfalls Eier und Butter zusammengetragen haben, und nun geht es an's Schmausen und zum Tanz.

In einzelnen Ortschaften bes Elsasses und Deutsch-Lothringens versammeln sich bie jungen Bursche Nachmittags zu Pferbe, und durchziehen das Dorf, indem sie altherkömmliche Sprüche hersagen, worauf sie den Bann



umreiten. Richt felten tragen fie babei bie abentenerlichften Bermummungen, und früher wurden fie gewöhnlich von alteren Mannern begleitet, welche

ihnen bie Grengen bes Felbbezirkes ber Gemeinde anzeigten.

Anderwärts hat Diefes Umreiten ber Fluren einen mehr religiöfen Charafter angenommen. Go begleitet beim Defdytreib'n im Durfheimer Landgericht in Schwaben ber Pfarrer mit einer Reliquie vom beil. Rreng gu Bferbe bie Chaar ber jungen Lente, welche bie Dorfflur umreiten wollen, und lieft an vier Eden bas Evangelium, um bas "Wetter gu fegnen".

Beim fogenannten Ronigreiten in Defterreichifch-Schlefien reiten ber Dorfrichter, Die Weschworenen und Alle aus ber Gemeinde, welche Bferbe befiten, im gefetten Schritt, mit Andacht fromme Lieber fingend, um ihre Meder herum, indem fie hoffen, badurch ben Gegen bes Simmel's auf ihre jungen Saaten herabzuflehen und jeben Betterichaben von ihnen abzuwenden, und beim Traidergang in Sagelftadt in ber Dberpfalz, welcher von Jahr zu Jahr wechselt, weil nicht alle Felber auf einmal umgangen werben fonnen, wird die große Rirchenfahne herumgetragen, auf welcher ber beilige

Beit, ber Schutyatron bes Dries, abgebildet ift.

Benn in Baumgarten in Niederbaiern Die Anechte und Bauern unter ber Anführung bes Batrimonialgerichtsbieners ober bes Oberjägers alljährlich am Bfingftmontag um 12 Uhr Mittags vom Schloghof aus Die Balfte bes Bezirfe umreiten, verfeben fie fich bei ihrer Rudfehr mit 5-6 Fuß langen Stangen, die an einem Ende fcharfichneibenbe Gifen, wie gum Husfteden ber Difteln, haben. Während bes Umritte haben nämlich bie Schloftiffer ein gang mit Reifen belegtes Tag an einer Gaule befestigt, und auf biefe einen Fichtenbufch gesteckt, ber mit Gewinnften aller Art, wie Saletuchern, Rinberfpielfachen u. bergl., behangen ift. Gobald nun bie Reiter gurud finb, trabt Giner nach bem Unbern unter Mufifbegleitung an ber Gaule vorüber, und fucht zuerft einen Reifen vom Faß, und bann ben Bufch abzustechen. Derjenige, bei welchem ber Bufch herabfallt, befommt bie Gewinnfte, und Die Rufer erhalten von ber Berrichaft bas fogenannte Bofdenbier, welches Abende beim Tang vertrunfen wirb.

3m Barg und in ben Dörfern Gachfens und ber Mart, wo noch bas Bfingftreiten üblich ift, befteht es oft nur in einem folden Stechen ober Reiten, bas nach ben Wegenständen, bie als Biel bienen, balb Rrangfteden

ober Rrangreiten, bald Dannfteden, balb Ringfteden beißt.

Bei bem Krangreiten, wie es in Laffelbe am Barg gefchieht, find bie Bferbe mit langen Banbern ober Quaften an Ropfen und Schmangen, bie Knechte mit gleichen Quaften an Müten und Schultern geschmudt. einem Anger ift ein Rrang aufgestedt, nach welchem bie Reiter jagen, und wer zuerft bei bem Krange antommt und ihn abftreift, hat ben Breis gewonnen, und hangt ben Rrang um ben Sals feines Bferbes.

Wer beim Rrangstechen in Nörten Sieger ober König wirb, erhalt ein feibenes Euch von ben Mabden, muß aber bafür mit allen, bie etwas bazugegeben, tanzen. Wer bagegen zuletzt das Ziel erreicht, muß beim Einsammeln ber Gaben ben Korb tragen. Am nächsten Tage ziehen nämlich die Theilnehmer am Stechen von Haus zu Haus, sprechen den hergebrachten Reim:

Sier tret' ich auf ben Hof, Der Kaiser und ber Bischof, Der Kaiser und ber König, Das Land das liegt im Plönich, Die armen Herr'n, Die geben gern, Die Reichen noch viel mehr.

und knallen mit den Peitschen, ein Brauch, der, wie so viele andere, sast überall vom ersten Mai auf Psingsten übertragen worden ist, weil er, zur Bertreibung der Unholde und Heren bestimmt, am Psingstsest eine passende Erflärung in der ihm untergeschobenen driftlichen Deutung fand, das Peitschenstnallen solle das Brausen des heiligen Geistes vorstellen.

Will man bei Bettin ben Mann fteden, so macht man einen Mann von Stroh, richtet ihn auf, und reitet mit verbundenen Angen und mit Stäben in der Hand darauf zu. Wer ihn trifft und umftößt, erhält als

Sieger ben ausgesetzten Breis.

Biel Gewandtheit und Kraft gehört zu dem Ringstechen, das an die alte Ritterzeit erinnert. Es gehört namentlich in einigen nördlich gelegenen Gegenden Deutschlands, wie Schleswig, Hosstein und Oftsriesland, sowie in Throl und in der niederländischen Provinz Seeland, zu den beliedtesten Spielen des Bolfes. Im Dithmarschen nimmt man dazu eine hölzerne oder eiserne Scheibe mit 5 Löchern, die man frei an einem Strick aufhängt, der zwischen zwei Pfählen oder Bäumen besestigt ist, und such nun während des Reitens, oft auch mitten im Lause zu Fuß, mit einem runden hölzernen Stecher, der ziemlich eben so die ist, wie jedes der 5 Löcher weit, nach einem der bestimmten Löcher zu stechen. Zuerst wird nach dem obersten links, dann nach dem obersten rechts, hierauf nach dem untersten links und zulest dreimal nach dem mittelsten, nie aber nach dem untersten Loche rechts gestochen, was mit Strase verbunden ist. Wer in der bestimmten Folge der Löcher seine sechs Stiche am schnellsten zu Stande deringt, ist Sieger.

Die Bewohner bes Innfreises pflegen einen einfachen metallenen Ring mit einer starken Schnur an einem Seile zu besestigen, das recht straff quer siber eine Straße gespannt ist. Dann reitet von einer gewissen Entsernung aus Einer nach dem Andern im schnellsten Trab unter dem Seile durch, und sticht in diesem Augenblick mit seiner spitzigen Lanze nach dem Ringe, den er nicht blos treffen, sondern auch von der Schnur losreißen muß, wenn

er die ausgesetzte Bramie verdienen will.

Auf Diefelbe Beife gefchieht bas Ringfteden in Geeland.



Sehr häufig werben auch blos Wettrennen ober Bettläufe nach einem aufgestedten Kranze, Sute ober bergl. angestellt, bei benen bie Sieger Breife ober ben Sprentitel Konig bavon tragen.

Bei bem Wettrennen in Beitensfele in Karnten muffen bem Berfommen gemäß die drei jungften Burger laufen, mahrend bie übrigen gu Bferbe folgen, um am Biel ben Musspruch bes bort aufgestellten Breisgerichtes Bu vernehmen. Wer guerft antommt, erhalt nach alter Gitte ein Baar Strumpfe nebft einem mit Banbern burchflochtenen Rrang, ber Zweite einen Rrang allein, und ber Dritte einen mit Banbern umwundenen Strauß von Blumen und Comeinsborften.

Muf bem Ralbe'iden Berber wird von bem alteften Butejungen eine Tanne, beren Zweige er gefappt und mit lauter Rnochen behangen, als fogenannter Anochengalgen auf einer Bobe in ber Rabe ber Pfingftweibe aufgepflanzt, und nach biefer beginnt ber Ronigslauf. Dem Letten am

Biel, welcher ber lahme Zimmermann heißt, wird ein Bein mit Schienen und Baft umwidelt, ale mare es gebrochen, ein großer Ctab in bie Banb gegeben, um fich barauf zu ftiten, und bann fuhrt ihn bie Jugend in's Dorf, wo man mit bem Gprud:

"Bi bemm' Saigras uthfteden, Timmermann hat fid Sale un Been terbrofen; wulln febn, as une woll'n half Schod Gier wulle gewen."

(Bir haben Saigras (Brachweibe) ausgestedt, Zimmermann hat fich Sals und Bein gebrochen; wollen feben, ob uns wol ein halb Schod Gier wollt' geben.)

von Sof zu Sof zieht und Gier fammelt, bie im Rruge zu einem Ruchen verbaden werben.

Daffelbe geschieht mit bem Molit, bem Letten beim Wettlaufen gu Brunau in ber Altmart, bas bavon Molittaufen heißt, mahrend in ber Wegend von Galgwebel ber ichlechtefte Reiter mit Blumen gefchmudt, unb beshalb ber fdmude Junge genannt wirb.

Die Bettrennen, welche im Bohmerwalte alljährlich am Bfingftmontag abgehalten werben, haben burch bie Cherze bes Cpagmaders, ber nie babei fehlen barf, noch einen besonderen Reig für bas umwohnende

Landvolf.

Diefer Spagmacher (ba Gidboasmoda) fitt, brollig angezogen, auf ber erbarmlichften Dahre ber gangen Wegend, welcher man noch bagu auf ber Schwanzseite einen fünftlichen Sale und Ropf aus Stroh, und aus bem Ropfe ein eben foldes Sintertheil gemacht hat, fo bag über bie Augen ein Schwang berabhangt. Will er auffteigen, thut er es mit einer Leiter.

Die Reiter tragen auf bem Ropfe eine fleine Lebermute, Die nicht mehr als ben Wirbel bebedt, um ben Sals ein loder gefchlungenes Tuch, haben feine Jade an und figen ohne Cattel auf bem Pferbe, welches an Zaum, Mabne und Schweif mit rothen Seibenbandmafden geschmudt ift. sammeln fich am Wirthshaus, wo auf einer Fahne Die Breife: ein rothober blauseibener Westenftoff, ein farmoifinrothseibenes Salstuch und ein ichoner Bofentrager nebft einem Strang von fünftlichen Blumen hangen. Der vierte Sieger erhalt eine unbebeutenbe Summe an Gelb. Bur Beftreitung aller Ausgaben haben bie Reiter bas nöthige Gelb zusammengeschoffen.

Unter heiterer Dufit brechen bie Reiter auf und postiren fich. bunne Strobfpur bezeichnet bas Biel. Gin Flintenschuß giebt bas Zeichen jum Abritt, und bringt eine mahrhaft fieberhafte Aufregung unter bie bichtgebrängten Bufchauer. Der Gieger ergreift jauchzend bie Fahne und läßt auffpielen. Doch plöglich fnallt ein zweiter Couff, und ber Spagmacher beginnt allein ein Rennen, fteigt nach 20 Schritten ab, füttert fein Bferd, treibt alle möglichen Boffen, reitet bann bis jum Biel und fangt mit bem Sieger einen heftigen Streit um die Fahne an, ber bamit endigt, daß ibm fein Lohn zugefagt wird, welcher gewöhnlich in zwölf Badden Rauch - ober Conupftabat beftebt.

Unter Musik, Jauchzen und Lärmen zieht man nach bem Dorfe zuruch, wo nach kurzem Tanz die Burschen, die Musik voran, durch alle Straßen reiten und um jeden Bauerhof einige Mase herumsprengen, während ber Spaßmacher mit einem großen Tragkorbe auf dem Rücken jede Hausfrau mit den Worten bestürmt:

Baren, ichot's ohö bur b' Fengalcha'm, Kint's ös bo hoathearzö blea'm? Habet eng hruia, hats! Keichal und Dia! (Bänerin, ichaut burch bie Fensterscheiben, Könnt ihr ba hartherzig bleiben? Reiten um's Hans ohne Sattel und Zaum — Kargt ihr mit Anchen und Giern? Bol faum!)

Die gesammelten "Raichal" (Ruchen) und "Dia" (Gier) verspeisen bie Buischen

im Birthehaus, worauf Tang bas Fest beschließt.

In der Umgegend von Bilfen geht dem Bettrennen noch ein Pfingstfpiel vorans, welches Königsfpiel heißt und viel Aehnlichfeit mit den

Bfingftritten in Schwaben hat.

In ber Mitte bes Dorfes ift über Racht eine Butte ingelformig aus grunbelaubten Zweigen und ohne Gingang errichtet worden, bei welcher fich nach Beendigung bes Rachmittagegottesbienftes Alles einfindet, mas Beine hat und geben fann. Mittlerweile fommen aus ben Bauerhofen bie Buriden 3u Pferbe und reiten nach bem Birthehaus, wo fie fich versammeln. Rog und Reiter find reich mit Banbern in allen Farben geschmudt, indem jedes Mabden ihren Stolz barein fett, ihren Liebsten am ichonften auszuputen. Der Ronig trägt ale Auszeichnung einen aus Binfen geflochtenen But, ber Die Geftalt eines Buderhutes hat und ringenm mit Bilbern und Banbern verziert ift. Un feiner Seite prangt ein Gabel, und fein Befolge befteht aus bem Richter, Ausrufer und Bierreiter, Die gleichfalls mit Gabeln umgürtet find. Der Bierreiter trägt die Fahne: ein an einer Stange flatternbes Tuch. 218 Spagmacher bient ber fogenannte Froidiginber ober Scharfrichter, welcher mit rothen Strumpfen, Solzpantoffeln und Strohfpornen, gelblebernen bis jum Rnie reichenben Beinfleibern, rother Befte und zerriffenem fdmargen Frad, beffen Schöfe bis auf die Saden berabreichen, auf ber ichlechteften Roffinante im Dorfe fitt, ein Ropftiffen ftatt bes Sattele, Stricke auftatt ber Bügel hat, und im Weficht einen riefigen Schnurrbart, mit Rug gemalt, auf bem Ropfe einen mit einem Fleberwifch ftatt bes Feberbuiches verzierten haarlofen, fpiten Sut, und an ber Suffte ein altes, verroftetes Schwert tragt.

Langsamen Schrittes reitet ber Trupp, ben König an ber Spite, nach ber Hütte, wo auf bes Königs Befehl ber Ausrufer vom Pferbe steigt, zum Ergöten ber Zuschauer um die Hütte herumgeht, unter ben possirichsten Grimassen eine Thur sucht, und endlich zu allgemeinem Inbel bas Schwert

zieht, eine Deffnung durchhaut und auf den Stuhl steigt, den er in der Hutte sindet. Dann beginnt er in Sinnsprüchen jede Bauerntochter und Magd, jeden Hosbesitzer und Knecht zu bekritteln, indem er 3. B. spricht:

"Bon X. is a Moad, hats a G'sicht, wei Milich und Blout, San ihr alla Boub'n gout." (Beim X. ift 'ne Magd, hat ein Gesicht wie Milch und Blut, Sind ihr alle Burschen gut.)

ober:

"Bon X. is a Moab, fitt bon Thaoa, Wei a Krapa, Wei a Heth,

Sat se b' Kib'l alla g'sett. (Beim X. ift eine Magb, sitt beim Thore, wie eine Krahe, wie eine Esser, hat bie Rode alle gersett.)

Nach jedem Spruch wendet er sich mit den hergebrachten Worten: "Herr Richta! is wava=r= oda niat?" (Ist es wahr oder nicht?) zum Richter, und dieser entgegnet ebenso regelmäßig:

"Ja, ja, bift a brava Bua, mad) nea-r- imma meia bazou." (Ja, ja,

bu bift ein braver Burfd, mad nur immer mehr bagu.)

Bon ben Bauern heißt es:

"De X. is a Muan, Dea-r- All's paffeln fnan," (Der X. ift ein Mann, ber Alles pafteln (felbstmachen) fann.)

ober:

"Bon X. is scho 's ganz Gaoa Des scheina z'sallana Thaoa", n. s. w. (Beim X. ift schon bas ganze Jahr bas schöne zerfallene Thor.)

Bon Zeit zu Zeit bietet ber Bierreiter bas volle Glas, bas er zu Pferbe aus ber Schenke geholt, zuerst bem König, bann bem Richter und bem

Rebner bar.

Sind die Reime zu Ende, welche die lustigsten und gescheidtesten Burschen gemeinsam versertigt haben, tritt der Froschschinder hervor, zeigt einen Bogelbauer, preist die darin besindlichen "Zeissige" (Frösche), baut unter vielen Possen einen Galgen, an welchem er die armen Thiere in einer Reihe aufhängt, treibt allerlei Spott mit ihnen, und wirft sie zuletzt unter die Zusichauer, wo sie bei ihrem Fall nicht wenig Geschrei veransassen.

Hier sprengt ihm nach und sucht ihn vor bem bestimmten Ziele einzuholen.

Gelingt bies nicht, bleibt er noch ein Jahr in feiner Burbe, und seine Berfolger milfen am Abend seine ganze Zeche im Birthshaus bezahlen.

Belingt es aber, fo wird er mit Safelruthen ober mit ben Gabeln gefchlagen, muß vom Pferbe fteigen, fich jum Schein topfen laffen, und Abende alle Buriden im Birthehaus freihalten, wo man bis jum Morgen jubelt, fingt und tangt.

Diefes Röpfen wird and bei bem fcmäbifden Bfingftritt in Burmlingen vorgenommen, und zwar am Pfingftbut, welcher bei bem Pfingftritt in Friedingen an ber Donan mit einem falten Babe bavontommt.

Die berühmten englisch en Bettrennen nehmen ebenfalle um die Pfingft-Beit ihren Anfang. Die erften fanden einft an Georgi Statt, gu Ehren bes Beiligen bes Landes, und mit bem Jahre 1610, wo Billiam Lefter, ein Kramer und bamals Mayor, und Robert Ambrye, ein Gifenhandler und Sheriff ber Stadt Leicefter, auf ihre Roften brei Gilbergloden als Breife für ein Pferberennen am Georgstag aussetzen, begann bie ununterbrochene Folge ber Chester Races, Chefterrennen, Die später in Die erfte Maiwoche verlegt wurden, und beren Preife fich mit ber Zeit aus ben Gloden in bie jest üblichen verwandelten.

Die Unterhaltung gefiel fo, daß gegenwärtig faft überall Rennen abgehalten werben, und von ben Rennflubs eigene Ralenber ausgegeben werben muffen, um bie Tage ber verschiedenen Rennen nicht verwechseln gu laffen. Die eleganteften und fashionabelften aber von gang England find bie Ascot-

Frühlinge=Bettrennen.

Der Rennplatz liegt wenige englische Meilen von Binbfor entfernt, und ber Weg babin führt burch bie herrlichsten Bart- Alleen, bie man fich benten fann. Schon die größere Entfernung von ber Sauptftadt ift Grund genng, baß auf biefem Rennen nie fo große Menfchenmaffen beifammen gefeben werben, wie auf bem Derby-Rennen in Epfom. Das Bublifum ift baher ein beinahe ausschließlich ariftofratisches, und ber Bof läßt fich selbst burch bas ungunftigfte Wetter nicht abhalten, babei zu ericheinen.

In ben beutschen Städten, wo fich Schützengilden ober Schützengefellichaften befinden, wird Pfingften meift burch ein Konigefchiegen gefeiert, bas oft brei Tage mahrt, wie 3. B. in Freiwalban in Defterreichifch-

Schlefien, wo es am Bfingftfonntag beginnt.

Der vorjährige Ronig, Die beiben Ritter und alle Schüten versammeln fich bes Morgens auf bem Rathhaus, und ziehen, fobald zum Gottesbienft gelantet wird, voran ber Ronig mit feinem Schmud zwischen ben beiben Rittern, welche ebenfalls ihre Infignien tragen, und hinter ihm bie übrigen Schützen nach bem Alter paarweis und feierlichen Ganges, nach ber Rirche. Dort empfängt fie ber Briefter und führt fie um bie Rirde und hinein, wo ein Opfergang für ben Pfarrer und barauf eine Bredigt und bas Sochamt gehalten wird. Rach Beenbigung bes Gottesbienftes begiebt fich ber Bug in ber vorigen Ordnung nach bem Rathhaus gurud, wo biejenigen Schuten burd's Loos bestimmt werben, welche für ihre wie immer am Schießen gehinderten Mitgenoffen ichiegen follen.



160 Mai.

Am Pfingstmontag, Nachmittag um 1 Uhr, werden der alte König und die Ritter in ihren Wohnungen abgeholt und, mit der Schützenfahne voran, unter Pauken= und Trompetenschall auf's Rathhaus geführt. Sind dort alle Schützen versammelt, zieht man paarweis mit Musit hinter der vorangetragenen Schießscheibe und Schützenfahne her nach der Kirche, wo man nach abgebeteter Litanei den Segen empfängt, und hierauf nach der Schießstätte,

wo das eigentliche Königsschießen beginnt.

Zuerst wird eine große Scheibe aufgestellt, auf welche mit freier Hand der König, die Ritter und die Schützen nach ihrer Rangordnung schießen. Wer sie mit der ganzen "Lage" d. h. mit drei auseinandersolgenden Schüssen trifft, ist ein "Oreier" und nur als solcher befähigt, auf die Königsscheibe zu schießen. Sobald alle Schützen auf die große Scheibe geschossen, wird die Königsschiebe sür die "Oreier" aufgestellt. Der beste Schus bestimmt den König, der zweit= und drittbeste die beiden Ritter. Alle Drei erhalten Zinnfrüge, der König einen von 3 bis 4 Maß, die Ritter verhältnismäßig kleinere, und so werden die übrigen Gewinnste immer geringer bis zum niedrigsten, der "Säule" heißt und in einem Kasselössel besteht.

Sind die Gewinne ausgetheilt, so beginnt der Rückzug nach der Stadt. Boraus gehen die Träger der Fahne, Königsscheibe und Gewinnste, dann fommen die Musiker, und hinter ihnen der König zwischen den beiden Rittern und zuletzt der Zug der Schützen, welchen das schaulustige Publikum solgt.

Da vor dem Hause jedes Schützen Halt gemacht und unter Schwingung der Fahne ein Aufzug geblasen wird, braucht der Zug oft 2 Stunden, ehe er am bestimmten Gasthaus anlangt, wo der König seinen Schmuck ablegt und ein Tänzchen beginnt. Die Andern folgen ihm nach, und sowie Jeder ein kurzes Tänzchen gemacht, geht Alles still und ruhig nach Hause.

Am Pfingstdienstag fängt das Fest früh um 9 Uhr wieder mit einem Gottesdienst an, worauf man zu Mittag in der Wohnung eines Schützensältesten gemeinschaftlich ein frugales Mahl ninmt, zu welchem der König 4, der erste Nitter 2, der zweite ein Maß Wein giebt, und wobei alle übrigen Auslagen aus der Schützenlade bestritten werden. Nach dem Mahl zieht die Gesellschaft in hergebrachter Weise nach der Schießstätte, wo ein Freischießen gehalten wird. Dieses wiederholt sich am zweiten und dritten Sonntag nach Bfingsten.

Die Frende des Festes vermehrt die zahllose Menge Menschen aus ber Stadt und ber Umgegend, welche sich babei mit Bürfel- und Kegelspiel belustigen und in den vielen Buden mit Speis und Trank gittlich thun.

Außer bem Rrng erhalt ber Ronig noch ein Gebrau Bier von ber Stadt

und 8 Rlafter weiches Solz aus den herrschaftlichen Waldungen.

In gleicher Weise werben auch die sogenannten Pfingstgelage ober Pfingstbiere, welche in Nordbeutschland noch üblich sind, die zum Dienstag nach Pfingsten fortgesetzt. Namentlich ist dies in Thuringen der Fall, wo schon lange vor Pfingsten die Zuruftungen dazu beginnen.

Sind nämlich die Burschen eines Dorfes barüber einig, ein Pfingstbier zu veranstalten, so wählen sie einen Einschenker, das Faktotum bei der ganzen Festlichkeit. Dieser beginnt sein Amt damit, daß er in Begleitung eines der jungen Burschen im Sonntagsputz seierlich von Gehöft zu Gehöft sahrt, mit wohlgesetzter Rede im Namen der Pfingstgesellschaft zur Theilnahme am Pfingstbier einladet und zum Einschütten auffordert. Man giebt entweder Geld oder einige Meten Gerste, welche auf den Bagen gesladen werden, und num wird unter Beihilfe einiger junger Bursche Bier gebraut und in den Kellern der Schenke aufgespeichert.

Alle Abende versammeln sich die Pfingstburschen zu weiterer Besprechung, und Jeber benkt an das Mädchen, welches er sich zum Pfingstanz erbitten will. Denn am Pfingstabend muß Alles in Ordnung sein, da die Pfingst-

jungfern bann ichon burch Maien ausgezeichnet werben.

Meist mit Musik fahrt man hinans in den Wald und holt junge Birken, Buchen oder Pappeln. Ein Plat vor dem Wirthshaus oder unter der Linde wird festgestampst oder mit Dielen belegt, mit grünen Zweigen eingefriedigt und überdeckt, und so als Sommerlande zum Tanzplat bestimmt.

In der Pfingstnacht werden vor den Thuren der Pfingstjungfern, sowie der Honoratioren des Ortes, als des Herrn Pfarrers, des Schulmeisters und Ortsschulzen, je zwei schwe Maien gepflanzt. Auch die Pforte zum

Gottesbaus wird mit Maien geschmudt.

Der Pfingstsonntag ist ganz ber firchlichen Feier gewibmet. Erst am Montag nach bem Nachmittagsgottesbienst, ber beshalb gewöhnlich etwas früher als sonst beginnt, fängt Spiel und Tanz an. Ein vierspänniger Bagen mit buntbebänderten Pserben bringt die zum Fest engagirten Musster ans ber nächsten Stadt, während die Thüringer bei allen andern Gelegenbeiten ihre Musit meist selbst besorgen, und nun werden die Pfingstjungsern von ihren Tänzern einzeln mit Musit abgeholt. Dann zieht man paarweis, mit der Musit an der Spige, zur Sommerlaube, und der Tanz beginnt.

Der Einschenker in weißen hembsärmeln, mit einem mächtigen Blumenstrauß geschmuckt, zapft das Pfingstbier an, und reicht den mit Bändern und Blumen verzierten Steinkrug den ihm wohlbekannten Festtheilnehmern dar. Ein Musikusch begleitet jeden Festrunk. Auch wenn ein Fremder sich an der Pfingstlaube zeigt und dem Freitrunk Bescheid thut, wird er mit einem

jogenannten Rundabblafen geehrt.

Gegen Abend tritt eine Baufe ein: die Burschen und Mädchen geben nach Hause zum "Beschicken." Dann beginnt der Tanz wieder und dauert bis tief in die Nacht hinein, worauf die Tänzerpaare noch bei einem Nachttrunf zusammenbleiben, bei welchem das Rundabblasen eine große Rolle spielt.

Mit dem ersten Morgengrauen suchen die Pfingstburschen es einer dem andern darin vorzuthun, ihrer Tänzerin vom Musikchor ein festliches Morgen-

Mai. 162

Um fogenannten britten Feiertag halten bie Burfden einen Umzug in allerlei Berkleidungen. Die Läufer, über und über mit bunten Bandern bebedt, ziehen voran und verkunden bie Ankunft bes Buges burch Anallen mit Schlittenpeitschen. Im Buge selbst fieht man einen Tangbaren, einen Bunderbottor, einen Barbier, ferner Reiter auf fünftlichen Pferden (wie fie zur Fastnacht vorkommen), Burichen in Franenkleidern, Schornsteinfeger u. bergl. Besonders aber barf ber Beias (Bajaggo) nie fehlen, welcher in feinem bunten Narrenkleide und ber Schellenkappe im Buge auf= und ablanft und mit feiner flappenben Holzpritsche balb an bie Dorfjugend, balb an Bornbergebenbe

Schläge austheilt.

Bei benen, welche fich am Freibier betheiligten, wird Salt gemacht, Die Mufit spielt auf, mahrend ber Ginfdenker, ber eine Tonne Bier auf einem Karren bei fich führt, bem Hanswirth einen Labetrunt reicht. Die Hansfrau eilt, Butter, Gier, Mehl, Brob, Wurft ober Schinken herbeignholen, zu beren Empfang fich besondere Trager mit Gaden und Korben im Buge befinden; die Schornsteinfeger untersuchen wol auch felbst die Rauchfange, und fammtliche Lebensmittel werben nach ber Schenke gebracht, wo fie von ben Frauen gu bem Schmans verwandt werben, ber nun Alle vereinigt, und bei welchem bas Lieblingsgericht ber Thuringer, Ruhrei mit Burft und Schinken nebft grunem Salat, einen Saupttheil ausmacht. Man bringt gereimte ober ungereimte Trinffpruche auf Die Tangerinnen aus, wobei man fogar oft Wein trinft, und ber Ginfdenfer geht mit einem Teller mit Salg herum, gur Entschädigung für seine Mühen etwas anflegen, b. h. Gelb in's Salg steden gu laffen. Ift er zufrieben, besteigt er einen Stuhl, um in gereimter Auffage feinen Dant auszusprechen, worauf ein Tang ben Tag beschließt.





Scene aus dem Duffelborfer Runftlerfefte: Reitervorpofien.



## Eduni. D.

ie ber Mai mit seinen Festlichkeiten die Rücksehr bes langentbehrten Sommers seiert, so ist der Juni vorzugsweise zur Verherrlichung der Sonne in ihrer höchsten Macht und ihrem höchsten Glanze bestimmt. Nur in seinen ersten Bochen klingen gewissermaßen noch die Echo's des Pfingstfestes nach: das Dreifaltigkeitsfest am Sonntag nach Pfingsten, und das Fronleichnamsfest am Dienstag nach Trinitatis.

Das erstere, nach welchem die Sonntage bis zum Abvent in der protestantischen Kirche den Namen Trinitatis-Sonntage oder Sonntage nach Trinitatis sühren, während sie von den Katholiken nach Pfingsten gezählt werden, entstand schon früh aus Opposition gegen die Unitarier, die den heil. Geist als Person Gottes nicht anerkennen wollten, wurde aber erst 1260 auf dem Konzil zu Arles allgemein zu seiern verordnet, um den Glauben an einen dreieinigen Gott zu beleben und zu heben. Da eigentlich seber Sonntag als Tag des Herrn der Verehrung der heil. Dreisaligkeit geweiht ist, so wird der Sonntag Trinitatis, der ganz besonders diese Aufgabe hat, an vielen Orten ausschließlich der goldene Sonntag genannt,

11\*

und in Thüringen namentlich sehr hoch geschätt. Die Heiligkeit besselben durch Nähen ober Fliden zu stören, zieht nach dem Volksglauben Thüringens und Frankens, wie am himmelsahrtstage, die Gesahr nach sich, vom Blitze erschlagen zu werden, und in der Gegend von Schweinfurt erzählt man: ein Bauerbursche, der so unvorsichtig gewesen sei, sich am Dreisaltigkeitstage einen Hosenknopf anzunähen, habe am Tage darauf, als er sischte, sich nur dadurch vor dem Gewitter, das ihn übersiel, retten können, daß er geschwind seine Hosen auszog und in's Wasser warf, wo der Blitz sie tras.

Dagegen kann man sicher darauf rechnen, in Allem, was man am Tage nach Trinitatis unternimmt, glücklich zu fein, wenn man am Dreifaltigkeitstage drei Mal in die Kirche geht und jedesmal an sein Vorhaben benkt.

Sbenso gelten Kinder, am Güldensonntag geboren, für Glüdsfinder, die weise werden und Geister sehen sollen. Der Farrnsamen, welchem man die Macht zuschreibt, unsichtbar zu machen, Glüd im Spiele zu versleihen und seden Schuß, den sein Besitzer thut, treffen zu lassen, soll in der Mitternachtöstunde der Nacht zum goldenen Sonntag zur völligen Reise geslangen und abfallen, dann aber plötzlich verschwinden; die Bunderblume soll am goldenen Sonntag blühen, und zahlreiche Sagen berichten von Bergen, die sich an diesem Tage öffnen, von verwünschen Jungsrauen, welche dann erlöst, und von Schätzen, die dann gehoben werden können.

Sehr feierlich wird der Trinitatis-Sonntag in Langensalza begangen, wo die Fuhr- und Ackerleute, Musik voran, durch die Stadt nach dem sogenannten Anger vor dem Niederhöfer Thore ziehen, und dort, während ihr Fähndrich auf einen der daran stoßenden Accker tritt und die Fahne schwingt, den Gesang anstimmen: "Es woll' uns Gott genädig sein," und

in Breslan ift biefer Sonntag ein mahres Blumenfest.

Die fleine, aber zierliche Alosterfirche ber barmherzigen Brüber in ber Ohlaner Borstadt seiert nämlich an diesem Tage ihr Kirchweihsest und wird auf's Sinnigste mit Grün und Blumen geschmidt. Der Fußboben ist mit Wiesenblumen, Laub und Kalmusstauben dicht bestreut, auf den Altären stehen Basen voll der auserlesensten Blumensträuße, die Statuen der Heiligen tragen Kränze am Arm oder um den Hals, um die Kanzel schlingen sich dustige Blumengewinde, und die Wände sind durch Gnirlanden, grüne Zweige und ganze Bäume wie bedeckt. Ieder Gartenbesitzer, auch der nichtsatholische, steuert zu dieser Ausschmückung mit Blumen bei, und der nichtsatholische, steuert zu dieser Ausschmückung mit Blumen bei, und der Nauptaltar besonders trägt das Beste, was die einheimische Blumenzucht zu erzielen vermag. Eine meist aus ausländischen Gewächsen klünstlich gebildete Miniaturkapelle ist über dem Tabernatel sür die Monstranz angebracht, und selbst diese trägt als Rahmen um das Allerheiligste einen Kranz von kleinen habe erblüsten Kosen.

Auch bas Kloster mit seinen geräumigen Gängen und Sallen ist mannichsach mit Maien und Blumen verziert, und steht an diesem Tage Allen offen, die es besuchen wollen. Bon früh bis Abends wogt daher ein förmlicher Menschenstrom im Kloster hin und her, und nach geendigtem Hochamt und Segen bietet nicht nur ber ganze Klosterplat, sonbern auch ber nächste Theil ber Straße ben Anblid eines höchst belebten Jahrmarkts bar. Ueberall stehen Tische, theils balbachinartig mit Leinwand ober großen baumwollenen Regenschirmen überbedt, theils frei, die meisten jedoch mit daran befestigten Baumzweigen und Blumen geschmickt, und auf ihnen liegen bunt durcheinander leere Bier- und Weingläser, Teller, Schüsseln und Terrinen von Fapence, Pfeisenköpse, Tabaksvosen und Spiegel, Taschenmesser, Ninge, Schnallen, Bänder, Zahnbürsten, Bleististe und Kinderspielwaaren, oder hausenweis aufgethürmte Apfelsinen und Citronen, Pfesseruchen in papiernen Umschlägen mit Vildern und Denksprüchen, Pfesserbüten und Gerstenzucker, und außer den Eswaaren wird Nichts von Allem verkauft, sondern Alles nur gepascht, d. h. mit wenigen Pfennigen oder Groschen Einsat im Glückspiel gewonnen, vorausgesetzt natürlich, daß die Kugeln oder Würsel zum Bortheil des Spie-

lenben fallen, mas nicht immer geschieht.

Das Fronleichnamsfest ift, wie ber Rame fagt, gu Ehren bes Leibes unfere Berrn (vom altbeutschen fro, Berr) eingesetzt worben, und verdantt bekanntlich feine Ginführung ber frommen Ronne Juliana gu Littich, welche Die Bifion hatte, baß im Monde eine Lude fei, Die nicht ausgefüllt werben fönnte, außer durch ein noch fehlendes Fest. Durch höhere Eingebung erkannte sie, daß bies ein Fest zur Feier ber wirklichen Berwandlung bes Brodes und bes Weines beim heiligen Abendmahl in ben Leib und bas Blut Chrifti fein muffe, und trot aller Schwierigkeiten, Die fich ihr entgegenstellten, mußte fie es burchzuseten, bag biefes Geft im Jahre 1246 jum erften Dale in ber Martinefirche in Luttich gefeiert und 1262 vom Babft Urban IV. fanonisch anerfannt murbe. Die folgenden Babfte bestätigten und erweiterten Die Bulle ihres Borfahren, und balb mar bas Fronleichnamsfest eins ber größten und wichtigften Tefte in ber gangen fatholifden Chriftenheit. bilbeten fich befondere Bereine, Die fogenannten Corpuschrifti-Bruder-ichaften, welche ben 3med hatten, ben Glang beffelben zu erhöhen, indem alle Mitglieder, fowol mannliche wie weibliche, in Feftgewandern unter Bortragung fconer Fahnen und Rreuge, mit Rergen in ber Sand ber Broceffion folgen mußten; die Bunfte und Gewerte verpflichteten fich zur Uebernahme gewiffer Rollen bei ben bramatifchen Aufzügen, bie mit ber Broceffion berbunden wurden, und Beiftliche und Laien wetteiferten mit einander, bie Fronleichnamsproceffion gu ber ichonften und grogartigften Rirchenceremonie bes gangen Jahres zu machen.

Ist nun auch ber Pomp der Darstellungen aus der biblischen Geschichte sast niederall wieder verschwunden, so sind dennoch die erhebenden Gesänge, welche der heilige Thomas von Aquino für das Offiz dieses Tages verfaßt hat, die mit Blumen geschmückten Altäre, welche im Freien stehen, und das Grün, in welchem alle Straßen prangen, durch die der Zug geht, vollstommen genügend, um in dem vorurtheilsfreien Zuschauer einer solchen Fest-

lichfeit einen tiefpoetifden Ginbrud gu binterlaffen.

An ben meisten Orten werden zwei Fronleichnamsprocessionen abgehalten: eine am Tefte felbit, bas am Bobenfee unfers Berrgotts Tag beißt, und die andere entweder am Conntag oder am Donnerstag nachher, welcher in Schwaben bas fleine Fronleichnamsfest genannt wirb, mitunter auch an einem andern Tage ber Oftave, Die ichon 1316 vom Babft Johann XXII. bem Tefte jugefügt murbe, und mahrend welcher bas Allerheiligfte fortmahrend ausgesett bleibt. Bei ber Sauptprocession werben in ben fatholifden Bemeinden Schwabens die Altare an vier Eden eines jeden Dorfes errichtet, und zwar liegt bies feit alter Beit gemiffen Saufern ob, in beren Rabe fich ein paffender Blat befindet. Es wird ein Tifch in's Freie geftellt, mit einem weißen Euche behangen und bann an brei Seiten mit belaubten Gichenframmen umgeben, die etwa zwei Schuh über die Flache bes Tifches hervorragen und mit Bilbern und Blumengewinden verziert werben. Bor bie offene Seite bes Altars tritt ber Pfarrer, um bas Bochwürbigfte auf ben Altar zu ftellen, und bann einen Abschnitt aus ben Evangelien zu lefen. Alle Baufer, an benen die Proceffion vorüberzieht, find mit Laub, Blumen und Bilbern behangen. Die zweite Fronleichnamsprocession bewegt fich nur um bie Rirche, an welcher bie vier Altare aufgestellt find, mabrend fie in Böhmen mit gang bemfelben Geprage abgehalten wird, wie bie erfte.

Befonders feierlich wird bas Fronleichnamsfest in München begangen. Der Martt- oder Schrannenplat und die Straffen, durch welche die Broceffion fich bewegt, find mit Brettern für Diefelbe belegt, Die Bretter mit Gras bunn bestreut, alle Baufer im Erdgeschoffe mit Maien gefchmudt. Die gange Stadt gleicht auf bem Bege ber Broceffion einem frifden Birtenhain, und nur die Wohnungen mit ihren ausgehängten bunten Tuchern und Teppichen, mit ihren Gemalben und Rupferftichen, und ben Fenftern und Thuren voller Buichauer mahnen uns baran, bag wir uns innerhalb ftabti-

fder Ringmauern befinden.

Bier Trompeter eröffnen ben Bug; ihre mittelalterliche Tracht erinnert an ben Ursprung bes Teftes, Die Musit aber an Die Beit berer, welche berfelben folgen.

Es find zunächst die Bunfte, die zwar nicht mehr ihre alte Abgeichloffenheit und Dacht besitzen, indeffen boch noch in ber Conbernug nach

Gemerben befteben.

Bebe Bunft hat ihre Fahne, und auf ber Fahne ihr Ginnbild ober ihren Schutheiligen gemalt: Die Zimmerleute St. Jojeph ben Rahrvater, die "Melber" ober Korntäufler den Joseph, Jakob's Sohn, die Tischler Roah's Arche, die Bierbrauer das Abendmahl, die Lebzelter den heiligen Ambrofius, Die Fifcher ben Fifchzug Betri u. f. w., und ba bie meiften Bunfte auch ihre geschichtlichen Erinnerungen haben, beren Denkmäler fie bewahren, fo tragen Ginzelne auch diese mit, wie 3. B. die Tuchmacher, welche in ber Schlacht von Albing Die Ritter Ludwig's bes Bartigen in Die Flucht geschlagen, einen machtigen Flammberger.

Die Kinderproceiffen des droufeichnamsfestes in Minchen.

Runi. 168

Einen heitern Anblid gewährt bie Schuljngenb, namentlich bie weibliche, welche, in Weiß gefleibet, mit Blumen im Baar, mit Blumenfrangen und Blumenforben, bagu bie Webetbüchlein in ber Banb, gewöhnlich überall,

wo fie erfcheint, ben Gegenftand ber Aufmertfamfeit bilbet.

Die vier Mtare, an benen bie Evangelien gelefen werben, find an verfchiebenen Blaten ber Stabt errichtet: auf bem Schrannenplat an ber Darienfaule, auf bem Max Josephoplat, in ber Ludwigeftrafe und vor bem föniglichen Schulbentilgungegebande. Der Raum für Die Broceffion, welcher nicht nur bie gange Beifilichfeit, alle Rlöfter und Briiberfchaften, fonbern auch ber Ronig mit seinem Bofe, fammtliche Behörben, Rorperschaften und Beamten folgen, wird burch aufgestelltes Militar vom Andrang ber fcauluftigen Menge frei gehalten, die Proceffion felbft theilweis von ber foniglichen Satichirgarbe begleitet, welche mit ihren Bellebarben, ihren blau- und gelbgeftreiften Frade, ihren gelben furzen Sofen, weißen Strumpfen und hohen Feberhuten uns in Die Zeit ber Schweizergarben gurudverfest, und von einer Truppenabtheilung gefchloffen, hinter welcher in langem, bichtgebrangtem Buge bie große Maffe bes Bolfes folgt.

Unmittelbar hinter bem Erzbischof, welcher bas Allerheiligste tragt, und noch unter bem Balbachin, ber von Dienern ber Rirche getragen und von Rammerherren, welche die Quaften halten, umgeben wird, geht ber Rönig.

Roch prächtiger und impofanter ift die Fronleichnamsfeier in Wien. Die früher berühmte Fronleichnamsprocession in Erfurt hat feit 1802 bie bilblichen Darftellungen aus bem alten und neuen Teftament, und bamit ihren Reiz für bie gahlreichen Buschauer, Die fie herbeilodte, verloren. Auch Die großartige Proceffion in Bogen, ber große Umgang genannt, murbe 1753 jum letten Dale mit allen babei üblichen Figuren und Berfonen abgehalten. Rur in Fürth in Baiern wird, mahricheinlich als Reft ber ebemaligen Fronleichnamsproceffion, noch immer am Conntag nach Fronleichnam ber fogenannte Dradenftich, ber Rampf bes heiligen Georg mit bem Lintwurm, aufgeführt, und in Tamsweg und andern Orten bes Lungan finbet alle Jahre am Fronleichnamsfeste, aber getrennt von ber eigentlichen Broceffion, ein feierlicher Umgug bes Camfon Statt.

Diefer ift 12 Souh hoch, fo daß er ben erften Stod ber Baufer überragt, trägt einen langen, lichtgelben Unterrod mit einer lichtblauen, am Rante bebanberten Sade, einen verfilberten, von bunten Edymungfebern umwallten Belm, ber vorn mit einem fternförmigen Spiegel gegiert ift, und an ber Geite einen frummen Gabel, ber ihm über bie linte Schulter hangt. In einer Band halt er ben Schaft einer Lange, die ohne Spite ift, in ber andern einen Gfeletinnbaden. In feinem hohlen Leibe fteht ein Mann, auf beffen Schultern bas Gerippe biefer riefigen Figur ruht, und ber bermittelft einer Gifenftange im Innern bes Riefen beffen Ropf nach allen Geiten bin bewegen, aber nur burch zwei fleine Loder im Unterrod bes Samfon

feben fann.

Bor und hinter ber Figur geht eine uniformirte Leibwache, mit türfischer Mufit voran, und zu beiben Seiten fdyreiten feine Ebelfraulein einher, zwei weibliche Zwerge mit ungeheuren Röpfen, welche bie Riefengestalt ihres Bebieters nur noch mehr hervorheben. - Bor jedem Saufe einer angefehenern Berfon halt ber Festzug ftill und bilbet einen weiten Rreis um Samfon; Die Mufit beginnt mit einem Marid, und fällt bann in einen fteierischen Tang ein, und Samfon tangt, fobalb er bie Beife hort, einen Steirer, mahrenb die ihm faum an die Aniee reichenden Zwerge um ihn herum malgen.

Die Bolfsjage erzählt, biefer Camfon fei urfprünglich im Welting . gewesen, beffen Bewohner für die Tapferfeit, Die fie bei Turnichall in ber Besiegung ber Margaretha Maultasch bewiesen, von einem Erzbischof

bas Camfonsprivilegium erhalten haben.

Der Chronist Rocher fagt aber, biefe Bolfsfeierlichkeit fei ben Rapuginern zu danken, welche bei ihren Processionen alttestamentliche Figuren eingeführt hatten. Much leitete nach Rocher ein Rapuziner als Broceffionemeifter

ben Bug, und bas Klofter beftreitet noch immer bie Roften.

Unter ben Figuren, welche bei ber Broceffion im Belting noch häufig auftreten, fieht man ben reichen Abraham, ben behaarten Gfau, Mofes mit ben Gefetestafeln, Die fananaischen Rundschafter mit ben Trauben, Rebeffa mit bem goldnen Rruglein, die fromme Jael mit Sammer und Ragel, und Die tapfere Judith mit bem Saupt bes Bolofernes.

Eigenthümlich find bie Alture, welche bie Burger von Eger bei ben Fronleichnamsproceffionen aufrichten. Gie reichen felbft bei zweiftodigen Webanden bis an bas Dady, find mit ichongemalten Altarblattern, umrahm= ten Bilbern, vielen Rrangen von natürlichen Blumen, filberplattirten und Binnernen hohen Leuchtern gegiert, und werben verfauft ober vermiethet. Ber

einen folden befitt, läßt ihn vor feinem Saufe aufstellen.

In Bergwertoftabten, wie 3. B. in Bleiberg in Rarnten, in Birten= berg, Schlaggenwald u. a. in Böhmen, nehmen bie Bergfnappen in ihrer bunklen Uniform, mit Fahne und Mufik an ber Procession Theil; in Städten, wo es Schilgengilben giebt, bie Schützen, und in Uhrweiler ift

bas Fronleidnamsfest gerabezu ein Schützenfest geworben.

Bft nämlich bie Broceffion gu Ende, bei welcher bie Schüten bewaffnet vorangiehen und an jebem ber vier Thore, wo ber Segen ertheilt wirb, eine Salve geben, jo begiebt fich die gange Bfirgerschaft auf den Markt, ber mit Laubgewinden und Maien auf Das Festlichfte geschmudt ift, und halt bort nach altem Brauch ohne Unterschied ber Stande brei Tage lang offene Tafel. Beder Frembe ift bann ein willfommener Gaft und wird mit Berglichkeit empfangen, die ganze Stadt ist voller Jubel, Jung und Alt, Groß und Klein, Arm und Reich giebt sich ungezwungen ber Frende hin und vergist bes Lebens Mühen und Gorgen; Mufit, Festgeläute und Freudenschießen ertonen brei Tage hindurch und stimmen jedes Berg zur Theilnahme an ber allgemeinen Luft, Die täglich mit einem Tangfest enbigt.

Gleiche Fröhlichfeit herrschte früher bei bem fogenannten Torgauer Muszug, wo bie gefammte Burgerichaft brei Tage lang mit Frauen und Rindern auf einem Anger in ber Rabe ber Stadt unter Belten ag, trant, jubelte und tangte, und wer es irgend fonnte, auch bie Nachte über unter ben Belten fcblief.

Das Fest felbst, beffen breihundertjähriges Jubilaum bereits 1842 mit besonderer Feierlichkeit begangen murbe, hat fich zwar bis zum heutigen Tage erhalten und findet noch aller zwei Sahre Statt, aber Die Theilnahme an bemfelben hat mehr und mehr abgenommen, und der ursprüngliche Charafter

beffelben ift fast ganglich verloren gegangen.

Dady einer alten und allgemein verbreiteten leberlieferung foll biefer Auszug die Tapferkeit ber Torgauer Bürger verewigen, mit welcher fie am Balmfonntage 1542 auf Beheiß bes Rurfürften Johann Friedrich bes Großmuthigen bie Ctabt Burgen eroberten, welche fich ber Steuerverweigerung fchuldig gemacht hatte. Der Kurfürst überließ ben Burgern feiner Residenz als Belohnung aus feiner Barnischkammer, welche damals ein eigenes Gebaube in Torgan einnahm, eine Angahl Barnifche, und erlaubte ihnen, alljährlich am Gebächtniftage ber betreffenden Expedition einen Ausjug ju halten, und außerhalb ber Stadt ein Lager gu beziehen, in welchem fie einige Tage lang Rriegsübungen halten fonnten.

Spater murbe ber Auszug auf eine für bas Wetter gunftigere Beit, fei es zu Pfingften ober um Johanni, verlegt, und jest ift ber Donnerstag nach

Bfingften jum Anfangstag bes Feftes bestimmt.

Die Bürger, welche ehemals bei Gelbftrafe verpflichtet maren, an bem Auszuge Theil zu nehmen, bilben gegenwärtig noch brei Kompagnieen: bie Rompagnie ber Biteniere ober Geharnischten, welche halb gu Guß und halb zu Pferd erscheint und noch in neuerer Zeit von einer Sanitscharenmufit begleitet murbe, bie türfische Rleidung trug, die Rompagnie ber Burgerichützen, welche an die Stelle ber früheren Grenadiertompagnie getreten ift, und bie Rompagnie ber Bürgerjäger, welche erft jungern Urfprungs ift. Die Bahl fammtlicher uniformirter Burger mag gegen 150 Mann betragen.

Um Tage bes Auszuges wird fruh um 4 Uhr von ben Tambouren und Musithoren Reveille gefchlagen und geblafen, und bann werben vor ben Bohnungen ber Magiftratsmitglieber und Kompagnieführer, fowie vor

bem Rathhaus, Ehrenwachpoften aufgestellt.

Um 9 Uhr Bormittage versammeln fich Abtheilungen ber verschiebenen Kompagnicen mit ihren Mufitchoren auf bem Martte vor bem Rathhaufe, um ihre bort aufbewahrten Fahnen abzuholen, welche ben bagu fommanbirten Mannichaften in ber Ratheftube, wo fich fammtliche Mitglieder bes Magiftrats versammelt haben, vom Bürgermeifter mit einigen auf bas Fest bezuglichen Borten übergeben werben. Gegen 10 Uhr marichiren alle Kompagnieen, welche fich vor ben Saufern ihrer Sauptleute vereinigt haben, auf ben Martt und von bort hinaus auf ben Unger.



Der Bug wird von ben Trompetern ber Geharnischten gu Pferbe in fcmarzen, altbeutschen Baffenroden und fcmarzen Barette mit rothen und weißen Febern eröffnet. Sinter ihnen reiten bie Weharnischten in glanzenben, fonvergierten Ruraffen und Belmen, mit Schwertern, Tartiden und Morgenfternen bewaffnet. Dann folgen die Bifeniere gu Fuß, Langen, Bartifanen und Streitfolben tragend, mit Schilben am Arm, ihr Dufifforps voran.

hierauf tommen die Bürgerschützen in blauen Oberroden, weißen Bantalone und runben, auf ber einen Seite aufgeftülpten Biten mit fcmargen Feberbuijchen, mit Buchfen und Seitengewehren ausgeruftet. haben goldene Treffen am Rragen und einen weißen Feberftut, welchen auch

bei gleicher Uniformirung mit ben Schüten bas Mufitforpe tragt.

Ihnen folgt bie Jagerkompagnie in gruner Uniform mit Birfchfangern.

auftatt ber Seitengewehre, und Sornmufit voran.

Bor bem Rathhaus macht ber Zug Halt, stellt sich in Parade auf, prafentirt und marschirt bann burch bas Königsthor auf ben mit vielen Belten, Spielbuben und Reftaurationsbaraden befetten Anger am großen

Teich, wo fich Alles ber Erholung und bem Bergnugen überläßt.

Nachmittage um 3 Uhr findet die fibliche Barabe vor bem Dagiftrate Statt, welcher fich bagu in mehreren Bagen hinausbegiebt und die ebenfalls Bu biefer Mufterung eingelabenen hohen Civil = und Militarbehörben im Magiftratezelt empfängt und bewillfommt, worauf die ben Belten gegenüber aufgestellten Bürgertompagnieen einige Dal vorbeidefiliren und verschiebene Manovers ausführen.

Dann beginnt bas gewöhnliche Bogelichiegen, wobei ber Magiftrat einen Breis aussetzt, und bie Behörden bie ersten Schiffe thun. Magiftrat und Stadtverordnete bewirthen ihre Gafte, und fpater fammtliche Offigiere und Chargirte ber Bürgertompagnicen herfommlicher Beife auf Roften ber Stabt in ihren Belten, und bas Bublifum zerftreut fich in ben verfchiebenen Belten,

Baraden und Buben.

Beben Abend wird ein großer Zapfenstreich abgehalten, vor ben Belten werben bunte Lampen angegundet, und an verschiedenen Blagen wird getangt. Um Sonnabend um 5 Uhr nadmittags giehen bie Rompagnieen in berfelben Ordnung, in welcher fie ausgezogen, nach ber Stadt gurud, ftellen fich vor bem Rathhans auf, bringen einige Lebehoche auf ben Ronig, Die Stadt und ben Magiftrat aus, und geben bie Fahnen gurud, womit ber Muszug fein Enbe hat.

Ein ähnlicher Auszug wird alljährlich im Frühling von ber Gefellichaft ber Duffelborfer Runftler veranstaltet, und wer in ben Rachmittageftunden bes 14. Juni 1851 auf ber Chauffee von Grafenberg nach Diffelborf biefer letteren Stadt zugewandert mare, hatte fich leicht in bie Beit bes Dreifigjahrigen Rrieges jurudverfett glauben fonnen. Die Runftlergefellichaft Maltaften feierte nämlich an biefem Tage ihr Frühlingefeft, und ftellte bei bemfelben ben Auszug bes Bringen Rebenfaft bar, um

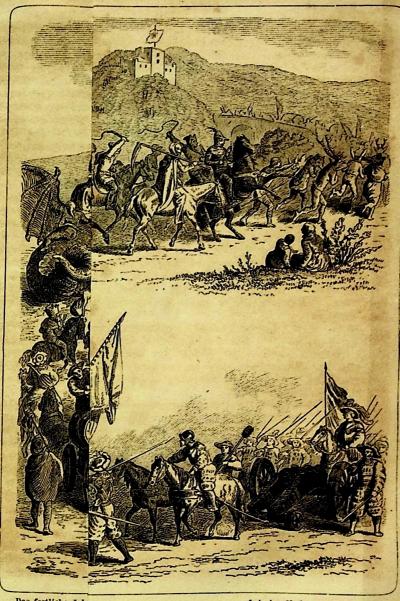

Das festliche Jahi

Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

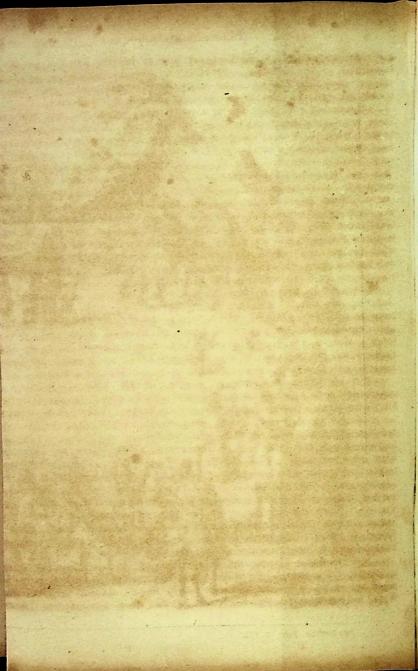

die gefangene Pringeffin Baldmeifter gu befreien und fich mit ihr gu vermablen. Da ber Bring auf einen hartnädigen Biberftand gefaßt fein mußte, glich sein Auszug einem wirklichen Kriegszug, und seine Truppen trugen bie malerische Tracht ber Krieger bes 17. Jahrhunderts.

Boran ritt eine Reiterschaar mit flatternder Stanbarte, und brach bem Buge burch die bichtgebrangte Buschauermaffe Bahn. Dann folgte eine Mufitbanbe, beren raufchende Mariche weithin burch die Felber flangen, und hinter welcher ber General mit feinen Abjutanten und feinem Gefolge ritt, und nun fam ber Kern bes Beeres, ein Bug Langfnechte mit Bellebarben und Spiefen, voran ihr Sauptmann mit gewaltigem zweihandigen Schwert und mächtigen Febern auf bem breiten Barett. Der Bring, welcher jest folgte, lag mit majestätischer Behaglichfeit auf einem Thronwagen, ber, bunt bemalt und reich vergolbet, gang bebedt mit Rrangen und von einer Laube aus Guirlanden überwölbt war. Der vordere, niedrige Theil bes Wagens ward von ben Bagen eingenommen, luftigen Jungen mit Rebenfrangen und bunten Rleibern, und vor bem Bringen, ber halb an einen mittelalterlichen Bacchus und halb an einen Rartentonig erinnerte, ftanben feine Ceremonienmeifter um eine ungeheure Maitrantbowle beschäftigt.

Sinter bem Wagen ritten die fremden Gefandten, unter benen zwei Indianer aus ben Balbern bes fernen Beftens am meiften auffielen, und dann fam wieder ein Wagen, auf welchem zwischen Simmelsgloben, Folianten und Instrumenten ber Sofaftrolog und andere weise Rathe bes Bringen Eine Borbe luftiger Bauern mit Gensen und Dreschslegeln folgte larmend und fingend, worauf eine Abtheilung Jager mit Buchfen und Birich-

fangern, bie Bute mit grunen Zweigen gefcmudt, ben Bug ichlog.

Bei Grafenberg murbe Salt gemacht und die Urmee geordnet, benn nicht weit bavon, am Abhang eines Bugels, liegt ein burgabnliches Banschen, Die Fahnenburg, in welcher bie Bringeffin gefangen gehalten wurde. Reitervorposten sprengten voraus, um zu refognosciren, bie Schüten folgten, und ber Angriff begann. Die Reiter, mit Gewehrfeuer aus Beden und Biffchen begrußt, jogen fich gurud, bie Schutzen brangen im Balbe vor, und balb hörte man von allen Seiten Schuffe und Bornfignale, mahrend bas Bauptforps langs ber bewalbeten Berge hingog. Als es aber ber Burg fich naherte und zugleich bie Schüten auf ber Bobe vor ber Burg erschienen, wo der Bald gelichtet ift, bonnerten die feindlichen Ranonen los, und bie Angreifer zogen fich gurud, obwol die Bringeffin, welche mit bem Burgherrn, bem Raplan und andern gewichtigen Berfonen ber Befatung auf bem Altan ber Burg ftand, ihren Freunden mit bem Tuche winfte, um fie gum Bormartebringen aufzumuntern.

Auf ber Ebene lagerte man fich, um fich zu weiteren Angriffen vorerft gu ftarten. Gin Rarren mit Faffern und Rorben bot bie Mittel bagu, inbeffen mitten im Effen und Erinken unterbrach ein Ausfall ber Feinde bie Rube, welcher man fich hingeben wollte. Sinter einer Barrifabe von Zweigen

und Bufden, die ben Ausgang ber Burg verfperrte, hatten fich bie Be-

lagerten hinabgeschlichen, um ben Feind zu überraschen.

Mues griff zu ben Baffen, Die Bauernhorbe fturgte fich auf Die Barritabe und zerftorte fie, Die Reiter jagten Die Ausgefallenen bis in Die Burg gurud, bie Schüten bejetten ben Bald, und bas Fugvolt fturmte nun trot Ranonenbonners und Gewehrfeners ben Berg hinan. Schon war ber Gingang ber Burg erreicht, ba brachte ber Wafferstrahl einer Fenersprite - bas lette verzweifelte Mittel ber Befatung - noch einmal Stillstand in bas unaufhaltsame Borwarteruden ber Angreifer, boch nur für furze Zeit. Sprite ward von ben burchnäßten Langfnechten genommen, und balb fah man biefe auf bem Balton, von wo fie einige ihrer Wegner ober wenigstens Die Burg mar erobert, beren Repräsentanten aus Stroh herabwarfen. Befdits und Sturmgloden verstummten, und die Bringeffin ward im Triumph herabgeführt zu bem ihrer harrenben Brantigam, ber fie neben fich auf feinen Thron hob, welchen er mahrend bes gangen Rampfes nicht einen Angenblid verlaffen hatte. Der gange Bug fette fich mit flingendem Spiel in Bewegung nach einem Rafenplat im Balbe, wo die feierliche Bermählung ftattfand, welcher ein frohlicher Schmans im Freien folgte.

Erft fpat in ber Racht begab man fich mit Fadeln und Dufit in bie

Stadt gurud.

Im darauffolgenben Jahre mar es ber Auszug ber Frau Benus nach bem Benusberge, welchen bie Rünftler am 12. Inni barftellten, und biefer Blan, im Geschmad ber befannten Dichtung vom Tanhaufer ausgeführt, bot jebem einzelnen Theilnehmer Gelegenheit, feiner Phantafie freien Spielraum gu laffen. Co hatten fich benn nicht nur bie echt beutschen Belben von Bein und Bürfel, Erbanus Beffus, Bofer von Balbed, Rung von ber Rofen u. A. ber Frau Benus, welche mit ihrem geliebten Ritter als Rönigin herrichte, enthusiaftisch angeschloffen, fondern auch ber wilbe Jager mit feinem tollen Gefolge, ja fogar ber Teufel und ber Tob gu ihren Berehrern erflart, und als fie Mittage 1 Uhr nach ber Fahnenburg auszog, bie bies Mal als Benusberg ausgeschmudt mar, fah man hinter ber Mufit ben Rheingraf und ben Sadelnberg mit ber wilben Jagb, ben Tob auf ausgehungertem Gaule, und ben leibhaftigen Gottfeibeinns mit feinen höllischen Gefellen vor bem mit feche Schimmeln bespannten Bagen einherreiten, auf welchem fie unter einem Rosenbalbachin in rofiger Dufchel an Tanhaufers Seite lehnte, umgeben von jungen ichonen Bagen und begleitet von einer fanften Dufit von Floten und Biolinen. In fie gefeffelt burch ben Rattenfänger, folgt ber verwegene Salbbruber Bargival's, ber Beibe Fairefis, mit einem Aufzug fcmarger Diener in morgenlanbifder Baffenruftung ju Pferbe, und ihren Ruden bedt ber Bauberer Alingfor, auf einem gräulichen Drachen figent, hinter fich ein Gefolge von Unthieren und Robolben unter einem zwerghaften greifen König, ber auf fleinem, gottigem, mit Golb und Steinen gefchmudtem Bferbe fitt.



Stene aus bem Duffelderfer Runflerfeit: Bivouat bes Pringen Rebenfaft.

Eine Gruppe beutscher Zechbrüber auf befränztem Wagen, zwischen Beinfässern gelagert und mit bacchantischem Lärm große Trinkhörner leerend, schließt ben Bug. Aber ber getreue Edhard, bem bieses wüste Treiben ein Gränel ist, hat die Paladine ber Artusrunde zu bewegen gewußt, bergleichen Betletzung bes Anstandes und ber guten Sitte nicht länger dulden zu wollen, und so folgen denn die Feinde des Bennszuges ihm auf dem Fuße nach.

Boran Ronig Artus mit Bargival und ben Rittern ber Safelrunde im Roftum bes 12. Jahrhunderts, dann auf einem hohen Ruftwagen, ber mit Erophäen von Fahnen und Waffen gegiert ift, ber getreue Edhard mit Rittern und Knappen, und hinter ihm ein ftattlicher Bug Reifige, Sadenfchützen in ber Tracht von 1500 und mittelalterliche Artillerie nebft einem Bagagewagen ber freien Langfnechte. Gie lagern fich vor bem Benneberge, in welchem fich inzwischen Frau Benns mit ihrem Befolge bequem eingerichtet, und nachdem fie fich von den Milhen bes Marfches erholt und geftarft, fenden die Balabine einen Berold in den Berg, um die barin Befindlichen aufzuforbern, von ihrer tollen Ginnesluft abzulaffen, wibrigenfalls fie fich gezwungen faben, ihre Forberung mit bem Schwerte in ber Banb burchgufeten. Der Berold wird mit Spott und einer Sendung von Speife und Erant aus bem Heberfluffe ber Imwohner bes Berges gurudgeschidt. Gleichwel suchen die Letzteren aus Borficht noch Zuzug von Augen zu erlangen. Es gelingt bem Rattenfänger, Fairefis und Tanhaufer, einen Bulfegug aufzutreiben, aber in einem einsamen Sohlweg bes Waldes ftogt berfelbe auf ansgestellte Borpoften ber Palabine, es entspinnt fich ein Gefecht, beibe Barteien ichiden ihren Rampfern Berftarfung, immer hitiger wird ber Rampf und ber Gieg scheint auf Die Geite Derer vom Berge gu neigen, welche ben Teufel und ben wilben Jager in ihrer Mitte haben; ba finrgt fich Edharb burd Schwertichlag und Rugelregen, an bem es natürlich nicht fehlen barf, auf ben Tanhaufer, und nimmt ihn trot heftiger Gegenwehr gefangen. 3m Triumph wird er in's Lager geführt, mahrend Fairefis und feine Genoffen, von ihren Gegnern gebrangt, fich in ben Berg gurudziehen. Die Gieger haben jeboch viele Bermunbete, bie unter fcmacher Bebedung nachgefahren werben; die Spaher vom Berge bemerten es, und fogleich fprengt bie gefammte Reiterei auf ben Wagen los, ber in fcnellfter Gile bas Lager gu erreichen sucht. Um ihn zu schützen, ruden bie Langfnechte vor, schlagen bie Reiter gurud und langen gludlich mit bem Wagen unter bem Schute ber Ranonen bes Lagers bei ben Ihrigen an.

Frau Benns fann aber ben Berluft Tanhänser's nicht so leicht verschmerzen, und befeuert ihre Kämpfer zu neuen Bersuchen, ihn zu befreien ober zu rächen. Fairesis ist der Erste, der sich bewegen läßt und an die Ritter eine Ausforderung zum Zweikampf auf Tod und Leben schieft. Parzival nimmt sie an, und stellt sich, Herolde ordnen die Schranken, der Kampf beginnt und bald sieht Fairesis sich entwassnet und gezwungen, sich zu

ergeben.

Ein Waffenstillstand kömmt zu Stande, und der Teufel, der keine Treu und keinen Glauben kennt, benutt ihn, um das Lager zu überfallen. Fairesis wird besreit, das sichere Kastell, in das sich die Lanzsnechte nach dem Berlust des Lagers gestücktet, wird genommen, und die Paladine haben nur Zeit, ihren Gesangesien Tanhäuser auf ihrem Rückzug mit sich fort zu nehmen. Sie werden jedoch nicht verfolgt, weil sich die wilden Feinde im Siegestaumel bachantischer Freude überlassen und sich damit begnügen, die Fahne der Ritter heradzureißen und die schwarze aufzupflanzen. Sie sammeln daher ihre Truppen, erneuen den Kamps, brechen ihrerseits unerwartet in's Lager ein und treiben ihre Gegner in regelsofer Flucht in den Benusberg zurück,

ber nun rettungelos verloren icheint.

Da entschließt sich Frau Benus, in Person auszuziehen. Sie ruft ihr Gefolge zusammen, besteigt ihren Wagen und fährt ben auf die hartnäckigste Bertheibigung des Berges gefaßten Paladinen mit Blumen und Musik entzgegen. Berblifft durch ihr Erscheinen, und getroffen durch ihren Anblick, senken die kriegerischen Delben die Schwerter, mit denen sie soeden den Teusel selbst besiegt; der Kampf schweigt, und von der Schönheit bezwungen, lassen sich die Ritter willig mit Blumenkränzen sessen. Echard liefert selbst den Tanhäuser aus, der nun wieder mit seiner lieben Frau Benus vereinigt wird, und diese sührt zur Strase ihre Feinde, die sich unter ihr Joch gebeugt, in sestlichem Zuge in ihren Berg zu Genuß und Lustbarkeit. Ein köstliches Mahl ließ die erusten Paladine weniger streng über die Berirrungen Tanhäuser's und seiner Genossen urtheilen, und den blutigen Kämpsen solgte bei vollen Schüsseln und Bechern ein fröhlicherer Wettstreit: ein spashafter Sängerkrieg, bei welchem der Schlechteste als Sieger gekrönt wurde.

Toafte und Gefang befundeten bis tief in die Racht die Beiterfeit ber Befellichaft, welche biefen echten Runftlertag mit einem Fenerwerf beschlof.

Die Ibee, bas Mittelalter lebendig bildlich zu vergegenwärtigen, murbe auch bem Feste zum Grunde gelegt, durch welches die Schweiz den Eintritt Berns in den Bund, oder wie der Regierungspräsident Blösch sich ausbrückte: ", bie goldene Hochzeit Berns mit seinen altesten Berbundeten", am

22. Juni 1853 glangend und feierlich beging.

Gewiß giebt es zu einer solchen Wiedererscheinung des Mittelalters teinen passenderen Schauplats, als eine deutsche Schweizerstadt, und von allen deutschen Schweizerstädten wiederum Bern, von dem es im alten Liede heißt: "Bern ist der Burgen Haupt." Noch thront es kompakt burghaft, eigenstinnig sest auf seiner Höhe; die Landschaft umber ist gelichtet worden, Bern aber geblieben was es war, patrizisch, sinster und ernsthaft, und mit dem besten Recht hat man es neuerdings noch "das Prag der Schweiz" genannt.

Im Jahre 1191 von Herzog Berthold V. erbaut, von Friedrich II. 1218 zur freien Reichsstadt erhoben, ward Bern frühzeitig dem mächtigen umwohnenden Abel ein Stein des Anstoßes. Stark befestigt, widerstandstüchtig wie es war, sah es sich doch oft hart und nah bedrängt, am drohendsten

durch das Ritterheer, welches sich 1349 unter der Ansührung des Grafen von Nydau bei Freiburg sammelte und keinen geringeren Zweck hatte, als die vollständige Zerstörung der Bärenstadt. Den ersten Angriss richtete der Feind gegen das Bernische Städtchen Laupen an der Sane. Die Berner, welche den tapfern Johann von Bubenberg zum Ansührer hatten, waren der Macht der Ritter nicht gewachsen, aber sie hatten bei den Eidgenossen um Hilfe nachgesucht, und die Eidgenossen kanen. Bereinigt mit ihnen machten die Berner ein Heer von 6000 Mann aus, welches zum Entsat von Laupen anrückte, und am 21. Juni 1349 in einer Schlacht, die mit der von Morgarten wetteiserte, das Ritterheer gänzlich zersprengte.

Bern war ein Mal mehr gerettet, aber es sah wol ein, daß dergleichen Gesahren wiederkehren könnten, ja müßten, und daß es sich nicht immer frei und selbstständig erhalten könne, wenn es in seiner Einzelstellung verharre. So wandte es sich dem Bunde der Vierwaldstädte zu, und solgte am 6. März 1353 dem Beispiel Zürichs, welches bereits zwei Jahre früher den Eidgenossen beigetreten war. — Diese Verdindung nun war es, welche nach sünshundertsährigem Bestehen in großartiger Weise geseiert werden sollte. Am Tage selbst begnügte man sich der ungünstigen Jahreszeit wegen mit einer firchlichen Feier; das große, allgemeine Fest, zu welchem grüne Erde und blauer Himmel gehörten, wurde in den Monat der Rosen verlegt.

Leiber rechtfertigte er bas in ihn gesetzte Bertranen sehr wenig. Aur ben 20., ben Borabend bes Festes, war er günstig, und ließ die eingeladenen Böglinge ber verschiebenen Gymnasien, Lyceen, Kriegs- und Gewerbeschulen, die Züge ber Turner, Schwinger und Sänger, und endlich die Ehrengesandten ber Kantone in vierspännigen Wagen ungehindert in die alten

Mauern Berns einziehen.

Dafür fah am Morgen bes 21. Juni, bes Jahrestages ber Schlacht bei Laupen, ber Simmel trube und brobent aus. Schon mahrent ber amtliche Festzug fich mit 250 Fahnen von ber Minfterterraffe nach ber großen Schange bewegte, wo von 1600 Gangern ber Choral: "Lobet ben Berrn, ben machtigen Konig ber Chren!" unter Bofaunenbegleitung angeftimmt wurde, fielen bann und wann leichte Regenschauer, am Radmittage wurden bie militarifden Uebungen ber eingelabenen Schuler burch ben ftromenden Platregen mehrmals unterbroden, und am Morgen bes 22. gof ce bermagen fünbflutartig aus ben Wolfen herab, bag weber an Bettichwingen, noch an Wettturnen zu benten war. Aber zum Glud hielt es um Mittag inne, und ber geschichtliche Testzug, welcher ber Inbelfeier ihren eigentlichen Glang verlieh, fonnte ausgeführt werben. Er bestand aus 600 Theilnehmern, und führte ben gahllos versammelten Bufchauern bie ebelften Ritter aus ver-Schiedenen Zeitabschnitten ber vaterstädtischen Bergangenheit vor. Da es Männer und Junglinge von ben reichen patrigifden Familien waren, welche in bem Baffenschmude ihrer Ahnen erschienen, fo ließ sowol bie geschichtliche Treue, wie ber Reichthum ber Darftellungen auch nicht bas Geringfte ju munichen übrig.



Den Abend vorher hatte das Bankett in der Festhütte 2000 Gebede gezählt, diesen Abend nahmen 3000 Personen am Festmahl und an dem Balle Theil, auf welchem die alte Zeit, durch die Männer repräsentirt, sustig mit der neuen tanzte, deren Bertreterinnen die Frauen und Jungfrauen der Stadt bisbeten. Am nächsten Morgen konnten auch die volksthümlichen Wettstämpse der Schwinger und Turner stattsinden, und mit ihnen endigte Berns Jubelseier, eins jener Nationalseste, die nicht blos der vorüberrauschenden Lust gewidmet, sondern ein Band sind, das die Herzen einigt, Misstimmungen in Bergessenheit bringt und das Bewustsein der Zusammengehörigkeit kräftigt.

Wenden wir uns jetzt von bieser vereinzelt bastehenden Setularseier zu einem alljährlich wiederkehrenden Raturfeste, von dem Gedächtnistage eines historischen Ereignisses, das nur für eine Stadt von besonderer Wichtigkeit war, zu der für alle Bölker bedeutungsvollen Feier der Sommersonnenwende

ober bes Johannistages.

Denn unfer heutiges Johannisfest, in England und in Schweden Mittefommertag genannt, ift bas uralte Geft ber Commerfonnenwenbe, welches ben Germanen mit ben Relten und Claven gemeinsam mar. Bie bebeutenb baffelbe gewesen, geht aus ben Predigten ber Seidenbefehrer und früheften Bifchofe hervor, welche vergeblich bagegen eiferten. Da bas Commerfolftig nach bamaliger Annahme auf ben 24. Juni fiel, fo murbe biefer Tag von ber Rirche jur Feier ber Geburt Johannis bes Taufers bestimmt, welche, bem Evangelium gemäß, ber unfere herrn um feche Monate vorausgegangen fein follte, und wie bas beibnifche Weihnachtofeft auf bas Geburtsfest Chrifti überging, fo fand auch bas Sonnenwendfest, welches ber Sonne in ihrer höchsten Rraft und bem Fener in seiner zweifachen Erscheinung ale himmlifdes und irbifdes galt, in ben driftlichen Borftellungen von Johann bem Täufer als "Leuchte ber Denfcheit" fo paffende Anhaltspuntte, bag es ber Rirde leicht murbe, ber heidnischen Feier eine driftliche Deutung unterzulegen, und bag es jett mitunter schwierig ift, bas Ursprüngliche aus ber Berhüllung, Die es erhalten, herauszuschälen. Hur Die vielen aberglanbifden Gebrauche und Meinungen, die noch an bem Johannistage und ber 30hannisnacht haften, find unverändert biefelben geblieben, und laffen uns ben Schluß ziehen, baß auch bie fibrigen Ceremonieen, welche man, wie bas Johannisfener und Johannisbad, auf Johann ben Täufer beziehen fonnte, lleberrefte bes beibnifden Teftes finb.

So ist es ein weitverbreiteter Glaube, daß am Johannistage die Berge sich öffnen und die Schätze "blüben", und namentlich in Thüringen knüpfen sich zahlreiche Sagen an das Schätzeheben in der Johannisnacht. Andere Erzählungen des Volkes berichten von verwünschten Jungfrauen, welche in der Mittagsstunde des Johannistages ihrer Erlösung harren, und in den Seen der Mark hört man in derselben Stunde die Gloden läuten, welche dort versunken sind. Auch den Farrnsamen, welcher Jedem, der ihn besitzt, Glüd in allen Unternehmungen bringt, kann man, wie am Dreifaltigkeitstage,

fo in ber Connenwendzeit gewinnen; Die geheimnigvolle Bunfchelruthe, welche in fruheren Zeiten eine fo große Rolle fpielte, muß man in ber Johannisnacht ichneiben, und viele Krauter muffen am Johannistag gepfludt werben, follen fie wirtfam fein. In einzelnen Wegenden umbindet man in ber 30= hannisnacht die Dbitbaume mit Strobfeilen und meint, bag bann die Fruchte, welche fie tragen, nicht unreif abfallen fonnen; in anderen legt man, wie vor ber Mainacht, Befen freuzweis über bie Schwellen ber Stallthuren, bamit die Begen dem Bieh nicht ichaben fonnen. Denn die Johannisnacht gilt gleich ber Balpurgionacht für eine Geifternacht. Die Beren halten Bufammenflinfte, bei benen fie in Dibenburg bie Rronenfpigen ober Rapfeln ber "Duefen" (Gberefchen) ale Rohl verzehren, und am Strande bee Saringevliete in Solland fahren die Fifder in biefer Racht nie aus, weil fie fürchten, "geafft" ju werben. Wer in Schweben fich nicht bavor ichenet, von Begen und Rachtgeiftern bennruhigt zu werben, fucht einen Rreugweg auf, wo fich brei Wege fcheiden, und erwartet bort, mas ihm begegnet ober einfällt ale Warnung ober Brophezeihung, und wer in England Die Berfonen wiffen will, welche mahrend bes Jahres in feiner Gemeinde fterben werben, geht um Mitternacht an bas Rirchenportal, wo fammtliche Tobesfandibaten vorübergieben follen, um fich in bie Rirche gu begeben.

Benn dagegen die hefsischen Mädchen erfahren möchten, welchem Stande ihr fünstiger Gatte angehört, so zupsen sie am Johannistage die weißen Strahlenblüten der Johannisblume (Chrysanthemum leucanthemum) unter Hersaung verschiedener Stände aus, wo dann derjenige Stand, welcher bei dem letzten Blättchen an die Reihe kommt, der ihres zukünstigen Ehegenossen ist; und wenn sie ihren Geliedten im Traum sehen wollen, so winden sie am Abend vor Johanni einen Kranz aus neunerlei Blumen und legen ihn unter das Kopstissen. Dasselbe thun die schwedischen Mädchen. Die Deutsch öhminnen, welche einen solchen Kranz winden wollen, psiegen ihre Hand mit einem weißen Tuche zu umwickeln, bevor sie die Blumen pflücken, und müssen diese dann, nachdem sie ihre Hand mit Thau gewaschen, nach Hanse tragen, ohne daß ihnen Jemand begegnet. Im Böhmerswald seizen sie sich einen Kranz aus neunerlei Holz auf den bloßen Kops, und begeben sich, wenn die Sterne am Hummel sind, an einen Bach. Dort schauen sie an einer Stelle, wo ein Baum steht, in's Wasser, so erblicken

fie bas Bilb bes fünftigen Gatten.

Bünschen die ledigen Mäden im Boigtlande zu wissen, wann sie heirathen werden, so pflücken sie in der Mittagsstunde zwischen 11 und 12 Uhr neunerlei Blumen, wobei aber Storchschnabel, Feldrante und Beide nicht sehlen dürsen, nehmen zum Binden derselben einen Faden, den sie selbst und zwar in der nämlichen Stunde gesponnen haben, und wersen den Kranz, sobald er sertig ist, rückwärts auf einen Baum. So oft der Kranz geworsen wird, ohne hängen zu bleiben, so viele Jahre muß das Mäden noch warten, ehe es heirathet. Alles dies muß aber vor 12 Uhr und stillschweigend geschehen.

182 Suni.

Am ersindungsreichsten in Mitteln, die Zufunft am Johannisabend zu erforschen, sind die englischen Mädden gewesen. Wollen sie vom Zufünstigen träumen, so baden sie in Schweigen einen Kuchen, der davon der "stumme Kuchen" (dumbeake) heißt, indem zwei Mädden ihn einmachen, baden und in 3 Stücke brechen, welche das dritte Mädchen unter die Kopstissen

legt; natürlich Alles, ohne zu fprechen.

Soll der zuklinstige Gatte in Person erscheinen, so beschwört ihn das Mädchen, indem es um Mitternacht im Hose oder Garten Hanf säet, und dazu spricht: "Hanssamen ich säe dich, Hanssamen ich behacke dich, und wer mein Herzliebster ist, komm' hinter mir und mähe dich!" oder est geht am Abend, ohne ein Bort zu sprechen, rücklings in den Garten, pflückt eine Rose, legt sie in einen Bogen reines Papier, nimmt sie, ohne nachzusehen, erst zu Weihnachten wieder heraus, wo sie so frisch sein soll, wie sie im Inni gewesen, und steckt sie an den Busen, sicher, daß der Bestimmte dann kommen müsse, sich diese Rose zu erbitten.

Will endlich ein Mädchen sich vergewissen, ob der Liebste tren ift, so pflanzt es vor dem Schlasengehen in einen Scherben mit Erde einen Zweig sette Henne, die in England deshalb midsummer-man, Mittesommer-Mann, beißt, und sieht am nächsten Morgen nach, ob sich die Blätter rechts oder links gebengt haben. Ist das Letztere der Fall, so ist es ein schlimmes Zeichen; nimmt man aber zwei Zweige und diese wenden sich einander zu,

jo ift die Beirath wie ausgemacht.

Dasselbe thun im Bolmethal die jungen Männer mit zwei Pflanzen Ichanniss oder Donnerfraut (sedum telephium), die sie am Ichannistage nebeneinander pflanzen, um zu sehen, ob die Kronen einander zuwachsen, oder von einander abweichen, und in Dänemark stedt man soviel Zweige der "Ichanniswurzel" in die Balken, als man Anverwandte hat, um aus dem Auswards oder Abwärtswachsen der Zweige zu erkennen, wer am Leben bleiben oder sterben wird.

In Schweben bagegen hängt man sogenannte Johannisquäfte (midsommarsquastar), Kränze aus allerlei Blumen, die man in ber 30-hannisnacht gepflückt und unter benen vor Allem Johanniskraut (hypericum) sein muß, in ben Häusern und Ställen auf, um sich und bas Bieh vor bem Beheren zu sichern, und an vielen Orten Dentschlands pflegt man die Johanniskränze auf die Dacher zu werfen, um die Häuser vor Brand

und Gewitter gu fchütsen.

Ueberhaupt nehmen die Blumen einen bebeutenden Platz bei der Ioshannisfeier ein. In Bochholt in Westfalen werden am Iohannistag die Häuser mit Birken geschmückt, zu Duyven in Holland mit Außbaums und Rosenzweigen verziert, und in der Goldenen Aue hängt jedes Mäden, das zu Pfingsten eine Maie bekommen, als Antwort einen Kranz von Feldblumen vor das Haus. Sind Disteln darin, so ist dies von schlimmer Besteutung, von günstiger dagegen sind Thymian und Spike.



Johanniefeier in Beirgia.

Auf ben Dörfern bes Neustädter und Neißer Kreises in Schlesien ist es Sitte, am Johannisabend hoch über die Straßen Gewinde und Kränze von Blumen und Kräntern zu ziehen, und in den engeren Stadttheilen von Halle werden die sogenannten Kronen an Schnüren, die von einem Hand zum andern gehen, quer über die Straße gehängt, wie dies auch im Rheinsthal und in den vlämischen Landstädten überall Sitte ist, und die Kinder tanzen darunter, sperren den Borübergehenden durch Blumengewinde oder Bänder den Weg, und erhalten ein kleines Geldgeschenk dassir. In ähnlicher Weise machen sich die Kinder in einigen Städten Sachsens einen sogenannten Johannistopf, in Sachsenburg einen Rosenstöd, in Nordhausen Landen, in Northumberland in England putzen sie Stühle mit Blumenstssen, in Northumberland in England putzen sie Stühle mit Blumenstssen, in kehm oder Thon steden, und in Torgan ziehen sie mit schon verzierten Johannistränzen von Hans zu Hans.

184 Suni.

Bor Allem aber ist Johanni in Leipzig ein Fest ber Blumen geworden. Allerdings hängt nicht mehr, wie noch vor zwanzig Jahren, sobald der Johannismorgen andricht, in den Borstädten über jeder Hausthür ein Kranz mit bunten Papierbändern, von dem die Kinder sagten: "Das hat der Nachtwäckter gethan", aber das ganze Johannisthal mit seinen zahlreichen Gärten wird seit 1833, wo es am Johannistage eingeweiht wurde, mit Blumengewinden und Kränzen reich geschmückt, und die Kirchhöse der Stadt verwandeln sich an diesem Tage in wirkliche Blumengärten. Schon am Abend vorher strömen Tausende hinaus auf den alten und nenen Friedhof, um die Gräber ihrer Angehörigen zu verzieren, und die ganze Dresduer Straße entlang dis zur Iohannistirche stehen Berkänserinnen von Blumen und Kränzen. Denn es würde sür herzlos gelten, eine Grabstätte seiner Familie ungeschmückt zu lassen, und selbst der Aermste such sie die darzubrüngen. blumen zu verschafsen, um den Berstorbenen sein Blumenopfer darzubrüngen.

Wer baher am Johannistage ber Leipziger Sitte gemäß die Kirchhöfe zum Spaziergang wählt, erblidt nichts als Kränze und Gewinde, Kronen und Bouquets. Gräber und Grabpforten, Gelander und Säulen, Ales trägt Blumenzier, woran sich solche hat anbringen lassen. Selbst die Krenze sind umwunden, und die Grabhügel nicht selten mit förmlichen Blumensteppichen bedeckt, indem auf einem Grunde von dichtgestreuten Baums oder Blumenblättern mit Blumentöpfen ohne Stiele alle möglichen Namenszüge, Arabesten und Figuren gebildet sind. Die Grabkapellen reicher Familien sind meist mit Topfpslanzen verziert, welche entweder durch die Masse, Größe und Seltenheit der Blumen, oder durch fünstliche Gruppirung und Bertheilung hinsichts der Farbenkontraste aussachtellte Gruppirung und Bertheilung hinsichts der Farbenkontraste aussachtellte sogenannte Joshannismännden in Augenschein zu nehmen, eine kleine angeputzte Huppe, welche Jahrhunderte hindurch sür ein Palladium der Stadt gehalten wurde.

Da es in Nürnberg ebenfalls Sitte ist, am Johannistage auf dem Johannistirchhose die Gräber mit Blumen zu schmicken, so dürste die Leipziger Johannisseier ihren Ursprung wol auch dem Feste zu Ehren des Patrons des Kirchhoss zu danken haben, und das Iohannismännichen ehemals ein Bild dies Heiligen gewesen sein. Trotz der Resoumation blied der Johannistag — das älteste und berühmteste der zum Gedächtniß Iohannis des Täusers geseierten Feste, welches schon 506 gleich nach den Festen des Herrn angesührt wird und zugleich das einzige Fest ist, das die irdische Gedurt eines Heiligen seitigen ihren Todestag zum Ehrentag haben — in Leipzig sange Zeit Feiertag, und wenn er auch jetzt Werkeltag geworden ist, an dem jeder Handwerter arbeitet und jedes Gewölbe ossen Ihrme der Johannisstirche heradwehen, an die frühere Kirmeß, und im Iohannisthal, sowie in den meisten Dörsern der Umgegend, ist Abends noch immer Musik und Tanz, in vielen Illumination.

In bem protestantischen Schweben ift bas Mibfommarfest fogar firchlicher Feiertag geblieben, und wird auf bem Lande noch überall mit Tang,

Bunich und Rucheneffen gefeiert.

Die Dorfbewohner feten ihren Stolg barein, eine recht ichone und große Majstange (Maibaum) zu haben. Man sucht bas feinste, weißeste Tannen-holz bazu aus, schält es zierlich ab, beschneibet es, umwidelt es mit gerollten Bolgipahnen und behangt es mit frifdem Laub, allerlei bunten Arbeiten bes Schnigmeffers und flatternden Bandern und vergoldetem Ausput. Jebermann fucht ben Baum gu fcmuiden, bis er endlich auf bem Anger ober Plate

aufgerichtet wird und zuweilen 20 Gug und höher hinaufragt.

In ben Städten, wo bie Leute feine Zeit haben, Maibaume angufertigen, wird am Borabend ber Mittsommernachtsmarft eröffnet, gu welchem, namentlich nach Stodholm, Die Landleute von ben Malarufern auf ihren Rahnen geschnitte Bolgmaren und Gerathe, Schaufelftuble und befonders ichongevuste und behangene Maibaume von verschiedener Groke bringen, welche man ber Gitte gemäß ben Rindern ichenft. Diefer Marft, ber mit Lanb und Blumen geschmüdt ift, pflegt allgemeines Renbezvons gu Reue Befanntichaften werben geschloffen, alte erneuert; man trifft fich, um gemeinsam Ginfaufe zu machen ober Bergnugungspartieen für ben nachften Tag ju verabreben, und Saufen von Rengierigen umfteben die meift blinden und alten Mufifanten, welche mit Begleitung ihrer fleinen Beigen Ballaben, Mord = und Raubergeichichten, ober alte Belbenlieder abfingen und beflamiren. Erft gegen Mitternacht entet biefer Martt, welcher besonders von den Madden ber bienenben Rlaffen angerft gablreich befucht wird, und am nachiten Tage noch fortgeht.

Um Johannistage felbft finden in Stodholm und ben Städten feine anbern Festlichkeiten Ctatt, ale bag man Banfer und Zimmer mit Daibaumen und Blumen fcmudt, und fich bei Tifche nach Kraften gütlich thut.

Ber aber irgend eine befreundete Familie auf bem Lande hat, feiert bort Die Frendennacht und wird auch gewiß bagu eingelaben. Denn auf bem Lanbe ift überall Tang und Schmaus. Die Mabchen find geschmudt mit Banbern und Retten, Die jungen Leute gieben in ber Rachbarichaft berum, jeber Sansberr bewirthet feine Diener und Alle, Die fein Baus betreten, und Berrichaften und Gafte nehmen Theil an bem Bergnugen.

Familien ber höberen Stanbe von Stodholm fahren wol auch Abente in Booten auf's Meer hinaus, um bort in ber Racht Bafferfenerwerte ab

zubrennen.

Befonders beiter wird die Johannisnacht in Gather in Dalarne ge feiert, wo man auf bem Marft Die Maiftange aufrichtet, Blitten und Lauben

baut und mehrere Tage lang tangt und jubelt.

Much in Rorwegen pflanzt man hohe Maienftangen auf, um welche man tangt, und biefer Branch findet fich felbft in manchen Wegenben Deutschlands wieder. Ramentlich in ben oberharzischen Bergftabten,

wo am Johannistage nicht gearbeitet wird, pflegt man an freien Plätzen große Tannenbäume, die von unten bis zu den Zweigen hin geschält sind, aufzurichten und mit Blumen und gelb und roth bemalten Eiern zu behängen. Bei Tage tauzen die Jungen, des Abends die Alten um diese Johannisbäume herum. Mitunter, wie in der Altenau, wo man am Sonntag nach Johanni noch eine Nachseier hält, tanzen auch Alte und Junge zu gleicher Zeit um den Baum, und nicht selten kommen bei diesem Bolkssest Berkleidungen, verschiedene kleine dramatische Borstellungen und andere heitere Späße vor. Anderwärts im Harz schmüden die Kinder kleine Tannenbäume aus, die sie singend von der Linken zur Nechten drehen, wie die Sonne geht, oder puten gemeinschaftlich eine Tanne an, welche jedes mit einem Bande, einer Bratwurst u. dergl. behängt, indem sie singen:

Trip, Trap, Kajenapp, Hite (heute) is Johannesbag,

und in Thuringen find es nur noch bie Rinder, welche um Johannismaien

berum tangen.

Am sestlichsten begeht die Eschweger Schuljugend den Johannistag, indem die Knaben schon vorher Maien holen, damit einen Kreis umsteden, der als Tanzplatz dienen soll, und dann am Sonntag darauf sestlich gekleidet mit den Mädchen hinausziehen und dort den ganzen Tag über singen und tanzen, wobei ihnen zur Erfrischung auf Kosten der Stadt Bier gereicht wirt. Ist das Better schön, so wohnen die meisten Einwohner der Stadt dem frühlichen Feste bei, und der Tanz wird auch am solgenden Tage noch sortgeseben.

In manchen Gegenden haben sich jedoch auch unter ben Erwachsenen noch die alten zu Johanni üblichen Bolksbelustigungen erhalten. Go legen auf ben höfen bei Berl in Bestfalen die Maden Gelb zusammen, um ein Tuch zu kaufen, richten bann eine Stange auf, an welcher ein hölzerner Bogel besestigt ist, und werfen mit Stöden nach demselben. Die, welche

ihn trifft, wird Ronigin und erhalt bas End.

Bei Fürstenwalde wird ein Mast, an dem sich Wimpel, Kranz und Krone besinden, mit Tüchern und dergl. behängt, nach denen man klettert, und in Tilleda und der Umgegend des Kyfshäusers sindet ein Hahnsichlagen der Mägde Statt, bei welchem ein Knecht den Hahn hält und vor den Schlägen sichert, welche die Mägde der Reihe nach mit einem Dreschssiegel, an den statt des Flegels ein Aschensack gebunden ist, nach ihm ansssühren. — Ebenso wird in Hamdühren dei Telle noch das sogenannte Johannisbier gehalten, bei welchem die Bauern zusammenkommen und sich, die Alten durch Trinken, die Jungen durch Tanzen, ergößen. In Bockholt werden große Feste geseiert, bei denen sich mehrere Familien vereinigen, nie aber mehr als 20 Personen Theil nehmen dürsen, und in manchen Gemeinden des Riederrheins ist selbst der Name des alten Johannisessen

noch nicht verloren gegangen, mahrend man in Rotenburg a. R. ben früher Dort üblichen Johannissegen ober Johannistrunt, einen Schmaus ber Rachbarn auf offener Strafe, wieber eingeführt hat. Erinnerungen an folche gemeinschaftliche Dable ju Johanni finden fich nicht minter in England vor, wo in Ripon in Porfibire noch jest jeber Sansherr, ber mahrend bes Jahres seine Wohnung gewechselt hat, am Mittesommerabend vor feiner Thur eine Tafel mit Brod, Rase und Me aufstellen nuß, an welcher Beber, ber vorübergeht, zulangen fann, fo viel er will. Ift ber Berr einigermagen wohlhabend, fo labet er alle Gafte, welche eine Beile bort bleiben, gum Abendbrod ein, und ber Abend wird luftig und heiter verlebt, wie chemals ber Johannisgabend in ben Straffen Londons, als bort noch bie bonfires ober Johannisfener üblich waren. Denn ber in jedem Sinne hervorstechenbste Brauch ber Johannisfeier ift bas Anglinden ber Johannisfener, welche früher Sunwendtfener ober Summetefener hiegen, und in Dberöfterreich noch heutigen Tages Connwentfeuer ober Connewettfeuer, in Tyrol Sunnwendfener, bei Ulm Simmelsfener, in Ghingen an ber Donan Bunbelfener, und im hohenzollernichen Dberlande Bintenfener genannt werben.

Bahrend bie Ofterfeuer vorzugeweise auf Bergen und Soben emporflammten, murben bie Johannisfener meift in ber Ebene, im Schoof ber Drifchaften, vor bem Rathhaus ober auf bem Martte angegundet, um gemiffermagen bem Element für bie Wohlthaten gu banten, Die es bas gange Jahr hindurch bem Saufe fpendet. Man tangte fingend um bas Fener herum, fprang paarweis über die Flammen, um fich zu reinigen von allen bofen, franken Stoffen, und warf nicht nur allerlei Rrauter binein, bamit gleich ihnen alles Unglud in Ranch aufgebe, fondern auch Pferbeföpfe, Anochen und felbst lebende Thiere, wie Sahne, die als Opfergaben bienen follten. Da man, fobalb bie Conne zu finten begann, bas bisher gebranchte Berbfeuer für alt und fraftlos hielt, fo lofchte man es am Connwendabend aus, und gundete ein jogenanntes Rothfeuer (nod fyr, not fiur) burch Reiben von zwei trodnen Bolgern an, um mit beffen reiner Glut bas Berbfener zu ernenen und ein mit Stroh umflochtenes Rad in Brand gu feten, bas ale ein Bilb ber nun abwärts eilenden Conne von einem Berge berabgerollt murbe. Rohlen und Afche biefes Rothfeners, welches auch fonft gu andern Zeiten bei Biehsenchen heilfamft wirfte, wenn man bas Bieh fiber bie noch glübende Brandftelle trieb, murben forgfam aufgehoben: bie Roblen, um fie gegen Biehfrantheiten anzuwenden, die Afche, um die Fruchtbarfeit bes Bobens zu vermehren und die Felber vor Ungegiefer zu ichnigen.

Die Kirche, welche ber heidnischen Sitte, die sie nicht abzustellen vermochte, eine christliche Bedeutung geben wollte, übertrug die Feuer auf den Kultus Johannis des Täusers, des "Erleuchters der Irrenden", dessen Knochen in Sebaste verbrannt worden waren. Ihm zu Ehren zündete man Feuer au, welche hier und da, wie in Gernsheim bei Mainz, selbst durch

ben Segensfpruch bes Priefters geweiht murben, und bie Legenbe mußte mehrere Begebenheiten aus bem Leben bes heiligen Johannes ju berichten,

beren Berewigung bie Johannisfener gelten follten.

Go fam es, bag bie meiften bei bem alten Connenwendfener üblichen Bebräuche fich bis jum bentigen Tage erhalten haben, obwol fie allmälig mehr und mehr an Theilnahme und Berbreitung verlieren. Denn früher wurden bie Bohannisfeuer nicht nur im Innern felbft großer Stabte, fonbern auch im Beisein ber höhern Stände angegundet. Sogar Fürften be-

theiligten fich babei.

Mus einer Münchener Urfunde von 1401 erfahren wir, bag Bergog Stephan und feine Gemahlin in ber "Connenwendenacht" mit den Bürgerinnen bei dem "Sonnenwendefeuer" tangte. Daffelbe that 1471 auf bem Reich8= tage ju Regensburg ber König Friedrich, und ber Ergherzog Philipp von Desterreich, ber 1496 nach Angeburg fam, ließ am Johannisabend einen 45 Schuh hoben Scheiterhaufen im Frobubof aufrichten und ibn jum Merger ber auf bas Bierlichste geschmüdten anwesenden Damen aus ben vornehmiten Gefchlechtern ber Stadt burch die ichone Urfula (nach Andern Sufanna) Reibhard aus Illm in Brand fteden, nachbem er mit ihr ben erften Reigen um ben Solgftoß ausgeführt.

Um an die Zeiten zu erinnern, wo Alt und Jung, Reich und Arm fich beim Johannisfener beluftigten, beging bie Münchener Liebertafel, welche feit zwanzig Jahren besteht, im Jahre 1843 am 22. Inni ihren

Stiftungstag zugleich mit einer Teier bes alten Connwendfeftes.

Die Menterichwaige, jener vielbefuchte Trintplat anderthalb Stunden von ber Stadt am hohen Ifarufer, von wo man eine herrliche Aussicht auf bas vom Blug burchströmte Thal und bie Thurme Dandens hat, ward gum Festplat auserforen, und ber nabe Balb jur Aufnahme ber Gafte eingerichtet, indem man einen freien Rreis mit Blumengehängen, Fahnen und Emblemen verzierte und ringeberum mit Tifden und Banten verfah. Bas nicht Blat fant, lagerte fich bin auf ben Rafen in ben Schatten ber

Buchen.

Mis nun bort zu Ehren bes Tages genug gefungen, mufizirt und ge= trunfen worden war, begab man fich beim Ginbreden ber Racht in festlicher Ordnung mit wehenden Fahnen zu ber Stelle, wo bas Johannisfener emporlobern follte, und ftedte es unter Dufit und Gefang in Brand. einer launigen Rebe bes Borftanbes murben alle Untugenden und Lafter, welche bem Bebeihen einer-Liebertafel hinderlich find, auf machtige Papierbogen verzeichnet, unter bonnernbem Bereat ben Flammen übergeben, und bann gaben bie bamonifden Rlange einer vollen Militarmufit bas Beiden jum Beginn bes altherfommlichen Fenerfprunges. Bebes Mitglied mußte über die lobernben Flammen fpringen, und bie Art, wie es fich biefer Berpflichtung entledigte, trug oft nicht wenig bagu bei, ben Bubel ber guidbauen= ben Befellichaft zu erhöhen.

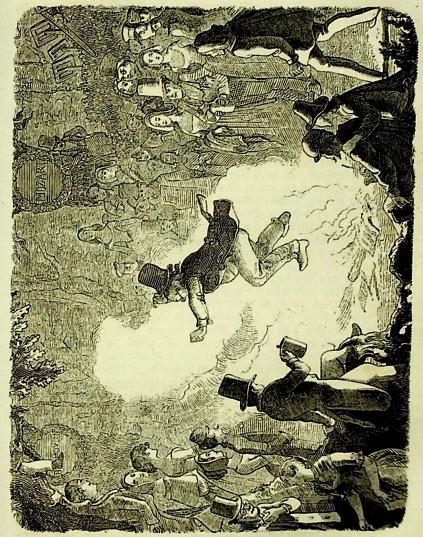

Johannisfprung ber Munchener Liebertafel.

Diefes Springen fiber Die Flammen wird bei ben Johannisfenern im Lande ob ber Ens noch immer wie vordem paarweis ausgeführt, benn bort ift bas Sonnenwendefeuer ein allgemein beliebtes Bolfsfeft geblieben.

Irgend ein Burger ober Baner ftellt, wie ihn die Reihe trifft, einen Wagen, ein Anderer ein Pferd, ein Dritter einen Anecht ober Buben, welcher, festlich aufgeputt, am Morgen bes Sonnenwenbetages von Sans zu Saus fahrt, um mit einem hertommlichen Spruche Solg gu begehren. Jeber giebt willig fein Theil und verspricht, fich Abende auf bem "Tenerplate" einzufinden, zu dem gewöhnlich ein Stoppelfeld ober eine Biefe gewählt wirb. Gine überaus hohe, mit Strohbanbern umwundene Stange, welche, angezündet, weithin in ber Runde leuchtet, bient als Signal und jest bei ihrem Rieberbrennen ben Solgftog in Brand, aus beffen Mitte fie emporragt. Bit die Bahl ber Springer, b. h. ber jungen Gatten, Brantpaare und Liebesleute, ju groß für ein Tener, fo werben mehrere folder Bolgftoge angegundet und unterhalten, und gur Beluftigung ber Rinber brennen einige fleinere Feuer, neben welchen die alten Frauen und Manner fiten und mit Galz bestreute Brobschnitten an langen Staben in Die Glut halten, um fie zu roften und für die Sungrigen gurecht gu maden. nennt fie beshalb Baber, mabrend bie mußigen Bufchauer, bie nichts thun, als bie fpringenben Baare gu fritifiren, mit bem Spottnamen Gaffer beleat werben.

Benn in ben Dörfern am Bobenfee, wo bas Johannisfener auf einem freien Blate vor bem Orte brennt, Die erwachsenen Burichen mit ihren Madden Sand in Sand über bie Flammen fpringen und Gins fich Dabei verbrennt, fo muß es ein Pfand geben, und zwar eine feiner Rleidungestude. Ber fich jum zweiten Dal verbrennt, muß ein zweites Stud ausziehen, und bas wird fo lange fortgefett, bis Giner nur noch bas Bemb am Leibe hat. Bur Auslöfung ber Pfander werben einige Flaschen Wein bezahlt, die man nach dieser Luftbarkeit mit einander im Wirthohaus vertrinft.

Much burfte im gangen Began und Seefreife, fowie in Friedingen an ber Donau, Riemand über bas Johannisfener fpringen, ber nicht Solg bagu beigestenert hatte. Daher fang man ichon beim Unfagen bes Feners in ben Strafen berum:

Romm Riemand jum Johannisfener Dbne Branbftener! Dber - But= und Rappelesfeuer!

und wer es bennoch magte, zu fommen, ohne etwas Solz mitzubringen, bem wurde Sut ober Mitte (Rappe) genommen und in's Fener geworfen.

Die Johannis- ober Connwendfener in Riederöfterreich merben gewöhnlich vor einem Rreuze auf bem Felbe angezündet. Dann wirft man unter Spruchen Blumen in die Flammen, um welche man nach jebem Spruche herumtangt, und fingt, ift und trinft und treibt allerlei Rurgweil.

Die Burichen tangen mit brennenben, in Bech getauchten Befen, und laffen, wo ein Bergabhang ift, ein mit Bech bestrichenes Bagenrad hinabrollen.

Die Bewohner ber unteren Rlaffen von Grat in Steiermart pflegten früher am Johannistag alljährlich einen Bopang zu verfertigen, ben fie Tatermann nannten, und biefer ward nach ber Leinwandbleiche an ber Mur gefchleppt, bort auf einer hoben Stange befeftigt und bann fo lange mit brennenden Befen beworfen, bis er Fener fing und verbrannte, indem es hieß, es geschehe bies zum Andenten eines im 13. Jahrhundert über bie Tartaren erfochtenen Gieges.

Gine abnliche Figur, welche man Tatermann nennt, wird noch jest in entlegeneren Thalern ber rhatischen Alben zu Johanni fingend und inbelnd durch die Dörfer getragen und nachher verbrannt, mahrend man um bie Stange, an welcher fie befestigt ift, herumtangt und springt, und im Unterinnthal machen die Burichen einen "Lotter" aus Stroh und Lumpen, ber Martin Luther vorstellen foll, führen ihn auf einem Rarren im Dorfe herum und verbrennen ihn am Ende beffelben im Sunnwendfener, bas

an einigen Orten Didenfeuer beift.

3m Allgan wird am Johannisabend gefunft. Schon Tage vorher werben trodenes Reifig und Anicholg auf ben Spiten ber Glubs gefammelt, Strohfranze geflochten und Strohwifche an Stangen festgebunden. Raum bammert die Johannisnacht, fo lobern Sunderte von "Funten" oder Fenern jum Simmel auf. Brennende Grange werden von ben Burichen hoch in bie Luft ober über die Fluhs hinab geschlendert, und die Madchen springen muthig über die Holzbrande, welche die Burschen ihnen singend mit ben Borten vorhalten: "Liebsti, fpring, verdienft Dir dies Jahr ein gulbenen Ring." Andere wieder laufen mit Fenerbranden herum und fchlagen an allen Baumftammen und Strünken glühende Rohlen ab, mahrend Die Jungen mit machtig langen Stangen - Johannisftangen - an benen Strohbundel hell fladern, vorleuchten und die Luft mit ihrem Gefchrei und Bubel erfüllen. Bum Schluß brangen fich bie Johannisnarren vermummt und verlarvt durch das junge Bolf jum lobernden Teuer, und werfen fich fingend vor bemfelben auf die Erbe nieder. Dann fpringen fie auf, flatiden mit ben Banden, fuffen die Madden auf die Wangen und tanzen und fpringen luftig um das Gener herum, worauf fie durch die Menge ichlupfen, um bei anbern Tenern Diefelbe Ceremonie gu wiederholen.

3m Thale aber wird gleich nach ber Besperglode ein Bug nach ber Johannisfäule gemacht, welche fast nirgends fehlt, und bort wird von ben Alten, mahrend bas junge Bolf auf ber Allp tobt und larmt, gu wiederholten Malen bas Lied: "Run bitten Alle bich, Johann," abgefungen. Wegen Tenersgefahr ift zwar biefes Alpfest firchlich und polizeilich ver-

boten worben, bennoch hat es fich fast überall bis jest erhalten.

And in Schwaben werden Die Johannisfener trot allen Berbotes noch in ben meisten Orten angezündet. Auf bem Franenberge bei Gerhaufen,

unweit von Blaubeuren, läft bie Jugend Raber aus Stroh geflochten brennenb ben Berg hinabrollen, und in Ebingen mar es noch vor wenig Jahren Sitte, auf einem öffentlichen Blate, ber bie "Burg" heißt, am Johannisfener die fogenannten Sanderiche ober Johanniserbien gu tochen. focht man fie in ben Saufern, und giebt fie bann ben Rinbern zu effen. Gie werben blos mit Waffer abgefocht und muffen gang bleiben, bamit man fie troden aus ber Sant verzehren fonne.

Einen höchst malerischen Anblid gewähren am Johannisabend bie Borberge ber Subeten in Schlefien, wo hunderte von großen und fleinen Feuern auf allen Sugeln und Bergen in ber Rahe und Ferne leuchten. Gewöhnlich find es Bechtonnen, welche angegundet werden, und um welche die Jugend, mit brennenden Bechbejen ausgeruftet, in lannenhaften Sprüngen berumläuft, fo

baf bie Flammen munderliche Buge in ber Luft bilben.

Richt minder zahlreich flammen Die Johannisfener meilenweit in ber Runde auf ben Bergen bes Caager Rreifes in Bohmen, fowie im Riefen= gebirge.

Meistens manbern bie Anaben ichon einige Tage vorher von Saus gu Saus, um fich alle abgenutten Befen, Berg, Bagenfdmiere und andere brennbare Stoffe gu erbitten, holen fich Lefeholg ans bem Balbe und fteden

bann am Johannisabend Alles in Brand.

Dft zieht aber auch Alt und Jung, ein Mufitforpe voran, auf einen Berg, wo um einen hohen Baum ber Scheiterhaufen aufgerichtet ift, und im Egerlande pflegt man eine hohe und gerabe, recht hargreiche Tanne ober Fichte zu nehmen, fie mit Blumenftraugen, Banbern und Rrangen gu ichmuden, um fie herum Reifig, Bolg und andere Brennmaterialien aufzuichichten, und wenn es finfter genng ift, anzugunden. 3ft ber Baum niebergebrannt, fo ftellen fich bie Burichen ihren Madden gegenüber um bas Gener herum auf, und ichauen fich gegenseitig burch Krange und burch's Tener an, um zu erfahren, ob fie fich tren find und heirathen werben.

Underwarts halten die Dabchen allein Rrange, Die fie aus Biefenblumen, in Katharinenberg ans Rleberfrant geflochten, vor die Angen,

feben hindurch in's Teuer und fprechen:

Johannisfener, gud, gud! Start' mir meine Mugen, Stärt' mir meine Mugenliber, Dag ich bich auf's Jahr feh' wieber.

Wer bas brei Mal fagt, befommt mahrend bes Jahres feine Angenichmergen, und wer brei Dal über bas Fener fpringt, bleibt nach bem Glauben ber Deutschböhmen bas Jahr über vom "Frierer", b. h. vom Fieber, frei.

In bem nördlichen Deutschland find bie Johannisfener weniger üblich. als im füblichen. Im Gubharg wie in Thuringen werben gwar hier und ba noch Theertonnen an boben Stangen befestigt, und, wenn fie brennen, mit eisernen Ketten, die dis zur Erde herabreichen, unter großem Inbel um die Stange herum geschwungen; auch in den katholischen Gegenden Westsalens sowie im Fuldaischen werden noch auf Höhen Feuer angezündet, und in Hessen wird selbst hin und wieder das Bieh noch über die Kohlen getrieben, um es sür das ganze Jahr gegen Krantheiten zu sichern, aber im Allgemeinen sind sie durch die Osterseuer verdrängt worden. Ebenso halten am Rhein und in Blämisch-Belgien nur die Kinder noch die alte Sitte sest. In Dänemark, der standinavischen Halbinsel und dem Norden von England das gegen ist das Johannisseuer, welches in Norwegen drising, von den Engsländern bonsire oder bonesire genannt wird, noch sehr in Brauch. Dieser letztere Name bezeichnete ursprünglich die Feuer aus Knochen, welche man anzündete, um durch den Gestant die Drachen zu vertreiben, welche am Johannissbend durch die Lust sliegen und mit dem Schaum, den sie sallen

ließen, alles Baffer vergiften follten.

Babrend man baber ebemale in England ju größerer Sicherheit in ber Johannisnacht alle Brunnen forgfältig gubedte, und fich angitlich vor bem Baffer hittete, galt bei ben Deutschen bas fogenannte Johannisbad für befonders wirtsam. Roch im 17. Sahrhundert war es ziemlich allgemein Sitte, am Johannistag ein Bab von 24 Stunden zu nehmen, und in Schwaben hat sich ber Glaube bis jetzt erhalten, daß ein einziges Bab in ber Johannisnacht fo viel wirte, ale neun Baber, die man gu einer anbern Beit nimmt. Much in Ropenhagen wallfahrtete fonft bas niebere Bolf nach einer benachbarten Quelle, um fich in ihrem Baffer gu heilen und gu ftarfen, und in Schweben befuchte man bis zum vorigen Sahrhundert eine Menge Quellen, um fich barin zu maschen und Etwas als Opfer bineinzuwerfen. Wie Betrarca in einem Briefe an ben Kardinal Colonna fdreibt, fand er, ale er am Johannisabend 1330 bei feiner Anfunft in Roln von seinen Freunden an ben Rhein geführt wurde, die Ufer wie bebedt von Frauen, welche, fammtlich mit wohlriechenben Kränterranten geziert, fobalb Die Conne unterging, Arme und Banbe in den Flug tauchten und unter gewissen Gpruchen, Die fie hersagten, wuschen, um badurch alles Glend bes gangen Jahres von fich meggufpulen.

Jett ist dieser Brand, schon langft außer Unwendung, aber noch immer werben in einigen Städten Beffens am Johannistage die Brunnen geschmuct.

Die Magb nämlich, welche in Bolfhagen 3. B. früh Morgens zuerst zum Brunnen geht, setzt biesem einen großen bunten Kranz von allerlei Feld- und Biesenblumen auf, ober, wie es in Eschwege geschieht, die zu einem Brunnen gehörigen Burschen und Mädchen ziehen seierlich an den Brunnen, zieren ihn mit einer aus weißen Lillen angesertigten Krone, und gehen ober tanzen einige Male um ihn herum, bevor sie sich wieder entsernen, um das Fest mit einem Balle zu beschließen.

In Treisa sind es die Schulfinder, welche eine fleine steinerne Statue auf dem oberften Brunnen, Die das Johannismännchen heißt, am

194 Juni.

Johannistage befränzen und mit einem neuen weißen Tuche schmuden, und in Fulba pflegen die Mädchen die Brunnen mit Blumen auf das Schönste zu verzieren. Dann wählen die zu einem Brunnen gehörigen einen neuen Brunnenherren, indem sie ihm einen großen Blumenstrauß auf einem blanken zinnernen Teller übersenden. Kinder ziehen in Procession zu seinem Hause, welches mit grünen Maien umstellt wird, und der Brunnenherr geht hierauf von Haus zu haus, um Gaben für die Brunnenzeche zu sammeln,

welche gewöhnlich am Conntag nachher abgehalten wirb. Much am Rhein findet die Brunnenreinigung und die bamit verbundene Gestlichfeit an mehreren Orten, wie in Rrengnad, am Johannistage Statt, und zu Rotenburg wirft man noch alle Jahre an biefem Tage ein Laib Brod, welches bas Spital liefern muß, in ben Reffar. Unterläßt man biefes Opfer, fo wird ber Glug wild und nimmt einen Menfchen, benn es ift ein weitverbreiteter Glaube, bag bie Gluffe und Geen am Johannistage ein Menfchenleben jum Opfer begehren. Un ben Ufern bes Bobenfec's fagt man fogar: am Johannistage muffe ber "Engel" ober St. Johannes einen Schwimmer und einen Rlimmer haben, und beshalb burfe an biefem Tage niemand meder auf einen Baum fteigen, noch fich irgendmo baben, und die Fifcher und Schiffereleute an ber Ober und Spree fegen warnenb hingu, man muffe felbst jeben Rettungeversuch unterlaffen, wolle man nicht felbft bas Leben babei einbugen. In manden Begenben behnt fich biefes Berbot auf bie Tage vor und nach Johanni, und namentlich ben Beter- und Baulstag, bas Edjo bes Johannisfestes, aus.

Bielleicht war es baher nicht ohne bie Absicht, früher bestehenben alten Gebräuchen bie Weihe ber Kirche zu geben, bag ber Beter und Baulstag an ber belgischen Kuste zur Ginsegnung bes Meeres bestimmt worben ift,

welche befonders in Oftende mit großer Feierlichfeit vor fich geht.

Die verschiedenen Gilben, Zünfte, Brüderschaften und Gesellschaften mit ihren Fahnen, Emblemen und Seiligenbildern folgen, Kerzen tragend, der Brocession, welche die Straßen der Stadt durchzieht und ihren Beg nach dem Damme nimmt, wo an einem für diesen Zweck errichteten Altare eine Messe abgehalten und nach derselben unter den Klängen der Musik und dem Donner der Kanonen das Meer eingesegnet wird.

Ungleich malerischer und poetischer, wenn auch weniger prunthaft ist bie Geremonie, mit welcher in ben Fischerbörfern bes westlichen Flanderns bas Meer geweiht wird. Unzählige Barken, sestlich geschmüdt, begleiten ben Kahn, aus welchem ber Pfarrer bes Orts unter ben üblichen Gebeten bas

Meer mit Beihmaffer besprengt und fegnet.

Much in Rumpft bei Lierre fant bis in neuester Beit am Beterstage

eine Broceffion ber Fifder Statt.

Man holte bas Bild bes heiligen Peter feierlich ans ber Kirche in eine festlich geschmückte Barke, fuhr ein Stück auf ber Dyle und ließ die Statue, wie durch Zufall, in's Wasser fallen.



Juni. 196

Alle beeilten fich, ihre Nete auszuwerfen, man fifchte bas Bilb auf und jog Bugleich Dete heraus, in welche man ichon vorher vorforglich Die ichonften Gifche gethan hatte, bie in ber letten Beit gefangen worben waren. fuhr man nach Rumpft gurud, brachte bas heilige Bilb wieder an feinen Blat, trug bie Fifche, ben größten jum Pfarrer, Die andern gu ben Dotabilitaten bes Ortes, von benen man bafur Gelber jum Trinfen erhielt, und brachte ben Abend vergnügt, fingend und tangend im Cabaret gu.

Der Fifder, welcher bas Glud gehabt hatte, bas Bild bes Beiligen aus bem Waffer zu ziehen, wurde für bas nachste Jahr Meltester ober Dber-

haupt ber Brüberichaft bes beiligen Beter.

Bezieht fich Diefer Scheinfischfang sowie Die Ginfegnung bes Meeres auch zunächst auf ben beiligen Apostel, welcher felbft Bifder mar, ebe er ber Fels ber Rirde murbe, fo ift es bod auffallend, bag nirgenbe anbere am Beterstage bas Meer geweiht wird, wie in Blamifch = Belgien, wo biefer Tag in feinen Brauchen noch mehr ale anberemo bem Johannistage gleicht.

Denn wie in vielen Gegenden Dberfdmabens, fo wird auch in Blamifch = Belgien bas Angunden ber Johannisfeuer am Beter = und Bauls= tage wiederholt, und häufig haben fich bie Betersfeuer felbft ba erhalten, wo die Johannisfener längst in Bergeffenheit gerathen find. In einigen Dörfern von Dfiflandern versammeln fich bie Rachbarn um bie Tener, welche fie in ber Rabe ihrer Wohnungen in Brand fteden, um bie Racht hindurch gemeinschaftlich zu trinten und fich zu beluftigen, und fobald in Brabant bas Beterefener niedergebrannt mar, fing früher bas uralte Rugelfpiel, bas bollenwerpen, an, bei welchem fich beibe Beschlechter betheiligten. Ber Sieger wurde, mußte ale Ronig eine Konigin mahlen und bie Ditfpielenben bemirthen, erhielt aber, wie es noch jest in Despelaer geschieht, als Breis einen Rofenfrang aufgefett.

Die Kronen bleiben überall bis zum Beterstage hangen, ober werben für biefen Tag ernent, und in Geeraerbsberge findet bas eigentliche Rofentrangfest erft am Sonntag nach Beter und Baul Statt. Tangen nämlich an biefem Tage bie jungen Leute unter ber Krone, jo fällt fie plotlich auf ein Baar herab, bas man ichon vorher heimlich bagu auserwählt hat, und biefes muß nun als Rofentonig und Rofentonigin Etwas jum Beften geben. Das Rofentrangfest in Befelghem, einem Dorfe bei

Bruffel, fällt ebenfalls auf ben Conntag nach Beter und Baul.

In größeren Stäbten, wie in Gent, begnugen fich bie Rinber, ftatt ber Fener Rergen anzugunden, um bie fie tangen; in Brugge machen fie fleine Mofaits aus bunten Steinen, um von Borübergebenben eine Gabe Bu erbitten, und in Ppern fleiben fie einen Anaben aus ihrer Mitte als Apostel Betrus an und tragen ihn auf ihren Schultern von Saus ju Saus, um überall ihr bergebrachtes Lieb vorzusingen.

Offenbar ift es, bag ber Beter- und Paulstag die Art feiner Feier eben fo gut bem beibnifden Connenwenbefest verbanft, wie ber Johannistag, und ber heilige Betrus auch als Patron ber Fischer wie gewöhnlich ben nordischen Thorr vertritt, welcher sich ja einst beim Riesen Symir ebenfalls mit bem Fischsang beschäftigte.

Bie Thorr Donner und Blit, Unwetter und Binde beherrichte, so beißt es auch von Betrus noch heute im Harz, wenn es schneit: "er schüttle bie Betten aus," und wenn es balb regnet, balb schneit: "er sei am Regieren."

In der Mark wie am Rhein ist es sein Legelschieben, was den Donner verursacht, und in Deffingen in Baiern, wo am Beterstage wie am Beitstage (15. Juni) und am Iohannistage Feuer angezündet werden, wird in den dabei gesungenen Reimen anstatt St. Beter's Namen "Himmel Himmelsuirle" gerusen. Deshalb sprechen die Schwarzwäldler am St. Beterund Paulstage warnend:

Ber nicht feiert Beter und Boal, Den trifft ber Stroal,

ober:

Seut' ift Betri und Paul, Und wer ba naht, Den trifft ber Straul (Strahl).

Da nun auch am Johannistage Erbsen gefocht werden, welche gleich den Kugeln, mit benen man wirst, auf den Donar weisen und darum noch jetzt an manchen Orten als Donnerstagsgericht gegessen werden, so ist anzunehmen, daß der Gewittergott, bessen kimmlisches Fener das Nothsener ersetzen sollte, nicht minder seinen Antheil an der Feier der Sommers

fonnenwende gehabt habe, ale Frehr und Frenja.

Denn obgleich das Johannissest ursprünglich ein Fest des Lichtes und des Feuers war, so knüpften sich doch früh schon Borstellungen der höchsten Gottheiten daran, denen dabei geopsert wurde. Frehr, als Gott der Sonne, dessen Shmbol ein Nad war, wurde zugleich als Gott der Liebe und She verehrt und angerusen. Bon ihm, dem trefslichsten der Götter, der keine Maid weinen ließ, erwarteten die Mädchen ihr Glück und die Borhersagung der Zusunst; ihm brachten sie Blumen, den schönsten Schmuck, den die Erde der Sonne dankt, und um ihn, den Friedensspender, zu ehren, hielt man Liebesmahle ab, bei denen jeder Unfrieden ausschen, jede Zwietracht beigelegt werden nunßte. Nächst ihm ward der Frehja gedacht, der hehren Himmelskönigin, welche des Götterkönigs Thron und Herrschaft theilte. Auf sie bezieht es sich, daß jetzt noch, damit der Hanf gedeihe, in Oberschwaben bei dem Springen über die Johannisseuer Knaden und Mädchen sich die Hände reichen und rusen:

Santt Johann, Mach's Werg brei Ele lang!

und von ihr ging ber schöne Bolfsglaube, bag vor bem Johannistage feine Mutter, ber schon Kinder gestorben sind, Erdbeeren effen burfe, auf die

198 Juni.

Mutter Gottes fiber. Diefe ift es jest, welche bie feligen Rinber am 30hannistage in ben Sainen bes Simmels in Die Erdbeeren führt, und ben Rindern, beren Mutter ichon vor Johanni von ber Frucht genoffen, guruft: "Bleibt gurud, euren Theil hat eure Mutter weggegeffen." Da bei ben Deutschböhmen berfelbe Glaube vom Feft Maria Beimfudung gilt, welches am 2. Juli, bem neunten Tage nach Johanni, gefeiert wird, und in Arauchenwies in Schwaben bie Johannisfener acht Tage lang angezundet werden, läßt fich vermuthen, bag bas heidnische Commersonnenwenbefest gleich bem ber Bintersonnenwende und bes Maies nicht auf einen Tag beschränft gewefen fei, und daß fo die Branche und Borftellungen, die bei bemfelben herrichten, vereint ober einzeln auf Die verschiedenen in Die Festzeit fallenben driftlichen Teiertage übertragen worben find. Deshalb wird and vom Feft Maria Beimsudung in Schwag gefagt, ein Safelzweig, an biefem Tag an's Genfter geftedt, ichnibe bas Baus vor bem Ginichlagen bes Bliges; am 26. Juni, bem Gebachtniftage ber Apoftel Johannes und Baulus, welche ale Schutheilige gegen Sagel und Unwetter angerufen und vom Bolf bie Betterherren genannt werben, findet felbft in protestantischen Wegenben eine jogenannte Sagel- ober Schauerfeier Statt, bei ber in Baiern, Böhmen und andern fatholifden gandern die Pfarrer fromme Umgange mit bem Rreuge halten und niemand irgend welche Felbarbeiten verrichtet, und als Erinnerung an bie einstmaligen Opfer hat fich nicht nur bas Sahnichlagen und Befrangen ber Brunnen am Johannistage erhalten, fonbern auch ber Glaube, bag am Beter- und Baulstage unfer Berrgott brei Denichenleben verlange, von benen Gines burch ben Blit, Gines burch Baffer und Gines burch Gelbstmord enbige.



Judicial Control of the Control of t



Gidgenoffifches Schutenfeft in Stans.





ben nach einem Ziele. Nationale Feste, die alle Schichten der Bevölferung verbinden, indem sie dieselben ohne Unterschied des Standes und des Ranges zur Feier dessen heranziehen, was in jeder Brust ein Echo sindet, sind der sicherste Damm gegen sittliche und politische Entartung, das fruchtreichste Förderungsmittel der geselligen Tugenden und der mächtigste Hebel der Bolksthümlichkeit. Die Besörderung und Läuterung solcher Feste ist daher eine ernste Ausgabe jedes Staatsmannes, der Berus jedes wahren Menschenfreundes.

Als bas erste von biefen Testen möchten wir bas nennen, zu welchem

alljährlich bie beutschen Turner fich vereinen.

200

Die Zeit ift gludlicher Beife vorüber, wo bas Turnen ale politisch gefährlich galt, es ift jest ale ebenfo forderlich fur Die Gefundheit wie für ben Batriotismus zu hohen Ehren, ja, zu allgemeiner Bopularität gefommen, es ift fogar eine ber erften Staatspflichten, welche ben fünftigen Bürgern auferlegt werben. Richt genug, bag ber muthige und gewandte Junge turnen barf, ber furchtfame und unbehülfliche muß turnen. Wird es ihm fcmer - feine Sache; wollen feine Gliedmaßen fich nicht bagu bequemen - ein Unglud fur feine Gliebmagen, erfpart aber fann es ihnen nicht merben: bie Soule, Die Sugienit, bas Baterland, Alles verlangt von ihnen als eine ihrer Sanptaufgaben in ber neuen Phafe ber beutschen Belt, baß fie fich behnen und reden, fdwingen und ftreden follen. Roch mehr, bas Turnen ift Mobe geworben. Rehmen wir gleich als naheliegendes Beispiel Leipzig, Die Stadt, welche ber zweiten beutschen Bölferschlacht ben Ramen gegeben. Ber turnt ba nicht Alles? ober fragen wir lieber: Ber turnt ba nicht? Die Kranten turnen, um gefund, bie Befunden, um nicht erft frant zu werben. Brennt's irgendwo, fo ift's bie uniformirte Turner - Fenerwehr, welche eilt, rettet und lofdt. Ift ber Wirth eines Sotele einigermagen beforgt, es feinen Gaften beimatlich und comfortable zu machen, und er hat nur gehn Sandbreit Garten hinter feinem Saufe, fo wird eine Ede bavon ficherlich Bu einer Turnanstalt eingerichtet, wo bie Fremben fich für ben Tag ftarten, Die Abonnenten fich von ber Arbeit im Comptoir erholen und bie Rellner fich burch erhöhtes Gelentigwerben immer mehr zu rafcher und prompter Bedienung tiichtig machen. Balb wird es in Brivathaufern babin fommen, baf einem etwa vorhandenen Mittagegast nach Tifche zugleich mit ber Cigarre einige Gewichte bargereicht werben, bamit er mabrend ber Konversation fich Die Urmmusteln ein wenig ftarten tonne. Die Frauen ber nachsten Generation endlich werben burch bas Leben nicht mehr wie bie ber früheren göttinnengleich schreiten ober fulphenartig ichweben, fonbern antilopenartig ichnellen, fo unwillfichrlich elaftifch wird jebe ihrer Bewegungen fein. Benn man an stillen Sommerabenben fich in ben Begen bes Johannisthales verirrt, fo hat es bei beginnenber Dammerung fast Etwas vom Robolbe und Elfenfput, wenn man in allen Garten fleine Befen zappeln, fpringen, fich breben und ichwingen ficht. Bei naberer Betrachtung erfennt man wol, baß es fleine Mabden find, und ift völlig mit bem Ausbilden ihrer forperlichen Kräfte einverstanben; nur fann man babei ben Bunich nicht unterbruden, es moge bie Gymnastit ber Mabden immer auf Sans und Garten beschränft bleiben, und bie machsenbe Befreiung bes weiblichen Geschlechtes und nicht auch noch Turnerinnen geben, wie wir ichon Reiterinnen und Schwimmerinnen haben.

Filr die Anaben und Jünglinge bagegen Richts besser, als ber Kultus ber physischen Stärke. Er ist in den letzten Jahrzehnten der Kultur der Intelligenz gar zu sehr nachgesetzt worden, und soll ein Mann ein ganzer Mensch sein, so muß er die Füße und, wenn wir uns eines "biderben"

Ausbrude bedienen durfen, Die Faufte eben fo gut zu brauchen verfteben, wie ben Ropf. Darum follen bie Turner nur hinauf zur alten Bartburg gieben, und wie Luther bort bem Teufel, bem ftanbgrauen, engbruftigen Gefpenft ber gelehrten Stubenhoderei, bas Dintenfag an ben Ropf werfen.



Bug ber Turner auf die Bartburg.

Daß biefes Ausbilden ber blos materiellen Kraft nicht in Robbeit und Bernachläffigung ber geistigen Intereffen ansarten werbe, baffir burgt bie gange moderne Zeit, welche mit allen ihren Bedürfniffen auf Die Wiffenschaft bafirt ift. Der bentiche Turner wird immer bem Bilbe gleichen, welches ein friih verstorbener Dichter, ein Gohn bes reben- und burgenreichen Schwabens, Bilhelm Sauff, une binterlaffen bat:

D sieh, wie kihn sich ber Blid erhebt, Benn ber Arm ben Gegner ersaßt!
Und frei, wie ber Nar durch die Lüste schwebt, Kliegt auf ber Turner am Mast;
Dort schaut er weit in die Thäler hinaus,
Dort rust er's sroh in die Lüste hinaus;
Surrah! Hurrah! Hurrah!
Du fröhliche Turnerlust!

Es ift fein Graben zu tief, zu breit, Hinüber mit flüchtigem Fuß!
Und trennt die Ufer der Strom auch weit, Hind trennt die Ufer der Strom auch weit, Hind in dem tofenden Fluß!
Er theilt mit dem Arm der Fluten Gewalt, Und aus den Wogen der Ruf noch schallt: Durrah! Durrah! Durrah!
Du fröbliche Turnerluß!

Er schwingt bas Schwert in ber starken Sand, Zum Kampse stählt er ben Arm; D bürft' er's ziehen sür's Baterland! Es wallt bas Herz ihm so warm. Und sollte sie fommen bie herrliche Zeit, Sie fände ben tapfern Turner bereit: Hurrah! Hurrah! Herrah! Wie ging' es bann wild auf ben Feind!

Was diesem Liede nach der deutsche Turner will, das will auch der deutsche Schütze, oder soll es doch wenigstens wollen. Der Herzog Ernst von Koburg-Gotha, einer der besten Schützen unter den deutschen Fürsten, sprach das aus, als er am 8. Juli 1861 zu Gotha den "ersten deutschen Schützentag" sur eröffnet erklärte. "Das Hauptziel des gemeinsamen Strebens", sagte er, "sei Wahrung der Ehre und Schutz des großen deutschen Baterlandes."

Er sagte auch noch biese Worte: "Nach Einigung brängen bie Massen, und so scharten sich auf ben ersten Ruf bie beutschen Schützen aus allen Gauen und die Turner ber engern heimat um ihre Fahnen." Wohl, wenn "Einigung" ber Zwed ber beutschen Schützentage ift, so wurde er bei biesem

erften wenigstens nicht aus ben Mugen verloren.

Auf der Barrière, welche den Festraum gegen die "Masse des Publisums" abgränzte, wehten an hohen Masten die Flaggen dentscher Staaten, in der Mitte aber über allen zwischen der schwarzsweißen und der schwarzsgelben die schwarzsrothsgoldene. Das Schießhaus schwinkte sie allein, das gegen hatten im mittelsten der drei Säle alle deutschen Fahnen ihre Stellen, und die deutschen Farben dienten dazu, sie in der Form eines Bandes vielbedeutend mit einander zu vereinen. Um auch die Bewohner der Länder zu vereinen, welche durch ihre Fahnen vorgestellt wurden, sollten in diesem Saale täglich Festessen stattssinden.



Buli. 204

Etwa fich regenden Absonderungsgelüften war jedoch ebenfalls Rechnung getragen, indem einer ber beiden Rebenfale jum Speifen à la carte bestimmt war. Beitern leiblichen und geistigen Bedürfniffen wurde burch eine ge-schmadvolle Trinthalle, eine Bierwirthschaft, eine Konditorei, zwei große Birthfchaften, endlich burch eine "tohlenfaure" und eine Cigarrenbube Befriedigung und Genuge verheißen, und um die allgemeine Barmonie noch beutlicher zu verfinnlichen, fpielten zwei Dufitbanden.

Dberhalb bes Schießhauses prangte ber "Gabentempel", und auch feine Ansschmudung erinnerte an die beutsche Ginigfeit. Bon ben beiden Bilbern nämlich an feinen Giebeln ftellte bas eine ben armen ichlafenden Barbaroffa vor, wie er, umflattert von entfliegenden Raben, umgeben von fugelgießenben und maffenschmiebenben Gnomen, eben im Begriff ift, zu erwachen. Das andere verfinnlichte bie Germania, welche ben Schützen Kranze reicht, Die

zwei Benien ihr gutragen.

Daß bie Schüten auch noch andere Gaben empfangen follten, als Rrange, bafur mar reichlich geforgt. Der Bergog Ernft hatte einen Sumpen gefchenft, fein Bruber, Bring Albert, eine Buchfe und einen Bofal, ber Kronpring von Breugen nebst seiner Gemahlin zwei Trinfgeschirre von Silber, Frantfurt a. Dt. einen Sumpen, Gotha einen Botal, Samburg einen andern. Uhren, Dofen, Pfeifen, Cigarrenfpiten, Baffen, vorzuglich Budfen, Borgellan, Stidereien, Richts fehlte; am reichsten jedoch mar bie Rubrif ber Beder und Botale vertreten, und babei aud an bie Rothwendig= feit gebacht worben, fie gu füllen, benn eine Menge Bein murbe mit ber ausbrüdlichen Bestimmung geliefert: er muffe beim Geste getrunfen werben. Fast jedes beutsche Land, ja, fast jede beutsche Stadt hatte gu ben Preisen beigefteuert, nur Defterreich fehlte ganglich, und außer ihm Liechtenftein. Huch in bem Schützenalbum war Desterreich ichwach vertreten, benn es hatten fich nur ein Biener und ein Steiermarter eingeschrieben. Dagegen fand man unter ben 960 eingetragenen Schüten Rorbbeutiche aus allen bebeutenberen Stabten, und Solftein und Die Schweig hatten fo gut ihre Bertreter, wie Baiern und Baben. Bei bem Fahnenschmud ber Stadt murbe bas Beftreben ju "einigen" besondere fichtbar: zwischen bem Grun und Beiß bes Landes wehte bas Schwarg-Roth-Gold, Die Farben Schleswig - Solfteins fah man häufig, und ein Rorbamerifaner ließ bei bem Thuringer-Deutschen Fefte fogar bas Sternenbanner weben.

"Schleswig-Bolftein" war auch ber Rame von einer ber vier Ehrenicheiben, bie anbern hießen " Deutschland", " Bergog Ernft" und "Thuringen." Beiter hatten Blücher, Scharnhorft, Gneisenau, Pord, Schill, Litgow, Freiherr von Stein, Bater Urndt, Bater Jahn, Theodor Körner, Unbreas Sofer, Fichte und Mexander von humbolbt bei Scheiben Bathen gestanden, und bie Ramen ber übrigen ermangelten ebenfalls nicht bes patriotischen Antlanges. Für bie Scheibe "Dentiche Flotte" hatten einzelne Geber noch besondere Preise gestiftet, ba fammtliche Ginlagen für die Flotte bestimmt waren.

Der Bug felbst, welcher sich am 8. Juli um 8 Uhr Morgens nach ber 314 Fuß langen Schieghütte begab, war malerifd geordnet. Boran ritt ber Festordner mit beutscher Scharpe, zwischen zwei Festreitern, ihm folgte bie Teftreiterei, 50 Mann mit weiß-grunen Scharpen, ihr ein Mufifforps, Diefem eine Abtheilung Kommunalgarbeschützen. Dann fam ber Borftanb bes Turnvereins von Gotha, benn ber beutsche Schützentag war zugleich ein thuringifdes Turnerfest. Die roth = weiße Jahne bes thuringer Turnerbundes wurde von einer aus Turnern bestehenden Abtheilung ber Feuerwehr aus Gotha umgeben, ben Deputationen auswärtiger Turner mit Fahnen und Schilben fchloffen fich bie fremben Turner an, Die Fechtriege umgab bie Fahne ber Turner Gotha's, weifigefleibete Jungfrauen murben von ben Ruaführern ber Turner geleitet, eine Angahl Stubenten ließ fich ein Trinthorn portragen. Run eröffnete ein zweites Mufitforps ben Bug ber Schuben; ihre Bieler, in rothen Jaden und Müten, trugen, begleitet von Bfeifern, Bielerftabe, Bielerfahnen und Scheiben, mahrend die Deputationen auswartiger Schütenvereine mit Fabnen und Buchfen einherzogen; auf fie folgten Die fremden Schützen, ber Schützenmeifter, ber Burgermeifter und, hinter brei Anaben in rothsammetner Bagentracht, mit Sumpen und Bofalen schreitenb, ber Schützenfonig von Gotha in feinem Ornat, einem schweren Gehange von filbernen Schilbern, bann ber Borftanb ber Altichutengefellichaft, Die Schüten berfelben mit ihrer Fahne, ein brittes Musitforps, Die Mannergefangvereine von Gotha, alle Festtheilnehmer, Die feine Schuten maren, und endlich eine Abtheilung Kommunalgarbeichüten. Zwischen ben einzelnen Gruppen bes Buges fchritten Bugfuhrer mit weiß grunen Binden und Staben, und weiß gefleibete Mabden, Die theils fdmarg-roth-golbene, theile roth-weiße Scharpen trugen, begleiteten jebe Sahne.

Das Fest mahrte bis jum 11. Juli. Die Geschicklichkeit ber Schütgen ließ noch vielen hoffnungen und Bunfden für bie Zukunft Raum. Befonbers wollte bas Schießen aus freier hand noch nicht recht in Gang kommen.

Um so flotter ging es mit dem Schießen zu Stans in Nidwalden, wo dieses Jahr die Eidgenossen sich versammelt hatten. Der Halbsanton Nidwalden, welcher mit Obwalden den einen der drei Urkantone Unterswalden bildet, hatte die ihm zugedachte Ehre nicht ohne Sträuben angenommen: er sürchtete, durch den Empfang so vieler Gäste ruinirt zu werden. Die Bundesregierung indessen setzte es durch; Stans ist der Geburtsort Winkelried's, des Helden, der sich bei Sempach geopfert hat, die Winkelriedseiter sollte mit dem eidgenössischen Schützensest verbunden werden, und Nidwalden mußte, gleichviel ob gern oder ungern, sich gastlich zeigen.
Es machte, da es nun einmal nicht anders konnte, gute Miene zum

Es machte, ba es nun einmal nicht anders konnte, gute Miene zum bosen Spiel, baute für die Gaben eine Burg, für die Schützen eine Schießhutte, für alle Welt eine Speischütte, und erwartete dann am 29. Juni 1861 mit Ergebung in das Unvermeidliche die eidgenössische

Schützenfahne.



Eidgenöffifches Schutenfeft in Stans. (Einzug der Berner Schutengefellichaft.)

Diefe mar auf ber an allen Stationen befränzten Bahn von Burich nach Lugern, bort vom Bahnhof nach bem Schweigerhof, und von biefem nach bem festlich geschmudten Dampffchiffe geführt worben. Felbichuten geleiteten fie, und bas Rabettenforps burfte natürlich nicht fehlen. Muf bem nationalften aller Schweizerfeen, auf bem Biermalb ftabter, fuhr fie nun, als Schirmerin über ben Fahnen ber Rantone wehend, mit etwa 1000 Schützen aus Burich, Bafel und bem Dberhasli nach Stansftad. Dort murbe fie begrußt, als hatte man fie burchaus und um jeden Breis haben wollen, nicht als hatte man fich faft ein Jahr lang gegen ihr Erfcheinen gewehrt. Beithin ben See entlang standen die Landleute, Bute und roth-weiße Fahnen wurden geschwungen, Burrahs und Geschütze erklangen, bas Dampfichiff antwortete mit feinen Ranonen. Die Antommenben landeten, ein Dol= metscher für Ridwalben versprach in beffen Namen: es werbe bie Fahne tren bewahren. Auf bem Wege nach Stans murbe fie naß, indeffen betrachtete man bas weiter ale fein Unglud, fonbern legte bem Regen bie Dentung unter: "bie Fahne habe ihre Taufe von oben erhalten."

Am 30. Juni, Sonntags, zogen die Urner ein, die sich den Nidwaldnern, den Enkeln Winkelried's gegenüber, als Söhne Tell's geltend machten,
ein Recht, das ihnen von jenen auch keineswegs bestritten wurde. Ihnen
solothurner, Nachmittags die St. Galler und Luzerner. Dann begann
das Schießen, und zwar mit solchem ungemeinen Sifer, daß am 1. Juli
Abends bereits 40,000 Kehrmarken und 600 Doppler gelöst waren, und
DBecher im Feldkehr, sowie 18 im Standkehr vertheilt wurden. Die
Schweizer sind bereits eingeschossen, während die Deutschen sich erst einschweizer sind ber verwandten germanischen Stämmen, wie 3. B. den
Schweizern und Blamingen, um so viel früher entwickelt oder eigentlich nie
ausgehört haben, während sie im eigentlichen Deutschland wieder ganz nen sind.

Bu ben schon anwesenden Schützengesellschaften waren am 1. Juli noch die Berner mit ihrem Bären und die Schaffbäuser mit ihrem Birder gestommen, die Glarner hatten am 2. geschrieben, daß sie nicht kommen tönnten. Den 3. Juli zählte man nicht weniger als 49 einzelne Gesellschaften, und die volle Zahl stieg bis auf 68. Doch waren sie, da immer

wieder die ober jene abzog, nie vollständig beifammen.

Der 4. Juli galt als der schönste der Festtage. Es war herrliches Wetter, und eine Menge von Besuchern, besonders von Damen aus Luzern, anwesend. Beim Festmahl sprach ein Engländer, und ein Nordamerikaner trank auf die Sympathie Nordamerika's sür die Schweiz, wie am 7., dem zweiten Festsonntag, ein Bremer auf Freundschaft in Noth und Tod zwischen der Schweiz und Bremen. Um 8. endlich kam ein Gruß der in Gotha versammelten Schügen. Die Antwort der Eidgenossen sautete: "Wir danken Euch, deutsche Schügenbrüder! Seid einig wie wir!"

208 Suli.

Das Winkelried-Denkmal, welches einen Theil der Speisehitte zierte, war mehrmals beleuchtet worden. Am 9. Juli war der Borabend der Winkelried-Feier, am 10., dem Tage, wo dieser Held die Speere saste, um sie in seine Brust zu begraben, sand Nachmittag die Vertheilung der Preise Statt, und dann der Schlußzug nach Stans und der Besuch des Winkelried-Hauses auf der Höhe, wohin das Standbild kommen sollte.



Eidgenöffifches Schübenfeft in Stans. (Der Toaft.)

Kaum aber war hier am Schweizer See ber Inbel des Festes verhallt, so begann der eines neuen, und zwar abermals in Deutschland, wenn gleich dieses Wal nicht in Thüringen. Das Jahr war ungewöhnlich sestreich, ein inneres Bedürsniß schien die Gemilther anzutreiben, sich in gemeinsamen Gesühlen und in gemeinsamen Freuden zu vereinigen. In Gotha hatte man sich zusammengefunden zur Ausübung einer echt männlichen Fertigkeit; in Rürnberg galt es, sich in einer echt beutschen Kunst, in der des Gesanges, zu bewähren.

Deutschland ist gleich Italien als ein Land bes Gesanges anerkannt. Wenn in Frankreich eine Deutsche sagen wollte, sie sänge nicht, man würde sie erstaunt ansehen und an ihrer Nationalität zweiseln. Kein deutscher Ingling wird gedacht ohne Pfeise, Mondscheinwehmuth und Singen. Das deutsche Wort "Lied" ist französisch geworden. Der Chörgesang deutscher Männer ist mit ihnen nach England geschifft und in die neue Welt gezogen. Und in Deutschland selbst, wie ist die Liede zum heimatlichen Gesange mächtig gewordsen! Mag es nun an Tast

feln, in Kränzchen ober in Bunden sein, der Gesang wird gesibt, das Lied geliebt. Bisher jedoch hatten nur immer einzelne Städte, höchstens einige Provinzen, gemeinschaftlich gesungen. Das Rheinsand war bei Belgien, diese beim Rhein zum liederreichen Besuch gewesen, ein allgemeines deutsches Sängersest hatte es noch nicht gegeben, und eben das sollte im Juli zu Rürnberg stattsinden.



Das Sängerfest in Nürnberg.



Gewiß konnte ber Ort zu einer solden Festlichkeit nicht besser gewählt werben. Giebt es eine Stadt, die, wenn man sich so ausbrücken darf, gemüthvoller deutsch wäre, so ganz und rein die vaterländischen Büge, den vaterländischen Ausdruck trägt, in der man es so durch und durch gleichsamt körperlich fühlt, daß man auf deutschem Grund und Boden steht und geht,

welche burch tausenb golbene Ketten mit beutscher Kunst, beutscher Geschichte und beutscher Poesse so sest und so glänzend verbunden wird, wie bas alte, herrliche, unvergleichliche

Mürnberg?

Auch hatte es liebevoll und freudeifrig fein Beftes gethan, um bie beutiden Ganger fo gu empfangen, baß fie bie Tage bort nie vergeffen werben. Geine gewöhnlichen Bolfefefte balt es auf ber Rofenau ab; für biefe ungewöhnliche Feier ließ es auf bem Marfelbe eine Festhalle bauen. In gothischem Styl, auf 15,000 Menfchen berechnet, mar fie im Innern in fünf Schiffe abgetheilt, von benen bas mittelfte, gang frei, ohne jebe Gaule ober Stute, einen wahrhaft großartigen Ginbrud hervorbrachte. Die Tribune verftattete an 5-6000 Cangern Raum gu freier Bewegung. Die fchlanten Gaulen, auf benen bie Gallerieen und bie Seitenschiffe ruhten, zeigten, mit Bewinden umichlungen, bie Ramen unferer bebeutenbften Dichter und Romponiften und bie Bappen aller ber Städte, welche Ganger gum Fefte fenben wollten. Das Licht fiel burch bunte Fenfter, in benen gemaltes Delpapier bas Glas vertrat. Des Abends erfüllten vier gewaltige Gastronleuch=



Eidgenöffifches Schubenfeft in Stans. (Der erfte Becher.)

ter und zahllose einzelne Flammen bas ganze Gebäube mit blenbenber Helle. In der Mitte bes Zuhörerraumes plätscherte mährend ber Pausen zwischen ben Gefängen aus Blumen empor erfrischend ein Springbrunnen. Die Fahnen der Sänger sollten oben auf ber mittelsten Gallerie, die Sänger selbst in allen häusern Nürnberg's Untersommen sinden.

210 Juli.



Rojenau.

Bom 20. Juli früh an wurden sie auf dem Bahnhose erwartet. Gegen 300 Bürger hatten sich erboten, sie nach dem Rathhause zu geleiten. Diese Führer trugen Stäbe mit Schildern, auf deren jedem der Name einer der Städte stand, aus denen Sänger angemeldet waren. Unter den heimatlichen Namen las man auch London, hermannstadt, Konstantinopel u. a. Der Bahnhos war mit den Wappen der deutschen Lande verziert, von der Decke herab sielen Gnirlanden und Kränze, an denen Blumenampeln hingen, und hoch über all' dem duftenden und farbigen Glanz wehte die deutsche Fahne.

Schon bas alte Frauenthor hatte ben Sangern gaftliche Aufnahme ver-

beigen, benn über ihm ftanb ber Spruch :

Bon ihrer Zinnen Soben, von ihrer Thurme Arang Begruft bie Stadt, bie alte, bes heut'gen Tages Glang; Der Heste fah sie viele, ein foldes nimmermehr: Bieh' ein in ihre Manern, bu fröhliches Sangerheer.

Und biese Aufforderung trog nicht, ebenso wenig wie die Berheißung der Quartierbillets. Ein Sänger mochte treten, in welches Haus er wollte, überall war er wie daheim. An 5000 Sänger waren angemelbet worden,

faft 6000 famen, aber für alle war Blat und Billfommen ba.

Den ganzen Tag hindurch währte das Einrsicken der neuankommenden Züge, und noch waren nicht alle angelangt, als gegen Abend sieben Uhr sich vom Nathhause der erste allgemeine Zug nach der Festhalle in Bewegung seize, wo zuerst von den Nürnberger Gesangsvereinen das Lied, welches die Sänger willsommen hieß, vorgetragen und dann vom Borstande des Sängeraussschusses eine Ansprache an die ganze Bersammlung gehalten wurde. Hieraus solgten Einzelvorträge, in den Pausen theilte der Borstand telegraphische Begrüßungen mit, die aus Nußland, Belgien und vielen deutschen Städten angesommen waren, von den Deutschen in Bern tras ein prachtvoller silberner Pokal ein, mit der Bestimmung, er solle demjenigen Bereine zu Theil werden, dessen Leistung als die beste anerkannt worden sei, und gegen Mitternacht schloß das "Baterland" des Bater Arndt die Borseier der eigentlichen Festtage.

Um 21. Juli Nachmittag fand die erste große Gesammtaufführung Statt, welcher natürlich nur eine einzige Probe hatte vorausgehen können. Trots-

bem übertraf fie alle Erwartungen.

Nach bem Konzert eilte inbessen boch Jebermann, die glänzende Festhalle zu verlassen, benn Alles war mübe von Bewunderung, Begeisterung und Hite. Jum Glück gewährte die köstliche Abendluft Erfrischung, und bei der Menge der Schankstätten, welche überall unter dem Schatten prächtiger Bäume errichtet waren, brauchte kein Durstiger umsonst nach dem vortrefflichen Rürnberger Bier zu schmachten.

Für den Abend wurde das riefige Parterre ber Festhalle auf eine, ber Geselligkeit höchst günstige Weise zu einem umfassenden Schanklokal umgewandelt, indem man von drei Bänken immer die mittelste in die Höhe ichraubte und so zu einem Tische machte. Un diesen temporaren Tischen wurden nun die Städte- und Bereinsschilder befestigt, und dadurch den Mitgliedern der verschiedenen Gesellschaften angedeutet, wo sie sich zu versammeln

hatten, um fich in bem festlichen Wirrwarr wiederzufinden.

Doch geschah bas eben auch nur zeitweis, benn von Absonberung konnte hier natürlich keine Rebe sein. Bielmehr vermischte sich Alles, Fern und Nah, Bekanntes und Unbekanntes, Süben und Norden. In vollen Zügen wurde zugleich mit dem kihlen Getränk, welches die unter dem Sängerpodium angebrachten Schenktische reichlich darboten, die neue Brüderlichkeit wie etwas Neues und Ungewohntes genossen, wovon man noch keinen ganz klaren politischen Begriff hatte, aber im Gemüth eine erhebende und berauschende Wirkung empfand.

In den Einzelvorträgen, welche um 9 Uhr wieder begannen, zeichneten sich hauptfächlich die Wiener und nach ihnen die Innsbrucker Sanger aus.

212 Infi.

Telegraphische Sympathiebezeigungen liefen auch an biesem Abend viels sach ein, unter andern Orten aus Aarau, Rostock, Indenburg, Paris und New-Pork. Erst lange nach Mitternacht wurde aufgebrochen, erst gegen Morgen langte man in der Stadt an.

Der zweite Festtag mar zu bem großen, feierlichen Gangerzuge bestimmt,

welcher burch die Strafen und über die Plate ber Stadt gehen follte.

Er begann auf dem Kornmarkt, wo die ganze Masse der Sänger sich, dieses Mal vollzählig, eingefunden hatte. Mehr als 6000 Sänger bilbeten ihn, die in 260 Bereine eingetheilt waren und 240 Fahnen hatten. Die Bereine solgten genau nach alphabetischer Reihe ihrer Heimatstädte. Das vorausgetragene Schild machte einen Jeden kenntlich. Sechs starke Musikschöre befanden sich im Zuge, dem voran das Tags zuvor enthüllte Festbanner Nürnberg's mit der Germania wehte. Festlich geschmückte Bürger begleiteten jede Abtheilung, und sorgten vereint mit den Nürnberger Turnern für Aufs

rechthaltung ber Ordnung.

Wenn der Zug einzig in seiner Art genaunt werden kounte, so hatte Nürnberg sich seiner würdig geschmückt. Außer der Kranz- und Fahnenzier in allen seinen Straßen zeigte es seine Koketterie noch besonders durch den passenden Festschmuck seiner einzelnen berühmten Häuser. Herrliche Bilder prangten an allen, an denen von Albrecht Dürer, Hans Sachs, Veit Stoß, Adam Krasst, Behaim und Pirtheimer. Das Peter Vischer's wurde durch eine schöne Arbeit in Hautrelief bemerkbar. An dem der Patriziersamilie Scheurl, in der Burggasse, wo Kaiser Maximilian I. mehre mals gewohnt, war sein Eintritt in dasselbe dargestellt, an dem Rieter's schen auf dem Herrenmarkte ein hier unter Kaiser Friedrich III. abgehaltenes Turnier.

Aus allen biesen sestlich gezierten Häusern nun regnete es zwei Stunden lang Blumen und Kränze auf die Sänger herab. Förmlich erschöpft von dem Enthusiasmus des Publikums und ihren eigenen Gefühlen langten sie in der Festballe an, wo um 4 Uhr die zweite Gesammtaufsührung begann. Nach dieser war sowol Sängern wie Zuhörern die Erholung im Freien

bringend nöthig und höchst erwünscht.

Den nächsten Morgen zog man abermals in's Freie, und zwar nach bem etwa 3/4 Stunde entfernten Walbe am Duzendteiche. Auf dem Rath-hanssaale versammelten sich am Nachmittag die Bereinsvorstände und setzten sest, die nächste allgemeine Sängerversammlung solle nach 5 Jahren in Franksurt a. M. stattsinden. Am Abend vereinte die Festhalle zum letzten Wale die Sänger. Mehr als eine Dankrede wurde gehalten, der Berner Pokal den Wienern zuerkannt, dann gemeinschaftlich Mendelssohn's "Abschied vom Balbe" angestimmt. Das "Lebewohl", welches darin klingt; galt auch dem Feste; es endete an demselben Tage, wo in Remagen am Rhein die ersten Pilgerzüge zu Ehren des heiligen Apollinarius eintressen. Denn mit der Bigilie seines Festes, am 22. Inli, beginnt die am ganzen Riederrhein



Beiangfeft in Rurnberg. (Gangerhalle,)

214 Juli.

berühmte vierzehntägige Andacht, welche namentlich seit dem vom Pabst Pius IX. am 10. Mai 1859 ertheilten Ablaß unzählige Wallsahrer von Nah und Fern, einzeln und in Processionen, in die kleine, ganz im gothischen Styl restaurirte Kirche herbeizieht, die sir die älteste des Rheinlandes gehalten wird. Einen schonen Anblick gewährt es alsdaun, wenn mehrere Processionen zugleich in Kähnen, mit Fahnen und Heiligenbildern, singend und betend auf dem Rhein dahinsahren und die steile Höhe hinaussteigen, welche die Kirche frönt. Wer an der sallenden Sucht leidet, läßt sich mit dem Haupt des Heiligen berühren, und sammelt, ist es irgend möglich, so viel Aehren, als er schwer ist, um sie als Opfer darzubringen. Nach verrichtetem Gebete giebt man sich dem Bergnügen hin, tanzt oder belustigt sich auf dem Jahrmarkt, der während dieser Zeit in Remagen abgehalten wird.

Um besuchtesten ift die Apollinariusfirche an Jakobi und am Annatag, ben beiben Festtagen, welche in die Andachtszeit fallen, und am Rhein nicht weniger geseiert werden, als in Defterreich, Sübbeutschland und ben Alpen.

Der Apostel Jakob, zum Unterschied vom jüngeren Jakob, bessen Gedächtniß am 1. Mai begangen wird, der Aeltere genannt, war ein Sohn
des Zebedäus und ein Bruder Johannis des Evangelisten, und zugleich der
erste Apostel, welcher den Märthrertod starb. Die Kirche verehrte ihn Ansangs mit den sibrigen Aposteln gemeinschaftlich, dis sie im neunten Jahrhundert ein besonderes Fest für ihn anordnete und den 25. Juli dazu bestimmte. Da es in die Ernte fällt, wurde es früher häusig "Jakobstag im
Schnitt" oder "in der Erne" genannt, und die mannichsachen Gebräuche
und Meinungen, welche an diesem Tage hasten, lassen vermuthen, daß derzelbe schon in vordristlicher Zeit von hoher Bedeutung gewesen sei.

Regnet es am St. Jakobstage, so sollen bie Eicheln verberben; stehen aber bei Sonnenschein weiße Wölkthen am himmel, so sagt man: ber Schnee blübe für nächsten Winter. Wird ber Weißtohl nicht vor St. Jakob gehackt, bekommt er nicht viel häupter, und wenn auf ber Rabenau bei Gießen bie Frauen an Jakobi bas erste Gemuse holen, so klopfen sie babei an eine

große Ropftoblpflange und fprechen:

Jotfobb! Deffobb! Herer wäi mein Kobb! Blerrer wäi mein Scherze! Strint wäi mein Boen!

(3atob! Didtopf! Baupter wie mein Ropf! Blatter wie meine Schurze! Strunte wie mein Bein!)

In Thüringen holt man am St. Jakobstage die sogenannten Joksbeeren (Jakobsbeeren), schwarze Beeren, welche gut gegen allerlei Krankheiten sind, und in Schwaben pflegt man an diesem Tage die weißblühende Begwart zu schneiben, deren Wurzel für sehr heilkräftig gilt. Safobi. 215

Bei dem Feste des heil. Jakob auf Hohenberg bei Ellwangen, wo er als Patron der Kirche verehrt wird, sieht man genau zu, wie hoch das Wasser in dem an der Kirchhofsmauer besindlichen tiesen Brunnen steht. Ist es sehr weit unten, so kommt ein theures Jahr; ist es aber hoch und der Brunnen so voll, daß man fast mit der Hand Wasser daraus schöpfen kann, so giebt's eine gute Ernte, und Alles wird billig. Ebenso sieht man es gern, wenn nicht alles bei dem Feste ausgestellte Brod verkauft wird, sondern noch Etwas davon übrig bleibt, indem man daraus gleichfalls auf ein wohlseiles Jahr schließt.

Da ju Jafobi in Schwaben bie Dienstzeit ber Magbe umgebt, und fie mandern, fo ift an biefem Tage fast überall in ben Birthehaufern Mufit und Tang. 3m Egerlande fint es nur bie Butbuben und Ruhmagbe, welche ben Jafobstag feiern, wo fie von aller Arbeit frei find und bie Rnechte und Maabe für fie bas Bieb buten muffen, und im Lungan ift Jafobi ber größte Festtag bes Commers, welcher von ben Cenbinnen ober Cennerinnen mit frendiger Ungebuld erwartet wird. Denn fobalb ber Winter nach ben höchsten Firsten ber Alpen und in ben Schoof ber Gleticher gurudweicht, begieht die Sendin ihre Sennhütte ober Schwaige, befanntlich ein fleines hölzernes Blodhaus, wo bie Thur auch Schornftein und Fenfter ift. Da wacht und schläft fie in bem einen Raume, ber zugleich als Ruche bient, und lebt nun mutterfeelenallein in ber Bobe, fingt und jobelt beim Melfen, ober wenn fie mit Lebensgefahr Futter von fteilen Blaten holt, wo das Bieh nicht weiden fann, und nur bes Abends, wenn alle Arbeit gethan, fommen ihrer mehrere aus ben Schwaigen in ber Rahe bei einem Kreuze ober Beiligenbilbe gufammen, um gemeinschaftlich zu beten. Um Jatobe- und Unnatage aber wird es lebhaft in ben Schwaigen. Da fteigen bie Buriden in Festtagefleibern hinauf bis zu ben höchsten Mmen, um Die Genbinnen gu besuchen, wobei fie von biesen reichlich bewirthet werben, und felbft bie ichlechtefte Bitterung ift nicht im Stanbe, fie von Diefer Bewohnheit, welche Jaggofen (Jafobjen) beißt, abzuhalten.

Alls noch die Pinzgauer alle Händel, welche Leichtsinn, Uebermuth, Born und Rachgefühl während des Jahres unter ihnen angestiftet hatten, durch Ringkämpfe schlichteten, bei benen die Greise, Frauen, Jünglinge und Mädchen die Zuschauer und Kampfrichter abgaben, war der Jakobstag zur ersten Versammlung und zwar auf dem Hundsstein bestimmt, während die zweite am Laurentiustage und die dritte 14 Tage vor Michaeli auf der

Schläberftabte im Brigenthal Statt fanb.

Im Berner Oberlande lodern, sobald die Abendämmerung des Jakobstages anbricht, auf allen Höhen und Felsgraten Feuer auf, um welche die Aespler und Hirtenjungen herumtanzen. Wo man am Tage nur nacht emporstarrende Felswände sah, erblicht man in der Nacht hoch aufschlagende Flammen, und sogar auf Alpengipfel, die weit über die Region des Holzwuchses emporragen, werden mit solchem Eiser Brennmaterialien hinaufgeschafft,

Juli. 216

baß große Feuer ftunbenlang unterhalten werben fonnen. Die gewöhnliche Angabe bes Bolfes fett biefe Fener jett auf Rechnung ber Schlacht bei Bilmergen, aber aller Bahricheinlichfeit nach reichen fie höher hinauf, als bis jum Jahre 1712, und bie in Böhmen noch hier und ba übliche Gitte, am Jatobstage einen Ziegenbod von einem Felfen, Thurme ober Dache herabzusturgen, bient gur Befraftigung ber Bermuthung, baß bie Feuer, wie

Die Tange, Refte eines alten Opferfestes find.

Un vielen Orten Böhmens, wie in Reichenberg, fturzte man nämlich an biefem Tage einen ichongeputten Biegenbod vom oberften Genfter eines Saufes herab, und bas Blut beffelben galt für fehr wirffam. Es wurde aufgefangen, getrodnet und forgfältig aufgehoben, um es gegen innere, burch bas Beben zu ichwerer Laften veranlagte Schaben, gegen Blutfpuden n. bergl. auguwenden. Barm ward es von ben mit ber Fallfucht ober bem "Jammer" Behafteten getrunten, und wenn auch biefer Brauch, ber fich auf manchen Dörfern bie jum heutigen Tage erhalten hat, westslavischen Ursprunge gu fein fcheint, fo herricht boch zwischen ben Geften ber Böhmen flavischen und germanifden Stammes eine folde llebereinstimmung, bag man oft nicht weiß, was die Einen von den Andern angenommen haben, ober mas Beiben gemeinsam war. Da nun ber Ziegenbod ebensowohl bem flavifden, wie bem germanischen Donnergotte geheiligt mar, fo fann man mit Recht barans ichließen, daß bas Opferfest, beffen Spuren fich in ben Gebrauchen bes Batobitages erfennen laffen, ju Ehren Donar's begangen worben. Bie man in vedifcher Zeit glaubte, bag um die Zeit ber hundstage ber Gewittergott bas Tener ber verberblich werbenben Sonne verlofde und biefelbe bann wieber mit bem Blitftrahl entzunde, fo mag man auch Donar in ahnlicher Beise thätig gebacht und ihm beshalb ein Opfer gebracht haben. Die Feier ber Sonnenwende lag indeffen zu nah, um nicht fpater bie meiften Ceremonicen biefes Festes auf fie zu übertragen, und fo blieben blos bie wenigen Refte übrig, welche am Jatobstage einen paffenben Grund jum Fortbestand Bar ber Apostel burch seine Feinde von ber Zinne bes Tempels herabgefturgt worben, fo warf man jest, jur Erinnerung baran, einen Bod herab, um zugleich finnbilblich alle Gemeinschaft mit ber Gunbe ober bem Bofen, welcher in Bockgeftalt auftritt, von fich abzuweifen. Die Berfon Des Gottes felbst ging auf die bes heil. Chriftophorus über, beffen Ge= bachtniftag ebenfalls am 25. Juli gefeiert wirb. Bie Donar burch tiefe Ströme watend ben Dervandil auf feinen Schultern trug, wie er als Gott bie Menschen an Größe überragte, so stellte man ben Heiligen als Träger Christi und als Riefen bar. Auch bas rothe Haar und fürchterliche Ansehn Chriftoph's erinnert an ben beutschen Gott, und obgleich im Leben biefes Beiligen Richts an Gewitter mahnt, machte ihn bas Bolf boch balb jum Batron gegen Unwetter und Sagelichlag, und übertrug ihm Donar's Gewalt über ben Tob. Da man mahnte, bag ber Anblid feines Bilbes allein ge= nügte, um ben Tag über por unerwartetem, plöglichem Tobe au ichniten, jo wurde es namentlich im füblichen Deutschland häufig am Eingang ober an ben Außenwänden ber Rirchen gemalt, und bie Beiftlichfeit ließ bie gange Darftellung zu als einen Ruf an Die Gläubigen, gleich bem Beiligen Chriftus

im Bergen zu tragen.

Daß Christophorus auch bei Geifterbeschwörungen angerufen worben, geht ans bem Ramen Rrefchtoffelsbojelden hervor, mit bem in Roln Die Buchelchen bezeichnet wurden, welche Beschwörungeformeln enthielten. Mud ein Chriftoffelegebet mar befannt, und man tonnte beinah versucht werben, ju glauben, baß fich bie Jatobifeier eigentlich auf ben Tag bes beil. Chriftophorus bezöge, und blos ber Name biefes Beiligen bem bes ale Apoftel höher ftehenben Jafob gewichen fei. Benigstens laffen bie Sahnentange, welche regelmäßig am Jafobitage in Teinach Statt finden, nicht weniger an die Sahnenopfer benten, die man bem beil. Chriftophorns gleich Donar gu bringen pflegte, wie die meiften übrigen Gebrauche Diefes Tages, welche fich auf ben Gewittergott beziehen. Dur bie in England bestehenbe Gewohnheit, am Jatobstage alten Style bie erften Muftern zu effen, geht auf ben Apoftel felbft, ber in ben Legenden als erfter Bilgrim mit Stab und Mufchel bargeftellt wirb.

Die heilige Unna, bie Mutter ber Jungfran Maria, beren Gebachtnißtag auf ben 26. Juli fällt, wird ale Batronin ber Chefrauen hochverehrt, und ihr Rame ift, befondere in Defterreich, faft ebenfo verbreitet beim weiblichen Geschlecht, wie Johann beim mannlichen. Früher pflegte man an jebem Dienstag, als an ihrem Geburtstag, eine Kerze anzugunden und bie üblichen Annagebete zu sprechen, und an vielen Orten hat fich biefe Sitte bis jest erhalten. Auch bie Bahl ber Annabilber, welche für wunderthätig gelten, ift febr bebeutend, und bie Sage ergablt, es feien ftete furchtbare Bewitter am Annatag entstanden, wenn berfelbe nicht gehörig geheiligt worben.

Un ber Elbe murbe bie heil. Anna ale Rothhelferin in Bafferegefahren angerufen, und in Torgan mußten alle Schiffe, welche bie Briide paffirten, bafür, baß in ber unterhalb ber Elbbrude befindlichen, von Franzistanermonden bedienten St. Annakapelle für fie um Abwendung jeglicher Gefahr

gebetet murbe, eine besondere Bebuhr entrichten.

Rad bem Eingehen biefer Rapelle und feit ber Ginführung ber Reformation war baher an jebem Conn= und Festtag in ber Bfarrfirche nach ber Bredigt bes Bormittagegottesbienftes neben bem allgemeinen Rirchengebete ein besonderes Webet für Die Schifffahrt vorgeschrieben, wofür ber Bfarrer alljährlich eine bestimmte Bebuhr von ben Torgauer Schiffsherren erhielt. Dies Bebet erhielt fich, nachbem bie Entrichtung ber Bebuhr ichon langft auf= gehört hatte, bis auf bie neueste Beit, und zwar bis zur Ginffihrung ber neuen Agenbe.

Da Christus mit ber Sonne und bem Golbe, Maria mit bem Mond und bem Gilber verglichen wirb, und Anna beshalb gleichsam als Mutter bes Silbers angenommen werben tann, fo gilt fie auch als Schutheilige ber 218 Infi.

Bergwerke, und in einigen Bergstädten wird ihr Festtag ebenso seierlich besangen, wie in anderen der des heil. Prokop, welchen namentlich die Bergleute in Gutwasser, Birkenberg und Pilsen in Böhmen als Patron verehren. Die Messe wird mit Musik gehalten, die gesammte Bergknappschaft in ihrer Feierstagstracht wohnt ihr bei, und zieht dann in Procession, wie sie gekommen, auf ihren Sammelplatz zurück, woraus ein Festmahl und ein Ball den Tag beschließt.



Bergwerfefeft. !

Nicht minder fröhlich geht es am Annatag in Blämisch-Belgien zu, wo die Nähterinnen und Spigenklöpplerinnen die heil. Anna zu ihrer Patronin erwählt haben, und ihr Fest durch Aussslüge in die Umgegend seiern. Das ganze Jahr hindurch wird in den Näh- und Spigenklöppelschulen von jeder Schülerin eine wöchentliche kleine Einlage gegeben, um die Kosten für diesen Tag leichter bestreiten zu können, und im Limburg'ichen, wo selbst Bornehme ihre Töchter in die Werkstätten der Schneiderinnen schicken, um sie

219

im Nahen unterrichten zu laffen, hat man bie Ginrichtung getroffen, für jebe Bergeflichkeit und jedes Berfeben, wie bas Berbrechen ober Fallenlaffen von Utenfilien u. bergl., Gelbstrafen festzuseten, beren Erlos am Batronstage gemeinschaftlich verzehrt wirb.

Bewöhnlich fahrt man bes Morgens in großen offenen Stellmagen, bie mit Rrangen und Laubgewinden geschmudt find, reichbeladen mit Borrathen aller Urt, unter Mufitbegleitung und Gefang binans auf einen benachbarten

Drt, um bort ben gangen Tag luftig im Freien gu verleben.

In Defterreich finden gu Ghren ber gahlreichen ", Mennchen", welche am Unnafeste ihren Namenstag feiern, überall Balle und Rongerte Statt, die fast regelmäßig mit Illuminationen und Feuerwerfen endigen, und in manden Provinzen, wie in Karnten, find zu Geschenten Strauge aus rothen Relfen, rothen Rosen und sogenannten Schleierblumen üblich, welche unter bem Ramen Unnaftrauße auf ben Strafen feilgeboten werben.

Much in England tommen bis jum heutigen Tage auf bem St. Ann's hill, bem St. Unnenhugel, am Abend bes Annatages, altem Berfommen gemag, die jungen Leute aus ber gangen Umgegend gufammen, um fich gu vergnügen, und in Rembury in Bertibire wird noch alljährlich am Montag nad bem St. Anne's day bie humoriftische Bahl eines Mayor of Bartle-

mass porgenommen.

Man versammelt fich bagu in einem Birthehaus, bem Bull and Dog public-house, wo man ein Mittagsmahl verzehrt, bas bacon and bean feast, Schinken= und Bohnenfdmans, genannt wird, weil Schinken und Bohnen die Sauptgerichte beffelben ausmachen. 3m Laufe bes Tages wird ein feierlicher Umgug gehalten, bei welchem ftatt bee Schwertes ein auf eine Stange gestedter Rohlfopf, und jo abnliche Dinge für die andern Embleme ber Manorwurde herumgetragen werben. Raturlich wird bie Broceffion von ber abideulichften Dufit begleitet.

Bu gleicher Zeit mahlt man auch einen Gerichtshof und einige andere Beamte, und ber Reft bes Tages wird unter Scherzen und Lachen hingebracht.

Ernfthafter ale biefe Manorfahrt war ber Bug, welcher früher am Fentag ber beil. Unna in Friedingen bie Wanderung ber zwölf Apostel mit bem Beiland an ber Spite barftellte. Die gange heilige Schaar fubr auf einem Leiterwagen gu ber Rapelle, Die vor bem Städtchen jenseits ber Donau liegt, und führte unterwege allerlei biblifche Scenen auf.

Dagegen giebt ber Montag nach Safobi wiederum zu mancherlei heiteren Festlichkeiten Anlaß: Die Gensenschmiebe in Rarnten, welche eine außerft gablreiche Benoffenschaft bilben, haben ibn gur Abhaltung ihres Jahrestages bestimmt, an bem fie nach Beendigung bes Gottesbienftes Richts thun, als effen, tangen und trinfen, und in Erfurt findet an ihm eine ber Sauptvollefefte Statt, welches ber grune Montag beißt.

Der Ursprung biefes Festes, bas noch jest von Alt und Jung mit fröhlichem Bubel gefeiert wird, schreibt fich aus ben Zeiten ber republikanischen

Juli. 220

Berfaffung Erfurt's ber, wo aus ben fogenannten fünf großen Sandwerfern, ben Tuchmachern, Bleifchhauern, Rürschnern, Schmieben und Berbern ober Lobern, Rathomeister gemahlt murben, die an ber Führung ber Gemeinbeverwaltung Theil nahmen. Die übrigen Sandwerfer feierten ben Jag gur Befellichaft mit, und befonders bie Schuhmacher pflegen noch immer nicht nur ihre Laben mit grunen Zweigen und Bufden auszuschmuden, fonbern auch am Eingang ber Schuhgaffe einen mit Blumengewinden und Rrangen

verzierten Chrenbogen zu errichten.

Wegen Mittag, jumal wenn bie Bitterung ben Tag begunftigt, zieht Die halbe Bevölterung Erfurt's in buntem, frohlichem Gemifch hinaus gum nahen Steigerwalb, an beffen Saume und in beffen fchattigen Bangen fich Miles lagert und ber Freude und bem Frohfinn überläßt. Das Echo bes Balbes hallt von ben Inbelgefängen wieder, welche beim Rlang ber Beder überall ertonen, und erft wenn bie letzten Strahlen ber finfenben Sonne an ben hohen Bipfeln ber alten Gichen bes Steigerwalbes verglimmen und brüben in ber Stadt bie Abendglode läutet, verschwindet allmälig bas Bewühl unter ben Baumen, und am Saume bes Balbes wird es leer. Die Bege und Pfade nach ber Stadt find bann wie bebedt mit Schaaren von Menschen, welche sich noch zu Saufe im Familienfreise mit Bergnugen ber heitern Stunden erinnern, die ihnen ber grine Montag gebracht hat.

Bis Ende bes vorigen Sahrhunderts ward diefer Tag bei Beitem festlicher begangen, wie uns ein Angenzenge aus bem Jahre 1786 berichtet. Schon um 9 Uhr früh zogen bie "mit bem Sammer arbeitenben und unter bem heiligen Stabe ftehenben" Sandwerfer in blauen, mit Ereffen befetten Manteln zu bem weltlichen Gerichte, um ihre Dbermeifter allba bestätigen gu laffen. Cobalb fie vor die Berfammlung gefommen waren, hielt ber Dbermeifter an ben präfibirenben Stadtichultheißen folgende Unrebe: "Das Sandwerf berer . . . bittet Rurfürstliche hochlöbliche weltliche Gerichte, nach alter Gewohnheit, ihren nenen Obermeifter zu bestätigen, ben alten aber feines Umtes zu entlaffen." Der Schultheiß antwortete hierauf: "Rurfürftliche weltliche Berichte finden bierin fein Bebenken, wenn vorher ber nene Dhermeister burch bas gewöhnliche Jurament bestätigt sein wird, welches ber Berr Setretarius ihm gleich vorlefen wirb." Unterbeffen hatte ber Sandwerfsbiener bie Sandwertsordnung und ben Stab herbeigeholt, bie bor ben Schultheiß hingelegt wurden, und nun begann ber Gefretar ben Gib vorzulesen, welcher also lautete: "Rach alter Gewohnheit follet 3hr 'geloben und fcmoren, bem Sandwert treulid vorzusein und bas Sandwert bei altem Berfommen bleiben zu laffen und alfo zu richten und zu schlichten um eine halbe Mart (bei ben Schmieben: eine gange), barunter und nicht barüber, ben Reichen wie ben Urmen, weber um Gunft noch Gabe, ober Freund= ichaft und Feinbichaft, und baf Ihr andere nicht richten wollt, als wenn End Guer Gemiffen weiset, recht ju thun. Goldes follet 3hr geloben und barauf ichwören."

Rad Leiftung biefes Gibes warb ber alte Dbermeifter feines Dienftes entbunden, ber neue aber in Rurfürstlichem Ramen bestätigt, und bas Sandwert mit Stab und Ordnung versehen. Dann zogen die Altmeifter, welche fammtlich fdwarze Mantel trugen, in ein fleines Bagichen, bas gang mit Gras beftreut war und an beffen außerstem Ende ein mit Blumen geschmudter Stuhl ftand. Muf Diefen fette fich ber Dbermeifter mit einem fcepterahnlichen Stabe in ber Band, worauf ein Altmeifter ibn fragte: "Meifter, ich frage 3hn vonwegen bes Sandwerfe, ob er une will bei unfern alten Rechten

und Bewohnheiten laffen?" Die Antwort war: "Ja, soweit wir bie Befugniß bagn haben;" eine zweite Frage: "Meifter, ich frage Ihn zum andern Dale, ba bie Stunde verfloffen, ob ich ben Kompanen rufen foll, um Gericht zu halten?" wurde ebenfalls bejaht, und nun fam ein Rompan berbei, mit bem ber Dbermeifter eine lange Unterrebung bielt. Bevor biefelbe jedoch anfing, leifteten bie Meister bem Obermeifter ein Sandgelöbniß, und jum Schluffe ber Geremonie rief ber Meifter, welcher bie Fragen gethan, nochmals aus: wenn Jemanb ware, ber etwas gu flagen batte, ber follte fich melben, fo lange ber Dbermeifter mit feinem beiligen Stabe noch fage. Dann ward in ber Regel geantwortet: man habe wol etwas zu flagen, wolle es aber fparen, bis man gur Behausung bes Obermeiftere gefommen, und bie Berfammlung brach auf, um fich auf die Berberge zu begeben.

Fast um Diefelbe Zeit, wie ber grune Montag in Erfurt, gewöhnlich am 28. Juli, wird bas berühmte Suffiten- ober Rirfchenfest in Daumburg gefeiert, welches, wie ber Rame fagt, aus bem Suffitenfriege ber-

rübren foll.

Einer allgemein verbreiteten Erzählung gemäß zogen nämlich bie Suffiten unter ihrem Anführer Profop nach ber Ginnahme und Berftorung Altenburg's bei Beit vorüber nach Raumburg, wo fie auf einer Anhöhe ihr Lager auffclugen. Alle Ginwohner ber benachbarten Stabte und Dorfer waren geflohen, in Zeit aufer ber Befatung bes bifchöflichen Schloffes faum noch zwanzig Menfchen gurfidgeblieben, Raumburg aber, bas bamale giemlich ftart befestigt war, hatte befchloffen, fich tapfer zu wehren. Bitthend Darüber, bag biefe Stadt feiner Dacht trogen wollte, fchicte Brotop zwei gefangene Bauern mit einem Zettel gu ben Burgern, um ihnen fund gu thun: er werbe Raumburg mit Fener und Schwert verheeren und feines Einwohners ichonen. Da ber hunger bereits zu wilthen anfing, und bie Einwohnerschaft einsah, fie würde trot bes Muthes, mit bem fie ichon manchen Sturm abgeschlagen, feine lange Belagerung anshalten fonnen, faßte fie ben Entichluß, eine Gefandtichaft an ben feindlichen Beerführer gu ichiden und ihm die llebergabe ber Stadt anbieten ju laffen, wenn er Berzeihung und Milbe verheißen wollte. Umfonft, Brotop wiederholte feine Drohung und fdwor: es follte, wenn er in die Stadt fame, fein Stein auf bem anbern bleiben und felbft bes Sänglings nicht gefcont werben. Die ganze Burgerichaft

222 Juli.

jog hinaus und bat fußfällig um Gnabe; bie Beiftlichkeit, bas Zeichen bes heil. Rrenges vor fich hertragend, befchwor ihn im Ramen Jefu, Die Stadt nicht zu verberben - fein Erbarmen, nur einen halben Tag Auffchub gewahrte er ben Glebenben. Da machte ein Schloffer, Ramens Bilbelm Bolf, welcher bamals in Raumburg bas Amt eines Biertelmeifters vermaltete und feiner witigen Ginfalle megen bei Jebermann, besonbere aber in ben Rlöftern ber Stadt wohlgelitten war, ben Borfchlag, Die Eftern follten ihre Rinder in bas Suffitenlager ichiden, um burch ihren Anblid bas Berg bes graufamen Beerführere zu erweichen und burch ihre inständigen Bitten Gnabe ju erlangen. Durch bie Roth gebrangt, willigten bie Mutter unter Rlagen und Thranen ein, zogen ihren Rindern weiße, mit ichwarzen Banbern besetzte Rleiber an und brachten fie auf ben Markt, wo fie fich versammeln follten. Es waren 238 Anaben und 321 Madden, welche unter Unführung bes Biertelmeiftere Bolf paarweis jur Stadt hinausgingen, mahrend bie Mütter in Bergweiflung auf ber Stadtmauer ftanden, um ihren Lieblingen wenigftens mit ben Bliden bis jum feinblichen Lager folgen gu fonnen. 3meihundert Bürger-Büchsenschitten mußten vor bem Jafobethore am Schießanger halten und bie Rinber vorbeilaffen, und follten fo lange braugen bleiben, bis biefe angefommen waren, benn viele Rinder hatten Furcht und wollten nicht vorwarte. Man hatte ihnen eingeprägt, fie follten, fobalb fie in's Lager tamen, ein jammerliches Gefdrei erheben, weinen, bie Banbe jum Simmel emporstreden, nieberfnieen und " Gnabe! Gnabe!" rufen, und nicht eber aufhören, ale bie fie feben murben, baf man ihnen freundlich gurebe; wenn aber bie Suffiten unerbittlich blieben, follten fie ihre Schleier und Salstuder freiwillig abnehmen und ihre Ropfe binhalten, um fo bie Benter gu ruhren. Gie gelangten gludlich in's Lager, wo fie von Offizieren por bas Belt Brotop's geführt murben. Brotop ftant vor bemfelben unb mußte Anfange nicht, mas ber Bug bebeuten follte; als aber bie Rinber ber erhaltenen Beifung gemäß weinten, fdrieen, nieberfielen und " Gnabe!" riefen, befahl er ihnen, ftill ju fein und aufzusteben. Dann berathichlagte er fich mit ben übrigen Befehlshabern in feinem Belte, und gab, ale er wieber heraustam, ben Rinbern bie Berficherung, es folle ihnen fein Leib wiberfahren. Zugleich ließ er bie in feinem Lager befindlichen Mufitanten fommen, um ben Rinbern jum Tang aufzuspielen, und ba biese aus Furcht nicht tangen wollten, Rirfden, Birnen, Schoten und Wein bringen, um fie badurch breifter ju machen. Das half, und balb fprangen fie munter um bie Geffel herum, auf benen Brotop und feine Befehlshaber mitten unter ber Rinberfchaar Blat genommen hatten. Abende um 7 Uhr bieg er die Rinder, ftill in bie Stadt gurudgugiehen und an ben Thoren gu verfünden, er wolle die Burgerichaft begnadigen, mit feiner Urmee abziehen und Raumburg auch nicht ein Suhn nehmen laffen.

Dies geschah am 28. Juli 1432, und am nächsten Morgen um 3 Uhr war bas Lager abgebrochen und nichts mehr von ben huffiten zu seben.

Mus Freude über biefe unverhoffte Rettung befchloß man in Raumburg, jahrlich ben 28. Juli feierlich zu begeben. Die Rinder follten zum emigen Andenken ihrer That alle Jahre an ben Ort ziehen, wo bas Lager ber Suffiten geftanben, und bort in eigens bagu errichteten Butten mit Dbft, Bier und Wein erfrischt werben, bann ein nahe bei ber Stadt liegendes Schotenfeld gang abpfluden und bes Abends ihren Rudzug mit flingenbem Spiele, mit grunen Zweigen in ber Sand und bem Rufe: "Buffitenfieg!" halten bürfen. Huch follte ber Blat, mo bie Mütter fo viele Thranen um ihre Rinder vergoffen, ftete unbefat, ein freier, gruner Blat bleiben, und für immer ben Namen Frauenplat führen; bas Teft aber, wegen ber von dem Feinde den Rindern geschenkten Ririchen, bas Suffitentirschfeft beifen.

Bifchof Johann bestätigte biefes Geft im Jahre 1433, und ließ bem Biertelmeifter Bolf ale Belohnung für feine glüdliche 3bee 200 Meifen'iche

Bulben auszahlen.

Obwol biefe Erzählung mit allen möglichen Ginzelheiten ausgeschmüdt ift, fo entbehrt fie bod jebes hiftorifden Grundes. Denn nicht nur, baf Die bohmifden Chroniften nicht Die geringfte Erwähnung eines ahnlichen Borfalle, ober einer Belagerung Raumburg's enthalten, fonbern bie Buffiten haben auch im Jahre 1432 gar feinen Ginfall in bie meifinifchen gande gemacht, und fammtliche von ben Suffitenfriegen fprechenden Schriftfteller laffen einstimmig bie Gimahme von Altenburg, nach welcher ber Bug gegen Maumburg ftattgefunden haben foll, am Donnerstag nach ben heiligen drei Königen, und zwar im Jahre 1430 gefchehen fein. Die Suffiten fonnten alfo, felbft in bem Fall, daß fie mirklich vor Raumburg gemefen, nur im Januar 1430, und nicht jur Rirfchenzeit 1432 hingezogen fein. Much war ber Bifchof Gerhard von Jod, welcher burch feinen fanatifchen Eifer gegen Johann Suß auf der Kirchenversammlung zu Roftnit bie Erbitterung der Sussitien auf sich gezogen und deshalb ben Rachezug gegen Raumburg veranlaßt haben foll, weber in Roftnit, noch gur Zeit bes Ginfalls am Leben, ba er bereits 1422 geftorben mar. Die Stiftung bes Feftes muß baher aus einer anderen Belagerung herrfihren, welche in ber Folge vom Bolfe fälfchlich den Suffiten jugefdrieben murbe, und es mare nicht unwahricheinlich, baß fie fich im Sahre 1450 gur Zeit bee fachfifchen Bruberfrieges zugetragen habe, wo Bifchof Beter zu Raumburg Die Bartei bes Gerzogs Bilhelm verließ, um auf die Seite bes Aurfürsten zu treten, und ein bohmifdes Bulfstorps fitr ben Bergog focht, beffen Truppen im Lande bes Stiftes übel gehauft haben follen. Ginige Chronifen berichten fogar, bag Bilhelm Billens gewesen fei, Ranmburg mit Sturm zu erobern, aber feine Abficht ploglich geanbert habe, um nach Gera gu ziehen, gegen beffen herrn er nicht weniger aufgebracht gewesen fei, als gegen ben Bijcoi, und ber Berfaffer einer im Rapitels - Archiv zu Raumburg befindlichen Sandfchrift fügt babei ausbrücklich bie Borte bingu: "Die Naumburger ichidten ihm aber ihre Rinder mit Zweigen und Friichten entgegen, Die thaten ihm

224 · Suli.

einen Fußfall und erlangten Gnade, zumal da er gleich wider ben herrn zu Gera auch erbittert, daß er dahin von Naumburg abzöge." Da nun die größtentheils utraquistischen Böhmen auch nach den husstiegen noch oft dusstentheils utraquistischen mag wol dieser Name das Bolt veranlaßt haben, diese Begebenheit in die ihm befanntere und bequemere Zeit der husstiege zu verlegen, wie es mit den lleberlieserungen und Sagen so häusig geschieht. Dem sei nun, wie ihm wolle, gewiß ist, daß das Kirschensest noch alle Jahre durch einen öffentlichen Auszug der Schulen geseiert wird.

Schon einige Tage vorher werben rings um den mit einer Lindenallee ungebenen Platz vor dem Schießhause Zelte einzelner Familien der Stadt aufgeschlagen; da, wo feine Zelte sind, Tische, Banke und Stühle für Fremde hingestellt, und im Schießhaus selbst große Anstalten zum Feste getroffen.

Am Montag Nadmittag fammeln fid bie Schiller ber verschiebenen Schulen mit ihren Fahnen auf bem Martte, giehen von bort in die Rirche, wo einige Lieber gesungen werben, und ber Brediger in einfacher Rebe ber Jugend bie Beranlaffung ber Feier auseinanderfest, und fehren bann auf ben Martt gurud, wo fie einen großen Rreis bilben und unter Begleitung von Dufif wiederum mehrere Lieder fingen, bevor fie ihren Festzug nach ber Bogelwiese antreten. Boran geben zwei Trommelichlager in Begleitung von zwei Mann ber alten Stadtfolbaten; ihnen folgen die verschiebenen Schulen mit fliegenden Fahnen, vor jeder ein anderes Mufitforps. Auf ber Biefe angefommen, wird von Renem ein Rreis gefchloffen und gefungen, worauf Jeber seinem Bergnugen nachgebt, und jebe Rlaffe ben für fie bestimmten Bogel abschießt. In gang abnlicher Beife versammeln fich am Donnerstag barauf die Madden auf bem Martte, Alle in weißen Rleibern und mit Blumen und Banbern geschmudt, und ziehen auf bie Bogelwiese, wo die Rinder reichlich Rirfden befommen und fich mit Tang, Befang und frohen Spielen beluftigen. Eigenthümlich hierbei ift ber altherkömmliche Tang ber fleineren Anaben jum Klang einer unaufhörlich wirbelnden Trommel, welcher ben Kindern unaussprechliches Bergnugen macht. Wegen Abend fehrt ber Bug mit Dufif und in berfelben Ordnung, wie er gefommen, in die Stadt gurud, nachdem man borber grune Zweige, die ju biefem Zwede aus bem nahen Buchholze berbeigeholt worben find, an bie Rinber vertheilt hat, welche bamit unter bem fteten Wirbel ber fie begleitenben Trommeln ihr fröhliches "heisa Victoria!" anstimmen.

Daß auch die Erwachsenen an der Freude der Kinder Theil nehmen, versteht sich von selbst. Aus allen Dörfern der Umgegend strömen Landsleute herbei, die Gutsbesitzer aus der Nachbarschaft beeifern sich, an diesen Tagen in Naumburg anwesend zu sein, und die Familien der Stadt, welche Zelte besitzen, pslegen draußen zu essen und den Abend mit Freunden und Bekannten im Freien zu verleben. Auf dem Schießhause ist Ball und Festmahl, und auf dem Berge gegenüber dem Schießhause, welcher bepflanzt und Wogaziergängen eingerichtet ist, wird zum Schluß des Festes ein Feuers

wert losgebrannt.



## Fommerider Erntegug.

## SAugust. 29

aft allen Bölfern ist es eigen, gewisse Tage, bald aus dem einen, bald aus dem andern Grunde für Glücks- oder Unglückstage zu halten, und dieser Glaube beschränkt sich nicht blos auf dem oder jenen Tag in der Woche, sondern erstreckt sich auch auf bestimmte Tage eines oder des andern Monats, unabhängig von dem Wochentage, auf welchen dieselben fallen. Nur über die Zahl und Wahl der Tage herrschte von jeher die größte Verschiedenheit, indem hierbei nicht blos das Bemühen der Geistlichseit einwirkte, heidnische Gebräuche auszurotten und an die Stelle heidnischer Ideen Analogieen aus dem Christenthum zu setzen, sondern auch

Das feftliche 3ahr.

226 August.

historische Ereignisse von Einsluß waren. Der Astronom und Mathematiser Petrus Glovatius in Krasau warnte vor 32 gesahrvollen Tagen im Jahre; in Throl nimmt man noch jett 42 verworsene Tage an, und in Rordsbereischland zählt man 39 unglückliche Tage. Wer an diesen Tagen geboren wird, bleibt selten lange leben, oder wird, wenn es geschieht, armselig und elend; wer an ihnen ertrankt, stirbt; wer heirathet, wird unglücklich, oder trennt sich wieder von seiner Fran; wer abreist, kehrt nie wieder, oder kommt krank nach Hause, und wer etwas unternimmt, gelangt nur spät oder niemals zum Ziele. Füns von ihnen sind besonders unheilsvoll, und drei geradezu toddringend: Der 1. April, an dem Indas der Berräther geboren, der 1. August, an dem der Teusel vom Himmel herab in die Hölle geworsen worden und der 1. Dezember, an dem Sodom und Gomorrha mit Fener und Schwesel vertilgt worden sind.

Die Bewohner von Hessen sürchten ben 1. März am meisten, und in England hütet man sich am 28. Dezember, dem Tage der unschuldigen Kindlein, irgend Etwas Wichtiges anzusangen. Man vermied es früher, sich an diesem Tage trauen zu lassen, zog nie Kleider zum ersten Male an, und selbst die Krönung König Sduard's VI. wurde auf den Montag verlegt, weil am Sonntag Childermass-day war. — Ebenso gelten in Böhmen der 27. August, in Niederbeutschland der 18., und in Throl der 17. für große Unglücktage. Aber obgleich der Aberglaube, der trot aller Austlärung unsers Jahrhunderts noch immer nicht aushört, im Geiste des Bolses sorzuwuchern, den August auf das Freigebigste mit Unglücktagen ausgestattet hat, so ist doch gerade der August der Monat, wo das Glüd am östersten in Weits

fampfen ju Baffer und zu Lande versucht wirb.

Gleich am ersten Tage bes Angusts sindet auf der Themse das Wettrudern Statt, welches von einem berühmten Schauspieler, Thomas Dogget,
gestistet worden ist, und deshalb Dogget's Coat and Badge, Dogget's Jake
und Zeichen, heißt. Ans Liebe zum Hause Braunschweig setzte nämlich Dogget
zur Feier des ersten Jahrestages der Thronbesteigung Georg's I. eine Schifferjake und eine silberne Medaille für die besten Anderer von sechs jungen Bootsührern aus, die bereits seit einem Jahre ihre Lehrzeit hinter sich hätten. Er wiederholte dieses Fest alle Jahre dies zu seinem 1721 ersolgten Tode,
und hinterließ in seinem Testamente eine hinreichende Summe, um mit den
Interessen derselben sür immer die Kosten der Preise bestreiten zu können. Zu
Ehren des 1. Augusts, des Gule of August oder Lammas-day, wie er in England
genannt wird, rudern daher noch alle Jahre gerade in der Zeit, wo die Strömung
am ungünstigsten ist, sechs junge Bootstente auf ein gegebenes Zeichen vom Old
Swan (alten Schwan) nahe der London-bridge (Kondonbrücke) bis zum White
Swan (weißen Schwan) in Ehelsea, um die Jade oder Medaille zu gewinnen.

Charles Dibbin, ein englischer Komponist bes vorigen Jahrhunderts, mählte biese Wettfahrt jum Gegenstand einer kleinen Oper: The Waterman or the first of August (ber Waffermann ober ber erste August), welche 1774

jum erften Male in Sanmartet mit großem Beifall aufgeführt murbe, und aus ber namentlich eine Urie lange Beit ale Bolfelied gefungen marb.

Der Rame Lammas-day, mit welchem ber 1. August bezeichnet wirb, rührt aller Bahricheinlichfeit nach von ber Meffe ber, welche an biejem Tage, bem Tefte Betri in Banben ober Betri Rettenfeier, gelefen murbe, um ben Gegen bes heil. Betrus fur bie Lammer herabgurufen. Denn ber heilige Betrus, an beffen Wefangenichaft in Berufalem ber 1. Muguft erinnern foll, gilt fur ben Schutheiligen ber Lammer, weil Chriftus ju ihm fagte: " Webe bin und weibe meine Beerbe!"

Befannter und origineller, ale bas Wettrubern auf ber Themje, ift bas Fischerstechen in Ulm, welches früher aller zwei Jahre am Dienstag nach bem fogenannten Comortag abgehalten murte, jett aber nur noch bei be-

fonberer Beranlaffung veranstaltet wirb.

Chetem mar es in Ulm Gitte, am Freitag vor Lorengi jedes Jahres ben Magiftrat neu zu mahlen, ber am Montag barauf beeidigt murbe. Un biefem Tage, der bavon noch jetst Comortag heißt, versammelte fich baber jebe Bunft bei ihrem Borgefetten ober im Bunfthaus, bas Batriciat ober ber Abel ber Stadt und bas Militar beim regierenden Burgermeifter, und fobald bie Schwörglode bie Burgerfchaft zusammenrief, jog Alles auf ben jum Schwur bestimmten Blat, mabrent fich ber regierende Burgermeifter mit ben Rathegliedern und Stadtbeamten, Die Stadtmufifanten voran, in ben Schwörfaal begab. Bor Ablegung bes Gibes mart ber 1558 vom Raifer bestätigte Comorbrief vom Stadtichreiber verlefen, beffen Driginal im Sauptarchiv aufbewahrt wirt, und nach Beendigung ber Schwurceremonie pflegte ber neue Burgermeifter Die Bunfte, welche ihm eine "Berehrung" in's Umt bringen mußten, in ihren Bunfthäusern gu besuchen und mit Flaten Bu beschenken, Die Bunfte aber hatten Die Freiheit, bas für fie michtige Ereigniß ber Neuwahl festlich begehen zu burfen. Die Gefellen bes Binber-oder Böttcherhandwerfs benutten biese Erlaubniß, um aller zwei Jahre einen Reifentang, Die Schiffsleute, um jedes zweite Sahr ein Fifcherftechen abguhalten, und die Metger und Fifder haben noch jett bie Gewohnheit, ben Bunftgenoffen in ber Schwörwoche Wein und Gebadenes vorzuseten.

Sollte ein Fischerstechen stattfinden, jo suchten bie jungen Fischer icon 14 Tage vorher beim Umteburgermeifter die Bewilligung bagu nach, ichloffen in einem Birthohaus über die Breife für Getrant, Befoftigung u. bergl. beim Gefte ab, und fündigten biefes mit Trommeln, Bfeifen, Mufit und Tang überall an. Un ben beiben nachstfolgenben Conntagen wieberholten fie biefen Parm, und am Tage bes Stedjens ziehen fie ichon von 6 Uhr Morgens an in ber Stadt herum, um gur Beftreitung ber Untoften Beiträge einzusammeln, welche in Belb ober Cachen, wie Salstuchern, Löffeln von Gilber ober Blech, Tabaferollen und andern Dingen bestehen. Das Gelb tommt in verichloffene Büchsen, die Sachen an die Speere, von benen einer, ber Sauptipeer, mit ben iconften und werthvollften Gegenftanben, und namentlich Mugust.

mit ben Mebaillen an rothseibenen Banbern, welche bie Fischermabchen ihren Beliebten und Britbern verehren, behängt wirb. Der Bug, welcher aus Bwei Tamboure, bem Baner und ber Banerin, b. h. zwei jungen Gifchern in altschwäbischer Bauerntracht, und einigen Rarren in Barlefinetleidung mit Sucheschwänzen an ber Dinge und hinten auf bem Rücken besteht und von ungabligen Menfchen begleitet wird, hat einen Fischermeister gum Gubrer, ber allein vernünftig bleibt, indem alle liebrigen vollfommene Mastenfreiheit genießen und fie auch benuten. Gie fpringen in Brunnen, herzen bie Madden auf ber Strafe, treiben allen möglichen Schabernad und effen und trinfen Alles burcheinander. Gegen 2 Uhr fehren fie in bas Wirthehaus gurud, wo fich ingwischen auch bie Beiffifder mit ihren Madden, ben Rirdweihjungfern, und Die übrigen Fifder eingefunden haben. Denn bie Weißfischer, ftete altere Bunglinge, welche ihren namen ihrer gang weißen, mit schwarzen Banbern verzierten Kleidung verdanken, indem fie ein fnappes weißes Westchen ohne Mermel, fnappe Beinfleiber und eine hohe grune Filgmute mit großen Febern von Reihern, Bfauen ober Schmanen, jum Stechen aber ichlechtere Mitten tragen, halten es unter ihrer Birbe, fich beim Sammeln gu betheiligen. Die andern Berfleibungen find willfürlich, und werben meift erft an ber Donau in ber fogenannten Gifderhütte angelegt. Gewöhnlich find es Mohren, mande Baare ftellen auch Ritter, Schulmeifter und Schulmeifterin, Leichenbitter und Leichenbitterin, Berren und Damen in frangofischer Tracht, Throler, Türken und andere Nationalitäten vor.

Hat man noch Etwas geschmaust, geht ber Festzug paarweis zur Donau hinaus. Boran ein paar Tambours, bann 5 bis 6 Musikanten, hierauf bie Kirchweihjungfern in größtem Staat, jebe eine Eitrone in ber Hand, und hinter ihnen bie Mohren, Narren und Weißsischer mit ihren Speeren.

An der Donan werden die Stecher oder Kämpfer vertheilt, nachdem vorher noch ein Mal getanzt worden ist. Ein Theil bleibt am lifer oder auf Schiffen dicht an demselben, der andere wird auf's entgegengesetzte lifer übergefahren oder kommt auf's Kirchweihschiff, wohin auch die Speere mit den Geschenken gebracht werden, und wo sich die Tambours, Musikanten, Fischermäden und andere Zuschauer besinden.

Nun beginnt das Stechen. Bon weißgekleideten Anderern nach Leibesfräften getrieben, stoßen die Kähne, welche die Kämpfer tragen, gleichzeitig von beiden Ufern ab. Zuerst kommen die verkleideten Personen, dann die Beißfischer, mitunter auch abwechselnd bald ein Paar Weißfischer, bald ein Paar Mohren, Narren oder andere Berkleidete. Fehlt es an jungen Leuten, stechen ansnahmsweise Verheirathete mit, und werden dafür vom gesammelten Gelde bezahlt. Musik und Trommeln begleiten das Stechen.

Die Waffen sind lange, hölzerne Speere, die da, wo man sie unter ben Arm nimmt, einen Anhalt und vorn an der Spige eine kleine, runde Scheibe haben. Die Ritter tragen schwerere Lanzen, welche vorn mit Leber gepolstert sind. Der Hauptvortheil beim Stechen ist Schnelligkeit und Stetigfeit im Rubern, bamit bas Boot fo wenig als möglich schwante, benn bie Stecher fteben auf bem außerften Ende ber Rahne. Cobalt fie fich einander nahern, erheben fie langfam die Speere, ftogen fich auf die Bruft und gieben rafd bie Speere wieber guriid, weil nicht nur ber Stoß bes Wegners, jonbern auch ber Gegenbrud bes eignen Stofes aus ber Saltung bringen fann. Der llebermundene fturgt gewöhnlich feitwarts rudlings in ben Flug und wird ichwimmend von feinem Boote aufgenommen. Dit geschieht es, bag Beibe zugleich ben Salt verlieren und in's Baffer fallen.



Gifderfteden in 11fm.

Da bas bairifche Ufer mehr Strömung gegen bas würtembergische hat, folglich bem Rampfenden ben Bortheil gemahrt, ftarter ftogen und feinen Wegner leichter über Bord werfen gu fonnen, fo werben bie Ufer vor bem Stechen verlooft, und bei jebem ber Bange, welche ein Rampferpaar gu maden hat, gewechfelt.

Ber mit Allen gestochen hat und troden geblieben ift, erhielt früher das beste Geschent vom Sauptspeer, und barf jett, wo fammtliche Geschente unter alle Kämpfer verlooft werben, zur Auszeichnung auf bem Balle, welchen Abends bie Schiffer ihren Mabden geben, in feinem Roftum erfcheinen.

Bauer und die Bauerin, einige Mohren und Narren, oder wer sonft Luft

230 Վացար.

dazu hat, unter einem Seil durchfahren, welches quer über die Donau gespannt worden ist, und im Fahren einer der drei Gänse, die mit den Füßen am Seile sestgebunden sind, den Kopf abzureißen versuchen. Meist fällt der Betressend dabei in's Wasser und schwimmt dann dem auf ihn wartenden Kahne nach. Ist es aber geglück, so wird von den triesenduassen Fischern am User noch mit den Fischermädchen getauzt, bevor der Zug wieder in die Stadt zurücksehrt. Dier wird wiederum auf einigen Plätzen getanzt und vor mehreren Wirthshäusern getrunken, ehe man auseinandergeht, um trockene Kleider anzulegen und so sich in das Wirthshaus zu begeben, wo die Nacht versubelt und vertanzt wird.

Um nächsten Tage ziehen bie Fischer, roth gekleibet und die von ihren Mädchen erhaltenen Medaillen, wol auch andere vom Sauptspeer erloofte Gegenstände am Hale, in der Stadt herum, kehren bald in diesem, bald in jenem Wirthshaus ein und trinken, und tanzen. In den folgenden Tagen besuchen sie verschiedene Luftörter außerhalb ber Stadt und vergnügen sich

mit ihren Mabden, bis bie Schworwoche gu Enbe ift.

Am Connabend vor bem Fischersteden ward gewöhnlich ein Probesteden, in Jahren, wo fein Stechen war, eine andere Luftbarteit abgehalten, Die

man Bauerlein herunterfahren nannte.

Das Kirchweihschist wurde nämlich in die Donan oberhalb ber Stadt gebracht, dort vom Baner und der Bänerin in ihrer Tracht, von vielen jungen Kischerinnen in Alltagskleidern und von mehreren andern Personen bestiegen und dann stromab gefahren. Dabei mußten aber der Baner und die Bänerin auf das Ende zweier Bretter treten, die quer über das Schiff so gelegt waren, daß sie weit über das Wasser hinausragten, und nun machte man das Schiff bermaßen schwanken, daß Beide in's Wasser sielen. Dieser Scherz ward von Zeit zu Zeit wiederholt, die man an der Stadt vorbei war, und unterhalb derselben wieder ausstieg. Da jedoch zu diesem Spiel nicht eingesammelt wurde, wie beim Stechen, wo Jeder, der es mit ansehen will, eine Kleinigkeit geben muß und überall Narren mit Büchsen stehen, um Riemand ohne Zahlung vorbeizulassen, so ging es der Kosten wegen ein.

Eine Nachbildung des Ulmer Fifderstechens, welches mit der Zeit folden Ruf erlangte, daß die Fifder nicht nur nach Angeburg, fondern felbst nach Wien berufen murben, um ein Stechen aufzuführen, findet noch alle Jahre

am 4. August in Leipzig Statt.

Die Chronif berichtet, ber Kausmann Andreas Fr. Apel habe in seinem, nach ihm benannten Garten (jetzt Reichel's Garten) am 12. Mai 1714 zur Feier des Geburtstages des Königs Friedrich August, welchen dieser in Leipzig beging, eine Regatta veranstaltet, zu der er, um den König zu überraschen, eigens habe einige Gondolieri aus Benedig als Lehrer kommen lassen, und dies sei das erste Fischerstechen in Leipzig gewesen. Der König war entzückt über dieses treue Abbild einer Regatta, wie er sie srüher ein Mal mit großem Bergnügen in Benedig selbst gesehen und bewundert hatte.



Er bewilligte baber ben Fischern bas Recht, ihr Spiel alljährlich wieberholen ju burfen. Gie thaten es, Anfangs am 12. Mai, fpater am 24. August, bis es auf ben gegenwärtig jum Geft bestimmten Tag verlegt murbe, und noch immer erhalt die Fischerinnung aus ben Staatsfaffen 27 Thaler als Beitrag zu ben Roffen, angeblich, weil ein Leipziger Fischer einft ein Mitglied

ber foniglichen Familie gerettet haben foll.

Da jeboch bas Leipziger Fischerstechen, wie es jest ausgeführt wird, in Richts an eine venetianische Regatta erinnert, sondern in Allem bem Ulmer Fifderfteden gleicht, auch lange Beit am 24. August ftattfant, wo bie Mitglieder bes Leipziger Rathefollegium's früher alljährlich aus ihrer Mitte ben fitenben ober regierenden Rath ermählten, fo liegt bie Bernuthung nabe, bag es entweder ichen vor 1714 bestanden habe, nach bem Mufter bes Ulmer eingeführt worben und wie biefes mit ber Magiftratswahl verbunden gemefen fei, aber erft burch bas Brivilegium, welches ber Ronig ertheilte, wirfliche Bebeutung gewonnen habe, ober bag ce fpater aus einer Bettfahrt nach venetianischer Beise in ein Stechen nach Ulmer Art verwandelt worden fei. Dem fei nun, wie ihm wolle, gewiß ift es, baf fich von allen Bolfefeften, Die fonft in Leipzig üblich maren, nur bas Gifcher= iteden erhalten bat.

Der Muszug ber Fifder gefchieht von ber Frankfurter Strafe, vom

Mühlgraben ans, wo fie meift alle wohnen.

3m altmobifden weißen Biquefrad, bas grane Saupt unter einem machtigen Dreimafter, in Escarpins und Schuhen mit Schnallen eröffnen alte Berren ben Bug, bem bas Dufitdor und ber Fahnentrager voranschreiten. Improvifirte Mohren mit blangestreiften Jaden, weißen Bluberhofen und rothen Scharpen, junge Manner in altitalienischer Schifferetracht und Rnaben in Matrofenangug folgen ihnen, Alle bunte, reichverzierte Ruber, ober lange Stangen mit vergolbeten Anopfen tragend, und ein Bajago in roth = und grüngewürfelter Rleibung folieft ben Bug.

Cobald bie große Trommel geht, fturgt Alles aus ben verborgenften Binteln herbei, die Genfter öffnen fich, und ein gablreicher Rinderschwarm fchließt fich bem Festzuge an, ber einige Stunden lang die Strafen ber Stadt und Borftabte nach allen Richtungen bin burchzieht, und nur am Saufe bes Bürgermeiftere und Biceburgermeiftere einen furgen Salt macht, um bie Fahne ju fdwenten und ein Lebehoch zu bringen, ebe er fich nach bem Bemaffer begiebt, auf welchem bie eigentliche Festlichfeit vor fich geben foll.

Früher mar es ber Fluß, fpater mablte man einen bagn geeigneten größeren Teich in ber unmittelbaren Rabe ber Stadt, jett ift es ber Teich in Schimmel's Garten, auf bem gegen 4 Uhr Rachmittage bas Stechen

feinen Anfang nimmt.

Muf einer festlich gefchmudten Gonbel, beren Bruftung bie Innuna8= fahne giert, nehmen bie alten Berren, auf einer anderen bie Musiter Blat. beren Thatigfeit nun von Reuem beginnt. Die llebrigen vertheilen fich au Zweien auf leichte Rahne: ber Gine, um vom Bintertheil aus bas Fahrzeug ju lenten, ber Unbere, welcher vorn auf ber außersten Spige fteht, um mit jum Rampfe eingelegter Stange Jebem Erot ju bieten, ber ihn aus feiner Stellung verbrangen ober in's Baffer fturgen will, und feinerfeits jeden Wegner vom Rahn herabzuftoffen. Bon Beit zu Beit wechfeln Die Inhaber eines Bootes ihre Rollen.

Bevor die Rahne vom Ufer ftogen, erscheint jum großen Jubel ber Bufchauer Bajaggo auf einer Tonne reitend im Baffer, und nimmt nach allen Seiten bin grugend feinen fpigen Filghut ab, ein Fifder fteuert jeboch auf auf ihn los, zieht ihn, ba er fich in feine Tonne verfriecht, aus biefer heraus, und ichlägt ihn mit ber Britiche, baß bie Schläge weithin wieberhallen. Run fangen bie Steden an. Die Rahne werben hier und bort je zwei mit einander handgemein, unter bem jauchgenden Beifall ber am Ufer Stehenben und bem braufenden Tufch bes Mufitchores fturgt balb ber, balb jener überwundene Rampfer in bie Glut, ber Gieger oft wenige Minuten nach bem Besiegten, wenn ein Stärferer bie Baffe gegen ihn erhoben, und felbft ber Bajaggo nimmt am Rampfe Theil, ber immer heftiger fich entspinnt und nicht eber aufhört, ale bie Beber bas unvermeidliche Bad genommen hat, und bie Mohren fogar, bem befannten Spridmort jum Trot, weiß gemafden worben find. Die Rampfer erholen fich einige Minuten von ben gehabten Unftrengungen, mahrend welcher Beit an einer Leine, Die ichon vorher über Die gange Breite bes Bewäffere gefpannt worben war, ein lebenbiger Hal mit einer ziemlich ftarten Schnur befestigt wirb. Dann besteigen bie Rampfer von Renem ihre Boote, und verfuchen Giner nach bem Andern ben Mal zu ergreifen und abzureißen. Da ber Rahn rafd unter bem Geile bahingleitet, muß ber Muthige, welcher ben ichlüpfrigen Gifch gefaßt hat, fich an ihm feft und ichwebend über bem Baffer halten, bis ber-Faben reifit. Früher ober fpater, je nachdem seine Krafte ausreichen, muß in ber Regel Zeber feine Beute fahren laffen. Er verschwindet, von allgemeinem Belachter und Salloh begleitet, unter bem Baffer und fcwimmt feinem Boote nach, und oft haben Alle biefen Berfuch mehrmals wiederholt, ehe es Einem gelingt, Die endlich mürbe geworbene Schnur ju gerreißen.

In berfelben Ordnung, in welcher fie gefommen, ziehen nun bie burchnäßten Fifder mit Mufit in ihre Wohnungen gurud, um fich umgutleiben, und mit ihren Damen jum Festmahl und Ball nach bem Gaal ber großen Funtenburg zu fahren, wo auch, wenn bas Gelb reicht, noch an ben beiben

folgenden Abenden gefchmauft und getangt wirb.

Das Fischerstechen, welches bie Salloren alljährlich auf ber Saale halten, ift bem Leipziger ahnlich, bas in Giebichenftein bagegen nabert fich ben Spielen, Die auf bem mansfelber falzigen See, fowie zu Lettin bei Salle auf ber Gaale üblich finb.

Auf einem Floge wird nämlich eine Sutte von Laub und Stroh gebaut, in welder fich Bertleibete verbergen. Unbere fommen ihnen auf Rahnen entgegen. Sie fampfen lange mit einander, boch endlich wird von ben Rahnen Fener in die Butte geworfen, die auf bem Floß Stehenden springen, sobald bas Stroh hell zu brennen anfängt, in die Saale, ihre Gegner sprin-

gen ihnen nach, holen fie heraus und nehmen fie gefangen.

Bu Lettin, eine kleine Meile von Halle, wird ebenfalls ein breites Floß und barauf eine Laube gebaut, in welcher, an den vier Eden, vier Nixe sien, die das Floß rudern, und am Eingang ein buntgekleideter Bursche mit einer Schilfkrone auf dem Haupte steht, der den Wasserkönig vorstellen soll. Die übrigen Burschen des Dorfes sahren auf Kähnen heran, schießen blind, und schlagen und stechen mit Stangen nach der Laube. Dies währt sast eine Stunde, dis zuletzt das Floß in Brand gesteckt wird, worauf der Wasserkönig mit den Nixen sich in den Fluß stürzt, an's Land schwimmt und Alles in die Schenke zieht, um dort das Fest mit Tanz zu beschließen. Unter den Burschen, welche gegen den Wasserkönig kämpfen, besindet sich auch ein Hanswurst, der, in einer großen Wanne sitzend, mit den Händen rudert, und die Zuschauer auf alle mögliche Weise zu belustigen sucht.

Auf bem salzigen See wird bei einem Spiel, bas bie Seejungfer suchen heißt, von vermummten Burschen, ben Seeranbern, die Seejungfer entführt und auf einem Kahn ohne Ruber in's Schilf verstedt. Die übrigen Burschen, welche die Seejungfer suchen, steuern nun auf Kähnen gegen die Seerauber los, kampfen mit ihnen, überwinden sie und befreien

Die Geejungfer.

Bei einem andern Spiel fährt ein Bursche in grünen Frauenkleibern als Nixe mit einem Kinde auf dem Arme in einem Kahn am User hin. Ein anderer, ebenfalls grün gekleidet, in einer mit langen, die auf die Brust herabsallenden Pserdehaaren besetzten Kappe, schwimmt als Nix dem Kahne nach, raubt der Nixe das Kind und flüchtet sich damit an's Land. Sie springt in's Wasser und eilt ihm weinend nach, doch wenn der Nix zuerst an einem bestimmten Platze anlangt, sagt man, er sei in Sicherheit und das Kind gehöre ihm nun zu.

Bie die zu Pfingsten in Thuringen gebräuchliche Einholung bes wilben Mannes, so scheinen auch diese Spiele nur verschiedene, dem Sagenkreis entsehnte Formen für die Darstellung der Einholung des Sommers zu sein, welche des Wassers wegen, auf dem sie abgehalten werden, in eine wärmere Jahreszeit verlegt wurden, als die analogen Spiele zu Lande. Auch das Panzerstechen auf dem Bürmsee oder Starnberger See unweit München ist wie eine Variante des in Baumgarten in Riederbaiern üb-

lichen Bfingftfpieles.

Im See wird nämlich ein Faß (bairisch Banz, Bonz ober Bungen genannt), über und über mit Reisen beschlagen, an einer Stange besessigt, so baß es sich leicht umbreht. Die Fischer treten nun auf die hintere Spite ihres Ainbaumes ober kleinen Nachens ans einem ausgehöhlten Eichstamme, wie man sie auf allen bairischen und oberösterreichischen See'n hat, da sie



febr leicht find und von einer Berfon ohne Dube fortgerndert werben tonnen, und suchen, mahrend ber im Borbertheil befindliche Ruberer fie mit aller Bewalt nach bem Faffe bin und vorüber treibt, Diefes mit ihrer Stange gu Ereffen fie bas Tag nicht gut, fo glitscht bie Stange an ben Seiten beffelben ab; treffen fie aber in ber Mitte und haben nicht bie Rraft, es durchzustoffen, jo fallen fie rudwarts in ben Gee, und bieje Berfuche werben jo lange fortgefett, bis ber Pangen durchgestoffen ift.

Co einfach und pruntlos diefe Luftbarfeit ber Tifcher und Schiffsleute bes Starnberger Sees ift, fo prachtvoll und großartig mar bas Bafferfest, welches bei Gelegenheit ber britten beutschen Künftlerversammlung in München

am 23. Ceptember 1858 auf eben biefem Gee gefeiert marb.

Barten von allen möglichen Formen und Größen, auf bas Phantafiereichste geschmüdt, erwarteten die Künftler am Ufer, ale ihr mit zwei Lotomotiven geführter Bug aus ben Buchenwälbern ber Dinhlthalhöhen an ben Rand bes Thalbedens von Starnberg fam und an ben Gee hinabbraufte, ber fich mit feinem majestätischen Gebirgshintergrunde im vollen Glang ber Conne bem Auge barbot. Ungahlige Rachen glitten, von Rieberpoding, Boffenhofen und Tuging ber, über bie ichimmernbe Flache, und balb ichmamm eine noch nie bagemefene Flotille, bas mehrere Sunderte von Berfonen faffende Abmiraliciff in ber Mitte, in weitem Bogen über bas blaugrune Baffer bahin ben Baldwegen gu, welche gur Rottmannshohe binangieben. Un ber Stelle, wo bas Denfmal bes berühmten Landichaftsmalere ftebt, nahm bas Bolfefest seinen Anfang, und im Angesicht bes Gee's und ber blauen Alben ermachte bas beiterfte Leben.

Für Die jüngere Belt mar ein Tangplat hergerichtet, und auch bie

Rednerbühne ward für langere Zeit nicht leer.

Gin Gewitter, bas über ben Beigenberg herangog, mahnte gegen feche Uhr Abends jum Aufbruch, und bie Rudfahrt bot ein noch überrafchenberes. Schauspiel bar, ale die Sinfahrt, indem die gange Flotille illuminirt und von gabllofen Rachen und Barten umidmarmt mar, Die im Scheine von Fadeln auf ben vom Winde aufgeregteren Wogen bin = und hertangten, mahrend über ben Uferhöhen im Often ber emporfteigende Mont burch bie Bolten blidte, am weftlichen Ufer Frendenfeuer brannten und im Gubweften von Zeit zu Zeit bie Blige leuchteten. Gin Fenerwerf vor bem Bahnhofe befchloß ben festlichen Tag, ber, vom herrlichsten Wetter begunftigt, in ben Unnalen bes Starnberger See's bis jett einzig baftebt.

Richt minder glangend find die Bafferwettfahrten ober Regattas, welche ber in Samburg im Jahre 1844 gebildete "Allgemeine Alfterflub", faft burchweg aus jungen Raufleuten beftebent, jebes Jahr auf ber Alfter veranstaltet, und die fich einer immer größeren Theilnahme ber gefammten

ftabtifden Bevölferung zu erfreuen haben.

Schon fruh um 10 Uhr find bie malerifch gelegenen Ufer von Uhlen= borft und Baroftehube mit einem dichten Rrang Schauluftiger eingefant. mahrend die spiegelglatte Alfter von ungahligen Ruder = und Gegelboten

belebt wirb.

Die Rampfrichter nehmen ihre Blate theils auf dem überzelteten Richterfite, theile auf bem Baffer felbft; von einer Ranonenfalve begruft, nabern fich bie wettfahrenben fraftig-jugendlichen Ruberer, und ber Rampf beginnt auf einer Bahn von mehr als einer halben beutschen Deile, Die mit weifen und rothen Fahnchen abgestedt ift.

Drei achtruderige Boote, fogenannte beutsche hölzerne Gighe, eröffnen ihn gewöhnlich um ben Preis eines filbernen Ehrenzeichens.

Berichiebene andere Fahrten mit feche , vier = und zweiruberigen Booten

folgen, und ben Schluß bilbet bie fogenannte Entenjagb.

Die Aufgabe biefes, große Bewandtheit beaufpruchenben Rampfes befteht barin, baf bie Ente, ein fehr fleines von einem einzelnen Manne gernbertes Boot innerhalb einer bestimmten Frift ergriffen werben muß, falls fie nicht ale Siegerin aus bem Wettstreit hervorgeben foll. Um fich aber bes Sieges ruhmen zu fonnen, muß ber Steuermann eines ber fie verfolgenden Bovte ihr bie am Sinterfteven befestigte fleine Flaggenstange entreißen, ohne bie Ente babei feftauhalten, ober felbft über Bord gu fallen.

Rady Beenbigung ber Regatta versammeln fich Ruberer und Buschauer um ben erhöhten Breistifd, vor welchem bie Kampfesrichter Blat genommen, und nach Austheilung ber Breife trennt man fich, um zu festlichen Gelagen in bie Stadt gurudgutehren, ober ben Abend auf bem Uhlenhorft ober in

anderen benachbarten Orten in Luft und Freuden zu verbringen.

Mehnliche Wettruberfahrten, wenngleich im Geschmad ber Matrofen, für Die fie bestimmt find, bienen in mehreren vlämischen und hollandischen Statten

alle Jahre zur Erhöhung ber Kirmeffreuben.

Denn bie Rirmeg ober kermis ift in ben Nieberlanden noch immer bas größte Geft im Jahre, ju beffen Feier alle nur möglichen Luftbarfeiten ersonnen und veranstaltet werben. Ursprünglich, wie ber Rame fagt, jum Bebachtniß ber Einweihung einer Rirche ober ber ersten in ihr abgehaltenen Meffe bestimmt, jog ber große Zusammenlauf von Menschen, welchen eine folde Rirchmeffe veranlagte, fruh ichon Berfaufer von Baaren und Lebensmitteln herbei, und bald entstanden formliche Martte, die ihrerseits wiederum nicht wenig bagu beitrugen, bas Geft noch belebter zu machen, und ihr Dafein behaupteten, auch als bie eigentliche firchliche Feierlichkeit abgestellt wurde. Roch gegenwärtig erinnert ber Rame Deffe, ben größere Jahrmarfte in beutschen Stäbten führen, an bie Entstehungszeit ber Martte, und aus ben Rirdweihfesten ber einzelnen Pfarrsprengel haben fich in ben nieberländischen Ortschaften allmählig Gemeindefeste gebildet, welche mit ber anfänglich religiöfen Ceremonie gewöhnlich Richts gemein haben, als bie Benennung Kermis.

Sie bauern mehrere Tage lang, und oft mehrere Monate vorher verfundigen bereits riefengroße Anfchlagezettel in allen Stadten bas Brogramm

ber Festlichkeiten, welche bie Rermis verherrlichen follen.



238 August.

Weitfämpse jeder Art: in dramatischen Aufstührungen, in Gesang und Musik, im Regel = und Kugelspiel, im Bogen =, Armbrust = und Büchsenschießen, im Laufen, Alettern und Schwimmen, im Turnen und Gesichterschneiden, in der Kunst, am meisten zu essen und zu trinken, und selbst im Gesang der Singvögel oder in der Schnelligkeit des Flugs der Tauben, wechseln mit Pferderennen und Bettrudersahrten, Konzerten und Bällen, Blumen =, Biehsund andern Ausstellungen, Umzügen dei Tag und dei Nacht, Iluminationen und Feuerwerken, und in den Orten, wo noch Märkte mit der Kermis verbunden geblieben sind, sehlt es natürlich bei solcher Gelegenheit nie an wandernden Schauspieler =, Akrodaten = und englischen Bereitertruppen, an Wundersärzten, Zauberkünstlern und Wahrsagern aller Art, an Riesen und Zwergen, an Lotterieausspielern, Friturenbäckern und andern Leuten, welche auf die Börsen der zahlreich herbeiströmenden Kermisgäste spekuliren.

Geht auch die Anordnung des Programms stets von der Gemeindeverwaltung selbst aus, welche die Kosten beräth und bestimmt, und meist Alles aufdietet, um durch Glanz und Mannichsaltigkeit der Festlichkeiten die Kermis anderer benachbarter Städte zu übertreffen, so tragen doch die einzelnen Privatgesellschaften ebenfalls das Ihrige dazu bei, um durch besondere Feste, Ansstellungen und Preiskämpfe die Tage der Kermis noch anziehender zu machen, und sogar die Hauseigenthümer bemühen sich, ihre Straße mit Blumengehängen und Fahnen zu schmiden und für möglichst gute Aufnahme der zu erwartenden Gäste aus dem Kreise ihrer answärtigen Bekannten und

Bermanbten gu forgen.

Berühmt burch ihren Ommegang ober Umzug ist die große Kermis von Antwerpen, welche stets am Conntag nach bem 15. August, bem Fest

Maria Simmelfahrt, ihren Unfang nimmt.

Wie so viele Städte nämlich, verehrt auch Antwerpen die heilige Jungfrau als Patronin der Stadt, und die ihr geweihte prachtvolle Kathedrale, deren Bau 1352 begann und 1481 vollendet wurde, beging an Mariä Himmelsahrt ihr größtes jährliches Fest, mit dem 1846 alle Kirchweihseste ber einzelnen Pfarrspiele zur sogenannten großen Kermis vereinigt wurden.

Schon Wochen vorher sammeln die Kinder alle Glasstücken und zerstrochene Pseisenröhren, um ihre Kronen damit zu schmücken. Wie im Mai und zum Johanniss oder Beters und Paulstage werden nämlich auch zur Kirmeß Kronen ausgehängt. Während aber am Rhein 2 oder 3 ineinsanderzgehende sich freuzende Reisen mit Laudwerf, Blumen, Eierschnüren und bunten Fähnchen aus Papier und Flitterzold zur Krone ausgeputzt werden, nimmt man in Antwerpen nur einen Reisen dazu, füllt ihn mit Grün und Blumen, verziert ihn mit Fähnchen und hängt nun lange Reihen von Pseisensstücken, buntem Papier und Eierschalen, in der Mitte von bunten Glasstücken daran, damit beim Wind eine Art Geklingel entsteht. Diese Kronen hängt man an einem Stab zum Fenster heraus, und unter ihnen werden häusig noch kleine Zelte von Leinwand errichtet und mit Blumen geschmückt,



Rermisumzug in Intwerpen.



in benen die Rinder effen und trinken, und aus benen fie früher nur heraustamen, um von Bornbergehenden eine Aleinigkeit für ihre Krone zu verlangen, oder, wie es noch jetzt geschieht, um unter ber Krone zu tangen.

Größere Rinder giehen mit einer Buppe, welche fie von Zeit zu Zeit unter Absingung tomischer Lieber prellen, durch die Straffen und forbern ,, ein

Dordien" ober einen Biertelftüber, "um gu feiern."

Des Abends laufen die Kinder mit großen bunten Ballons herum, die durch hineingestellte brennende Kerzen erleuchtet sind und von je zwei Knaben an einem Stock auf den Schultern getragen werden, und andere Knaben solgen ihnen singend mit Fackeln und Fahnen. Aermere Kinder nehmen statt der Ballons Kürbisse oder Prunkäpfel (pronkappelen), welche sie aus-höhlen, mit hübschen in die Schale geschnittenen Figuren, wie Sternen, Blumen u. dergl. verzieren, und an einem Faden an der Hand tragen, während inwendig ein Lichtchen brennt. Unter den Kronen werden als Freudenseuer Kerzen angezündet und in einer Reihe aufgestellt, über die nun Knaben und Mädchen hinwegspringen, Kinder wohlhabender Estern kaufen sleine Feuerwerse, die sie abbrennen, und zum Schlusse werden Rundtänze um die Kerzen aufgessihrt, mit denen man einen Kreis bildet, in welchen ein Kind bineintritt.

Der Ommegang war ursprünglich mit der prächtigen Procession verbunden, welche seit 1399 jährlich am Sonntag nach Mariä Himmelsahrt zu Ehren des Marienbildes gehalten wird, das von dem Baume, auf welchem es gesunden wurde, O. L. V. op't staeksken, Unsere liebe Frau auf dem Aestchen, heißt, sich in der Kathedrale besindet und der Bunder wegen, die man ihm zuschreibt, einer großen Berehrung genießt. Im Jahre 1725 aber verbot der Bischof Fraucken von Stierstorss den verschiedenen Wagen und Figuren, aus welchen der Prunkzug bestand, sich der Procession anzuschließen, und so wurde der Ommegang auf den daraussolgenden Montag oder Dienstag

verlegt, wo er noch jett in folgenber Ordnung ftattfinbet.

Boran zieht ein Musikor, bem ein großer Wallsich folgt. Ein kleiner, als Cupido in Rosa gekleideter Knabe, bas Haupt mit einem grünen Kranz geschmüdt, sigt auf dem Rüden des Fisches und richtet die Röhre der Basserpumpe, welche den vom Ballsisch ausgeworfenen Bassertrahl hervorbringt, bald auf die gedrängte Zuschauermenge, bald in die Fenster der Häuser.

Bier Delphine, auf denen als Engel verkleidete Kinder reiten, schwimmen hinter dem Wallfisch her. Dann kommt ein dreimastiges Handelsschiff in voller Ausruftung mit 50 als Matrosen gekleideten Knaben, die theils auf den Raaen stehen, theils auf dem Berded beschäftigt sind und singen, und umgeben von vier Barken, die ebenfalls vollständig bemannt sind und zum Schein gerudert werden.

Ein zweites Musikoor, welches bas Riesenlied spielt, kundigt bas Erscheinen bes ungeheuern Riesen an, welcher Antigoon genannt wird, altrömische Kriegertracht mit Helm, Schwert und Schild trägt, und, auf

einer Art Thron sitzend, feinen beweglichen Kopf balb rechts, balb links dreht, um zu gruffen. Der niedrige Wagen, auf bem er fahrt, wird von 6 ober 8 mit langen Deden behangenen und mit Feberbufchen gefchmudten Bferben gezogen.

Seine Gemahlin, die Riefin, ale Minerva gefleibet, folgt ibm, bei besonderen Gelegenheiten auch die Riefenfamilie von Borgerhout, einer Borftadt Antwerpen's, und nun tommen noch verschiedene Bruntwagen, welche allegorisch ben Ruhm Antwerpen's, Die Induftrie, Literatur und Runft, ben

Sanbel u. bergl. vorstellen.

Andere Figuren, wie ein Elephant, ein Rameel, eine Syrene, ein Gluderad und bas Fegefeuer find außer Brauch gefommen, aber bafür wird auch in gang Belgien fein Riefenbild gartlicher von ben Bewohnern geliebt, als bas bes Druon = Antigoon, welchem, ber Sage nach, Antwerpen feine Grundung verbauft. Gin Felbherr bes Julius Cafar, Brabo, ber bem Lande Brabant feinen Ramen gab, befiegte und tobtete biefen Riefen, und legte allen Schiffern, Die auf ber Schelbe fuhren, einen Boll auf. Wer ihn nicht entrichten wollte, mußte es mit beiben Banben bugen, die ihm abgehauen und in die Schelbe geworfen murben. Davon ruhren Die beiben Bande im Bappen ber Stadt, fowie ber Rame ber letteren, welcher eigentlid "Sandwerfen" lauten follte.

Bur Beit ber fpanischen Berrichaft, wo die Liebhaberei für glangenbe Teftzüge und Processionen in ben Nieberlanden Burgel faßte und fo rafch um fid griff, daß in Fürne g. B. im Jahre 1592 nicht weniger ale 15 Auf-Juge stattsanden, die firchlichen Processionen gang ungerechnet, ward die über Die Entstehung Antwerpen's verbreitete Fabel benutt, um 1535 von Beter Coude, einem Arditetten und Daler Raifer Rarl's V., ein 24 Jug hohes Bild bes Antigoon anfertigen zu laffen, welches bereits 1549 bei Gelegenheit ber hulbigung Philipp's II., im Festzug prangte und burch bie mahrhaft fünftlerifde Bollenbung, mit ber es ausgearbeitet ift, allgemeine Bewunderung

erregte.

Die Riesin ward erft 1765 burch ben Antwerpner Bilbhauer Berrenns verfertigt, und ftellte Anfangs bie Jungfrau von Antwerpen vor, hat aber bei Beitem nicht ben Runftwerth ihres fpateren Gemahle, ber nebft ben Riefen von Betteren den höchsten Blat unter den gablreichen Riefen der vlämischen Städte einnimmt. Denn biese grotesten Figuren aus Pappe, Solg ober Korbgeflechte, welche unter ben mannichfachsten Ramen und Trachten auftreten, find die Lieblinge bes Bolles geworben. Bebe Stabt, fast jebes Dorf befitt einen ober mehrere Riefen, oft gange Familien, von benen man mit patriotifchem Enthusiasmus fpricht, und beren Erscheinen man immer mit neuer, unverholener Frende begrüßt.

In Bruffel ift es ber Riefe Ommegan mit feinen Kinbern und Enfeln, in Kortryd eine Riefin, Die Dame von Amazonien (Mevrouw van Amazonië), in Lowen ber Riefe Berfules mit feiner Frau Degara, in Saffelt ber Lange Mann, und in Rupelmonde gab es früher ein eigenes Gebäude, welches bas Riefenhaus hieß, um alle die Riefen, Kameele und Drachen unterzubringen, Die bei ben Geftlichfeiten ber Stadt auftraten.



Der Riefe Untigoon.

Bu Denbermonbe wird ein toloffales Pferd, Banard genannt, auf rem Nathhaus ausbewahrt, welches bei Aufzügen von 32 durch reiche Deden verstedte Männer getragen und herumgeführt wird. Bier Burschen in Harnischen, welche, ist es irgend möglich, Brüder sein missen, sigen als die vier Hanmonskinder darauf, ein Fiedler schreitet dem Rosse voran. An den Häufern der Notabilitäten der Stadt halt es still und dreht sich einmal rundum. Auf dem Markte stehen mehrere kleine Kanonen aufgepflanzt, welche auf Bahard schießen, aber nach langem Kampfe siegt er und kehrt unter Jubelrusen nach dem Rathhause zurück.

Das Rog Bahard in Mecheln wird von sechs Fohlen umgeben, und nicht nur von einer vollständigen Riesenfamilie, einem breimastigen Schiff und einem Glücksrad, sondern auch von Kameelen, auf benen kleine Liebes=

götter fiten, begleitet.

Die vlämischen Städte Nordfrankreich's, wie Lille, Donai, Dünstirchen, Kassels, Hazebrouck u. a., haben ebenfalls die Gewohnheit beshalten, Riesenfiguren bei sestlichen Aufzügen herumführen zu lassen, und überall, wo sie sich zeigen, wird mit verschiedenen Barianten das uralte Riesenlied gesungen und gespielt, welches in seiner ursprünglichen Fassung also lautet:

Die fagen, wir ftammen von Riefen ab, Die ligen bumm; Rehrt Euch 'mal um, Rieschen, Rieschen! Riefenblume, febrt Euch 'mal um!

Se, Mutter, an bas Fener ben Topf, Der Riefe tommt! Kehrt Euch 'mal um u. j. w.

He, Mutter, schneibet ein Butterbrob, Der Rief' hat Noth. Kehrt u. s. w.

Se, Mutter, zapft vom besten Bier, Der Rief' hat Gier; Rehrt u. f. w.

So, Mutter, stopst jeht nur bas Faß, Der Rief' ift satt; Kehrt u. f. tv.

In Ppern heißt es etwas abweichenb:

Wenn die große Glode schalt, Die Glode schallt, Kommt der Riese bald; Kehrt Ench 'mal um, Rieschen, Rieschen, Kehrt Euch 'mal um, Ibr schone Blum'.

Mutter, gapft bom beften Bier, Bom beften Bier, Der Rief' ift bier.

Rebrt u. f. m.

Mutter, gebt ben Raffeetopf, Den Raffeetopf, Der Rief' ift 'n Tropf.

Rehrt u. f. m.

In Untwerpen fingt man:

Morgen fährt ber Riefenwagen, ber Riefenwagen, Rinber boll Freud'! Und bann tragen wir Rantenfragen, Rantenfragen, Rleiber von Geib'! Rehrt Euch 'mal um, Rieschen, Rieschen, Rebrt Euch 'mal um, Riefenblum'.

Diefes lettere Liebchen brudt fo recht eigentlich bie Freude ber Rinber aus, mit ber fie bie Zeit erwarten, wo gum Beichen ber Rermis bie Fahnen von ben Thurmen wehen, wo bas Glodenspiel feine Festweisen erflingen laft, wo Mles in Feiertagefleibern einhergeht, und in jedem Saufe bas Rermis-

gericht, ber beliebte ryspap, Mildreis mit Cafran, gegeffen wirb.

Das Fest Maria Simmelfahrt, an welches fich bie Untwerpner Rermis fnüpft, foll, nach bem heiligen Bernhard, icon gur Zeit ber Apostel eingesetst und feitbem burd lleberlieferung gefeiert worben fein. Da es an Diesem Tage in fatholifden Rirchen Brauch ift, Rornahren und Rrauter ju weihen, welche vor Rrantheiten, Betterichlag und bofen Geiftern fcuten follen, fo wird bas Geft in Gudbeutschland Unfer Frauen Burgmeihe ober Rrauterweihe, in einigen Gegenben Baiern's Bufchelfrauentag

genannt. Denn in ben Landgemeinden liefert jede fromme Saushaltung ein Bunbel Rräuter und Blumen, welches in Baiern Rräuterbuifchel, in ber Rheinpfalg Burgwifd, am Rhein Marienwifd und im Limburgifden Rrautbuid (kruidbos) ober Riecher (ruiker) heißt, ju biefer Segnung, um es nachber forgfältigft neben ben geweihten Balmen aufzubemahren. Rabet nun ein Gewitter, fo nimmt bie Sausfrau einige burre Blumen ober Stengel bes geweihten Straufies, befeuchtet fie mit Beihmaffer und legt fie unter bem frommen Spruche: "Gott malt's!" auf ben Fenerherd, fchlieft alle Fenfter und Thuren, und fucht ben Rauch fo viel fie fann im Saufe zu verbreiten, in bem festen Glauben, baburch Saus und Felb vor Gewitterfchaben gu

bewahren.

Ein echter Rrauterbufchel muß in Roln 9, in ber Soletau gar 77 Rrauter enthalten, unter benen namentlich Ronigsferze ober Simmel= brand (vebrascum thapsus) ale Sauptzierde nie fehlen barf. Auch im Limburgifden, wo man Alles zusammenrafft, was man von Blumen und Rrautern im Garten, auf Telb und Biefen finbet, ift eine ichone Ronigeferze in ber Mitte bes Strauges ein unentbehrliches Erforderniß, und am Rhein muffen hier und ba die Rrauter am vorhergehenden Donnerstag bei Sonnenaufgang ohne Messerschnitt gepflücht werben. Dieser Ilmstand läßt vermuthen, daß ber Gebrauch bes Kräuterbuschels, welchen bie Kirche aufgenommen, altbeutschen Ursprunges ift, und mahrscheinlich einstmals ber Frenja, ber Mutter ber Natur, galt, welche ale folde für bie Wetterbeberricherin und bie Mutter

August. 244

bes Blitfdleuberers gehalten murbe. Die icone Legende, bag bie Apostel und Junger, als sie am britten Tage nach ber Bestattung ber heiligen Jung-frau zu ihrer Gruft famen, um ihren Leichnam noch ein Mal zu sehen, bie Stätte leer, aber voll buftenber Blumen und Rrauter fanben, bot einen paffenben Anlag, die Sitte ber Kräuterweihe als Erinnerung an die Mutter

Gottes auf biefe und auf ihr größtes Teft ju übertragen.

Am Montag nach Maria himmelfahrt wird zu Ravensburg bas Ruthenfest gehalten, eigentlich ein Gest für Die Schuljugend, an bem aber fo viel altere Leute Theil nehmen, bag es ein wirfliches Bolfefest geworben ift. Es besteht aus halbmilitärischen Auf = und Umzügen ber Rnaben und Dabchen, von benen bie Beiben, welche in ber Schule am besten beftanben haben, König und Rönigin werben. Die Feier beginnt Bormittage mit einem Buge in Die Rirche; bann geht es in's Freie, mo nun Bettlaufe, Armbruftfchiegen und andere Spiele angeftellt werben. Der gewöhnlichen Unnahme gemäß foll biefes Fest zum Unbenten an eine Best gefeiert werben, bei welcher man fich aus Furcht vor Unftedung nicht mehr bie Sand zu geben magte, fonbern fich nur noch mit Ruthen grufte. Da aber auch ber Gregoriustag häufig Ruthenfest genannt wurde, und es ehemals Gitte war, baf bie Rinber bie beim Schulgebrauch nöthigen Ruthen felbft fcneiben und holen mußten, fo mag bas Ravensburger Feft, eben fo wie bas gleichnamige in Mugeburg, Raufbeuern und anbern Stabten, wol aus Diefem Brauch entstanben fein, welcher ben Rinbern einen ichulfreien Tag und somit einen Feiertag verschaffte. Gin Lieb, aus bem 16. Jahrhundert, bas bie Schiller fangen, wenn fie mit Ruthen burch bie Stadt zogen, beftätigt biefe Bermuthung.

Tage vorher, an bemfelben Sonntag, wo die Rermis von Antwerpen beginnt, findet an den Borhöhen bes Obenwaldes, in dem anmuthigen Dorfe Doffenheim und an andern Orten ber Umgegend von Beibelberg ein Bolfe-

feft Statt, welches ber Bolgapfeltang genannt wirb.

Um Borgbent bes Festes legen Die Burschen bes Dorfes, welche am Tange Theil nehmen wollen, ihren Madden einige Bolgapfel vor bas Fenfter als Zeichen ber Ginlabung. Die wohlhabenben Mabden holen fich nun bie Bute ihrer Tanger und ichmuden fie mit Banbern, fünftlichen Blumen und Citronen aus. Des Conntags, nach beendigtem Gottesbienft, versammelt fich bas gange: Dorf in und um einen ziemlich fleinen, eingeschloffenen Sof-Un einem Tifche in ber Mitte fitt bie Mufit, auf ber Mauer ein Junge, ber an einer Fichtentrone ben Breis bes Tages halt: einen mit Banbern geschmudten runden but für ben Sieger und ein Baar Strumpfe für feine Tangerin. Un vier Buntten eines Rreifes ftehen vier Ginwohner bes Orts mit Gewehren als Rampfrichter, von benen Giner ben Zweig eines Ballnuffbaumes in ber Sanb halt. Che ber Tang beginnt, geht ein Mann mit einem Sade voll Bolgapfel ringe im Rreife umber und ichüttet Die Aepfel auf ben Boben aus. Außer bem Sofe hangt an einem Baume eine gelabene Mustete mit einer brennenben Lunte.



Solgapfeltang: Gebrauch im Dbenmalbe.

Die Madden fommen nicht mit ihren Tangern, sonbern fteben in Gruppen außer bem Rreise und laffen fich jum Tange nothigen. Dies ift auch mit manchem jungen Burichen ber Fall, bem aber alebann von ben llebrigen ber Sut vom Ropfe genommen und in ben Rreis geworfen wird

worauf er fich bem Reigen anschließen muß.

Fängt ber Tang an, erhalt ber erfte Tanger in ber Reihe ben Ballnufigweig; er behalt ihn in ber Sand bis gum nachften Rreiswartel, ber ibn abnimmt und bem zweiten Tanger übergiebt. Go breht fich nun ber frohliche Saufe unter Scherz und Lachen ber Tanger und Bufchauer (beren Ungahl aus bem benachbarten Beibelberg gewöhnlich fehr groß ift) über bie Bolgapfel bin, welche nicht felten ein Barden ftolpern und gur Erbe fallen laffen, bis die Lunte fo weit abgebrannt ift, daß fie bas Bulver berührt und die Mustete losgeht. Derjenige Tanger, in beffen Sand fich in biefem Mugenblid ber Ballnufizweig befindet, tragt mit feiner Tangerin bie Breife bavon, muß aber bafür im Wirthshans, wohin fich jett bie Gefellichaft begiebt, um weiter zu tangen, bie lebrigen bewirthen, weshalb nur reichere Jünglinge am Gefte Theil zu nehmen pflegen.

Da nach ber Berficherung ber Bewohner Doffenheim's mit bem Bolgapfeltange noch eine Balb = und Beibegerechtigkeit verbunden fein foll, icheint Diefes Fest urfprünglich aus einer alten Lehnsverbindlichkeit bervorgegangen

gu fein, wie es beren viele ahnliche Tefte gab.

So hielten noch 1784 auf dem Hummelberge bei Salze, 2 Meilen von Magdeburg, die Kotleute oder Salzwirfer an der Mittwoche nach Pfingsten alljährlich einen Frühlingstanz ab. Sie zogen mit Feierlichkeit, eine Fahne und Musif voran, auf den Hügel, welcher eine entzückende Ausssicht gewährt, und sobald der Zug den Gipfel erreichte, kniete der Fahnensträger nieder, schwenkte die Fahne und pflanzte sie in den Boden, um welche num herumgetanzt ward. Denn nur unter der Bedingung, daß die Kotleute genan in der vorgeschriebenen Weise diese Frühlingssest auf dem Hummelsberge seierten, empfingen sie von der Obrigkeit eine bestimmte Duamität Bier, zu dessen Ansauf zwei Hufen Land bestimmt waren, die im Bierischen Felde lagen und dort verpachtet wurden.

Auch in ber Stadt Altenburg mußten ehemals 25 Baare Altenburger Bauern und Bäuerinnen Tänze aufführen, so oft ber herzog von Sachsen-Gotha in die Stadt fam, und in Langenberg bei Gera fand früher alle

Jahre ein Ball Statt, welcher ber Frohntang hieß.

Wie die Ueberlieferung erzählt, fuhr einst am zweiten Pfingstfeiertag Khiser Heinrich durch Langenberg und zerbrach ein Rad an seinem Wagen. Da die Bewohner des Ortes und der Umgegend gerade beim Tanzen waren, machte Niemand Anstalt, dem Kaiser beizustehen. Selbst auf die Aufsorderung, den Schaden herzustellen, antworteten Schmied, Wagner u. A., sie müßten jeht tanzen.

Seit jener Zeit nun ward alljährlich in Langenberg ein Frohntang nebst Migegericht gehalten, und zwar bis 1656 am zweiten, bann am britten und

feit 1728 am vierten Wochentage ober Mittwoch nach Pfingften.

Es mußten bazu, nach einem alten Berzeichniß, 85 Baare aus ben Dörfern Rinbersborf, Niebernborf, von ber Zwide, von ber Grüna, Sirschsfeld, Zschippach und Stübnig aus ber Herrichaft Gera, sowie aus bem Amte Eisenberg erscheinen. Die Unterthanen bes Sachsen-Altenburger Amtes Eisenberg weigerten sich seit 1728, bem Tanze ferner beizuwohnen; bie Gemeinden Rinbersborf, Stübnig und Grüna mußten aber nach wie vor mit Spielleuten an- und abziehen, wollten sie nicht wie Jeder, der nicht beim Tanz erschien, ein Neuschoof Strase zahlen, und 1703 sah man daher sogar einen Pfarrer als Frohntänzer austreten, weil er Besitzer eines frohntanzpflichtigen Gutes war.

Die Tanzenben mußten sich bei einem umzännten Lindenbaume einfinden, wo auch der Landrichter von Gera und die Gerichtsdiener erschienen. Die Bürgerschaft von Langenberg kam in schwarzer Kleidung, tanzte aber nicht mit. Der Gerichtsherr ließ unter die Tanzenden gesetmäßig für 3 Gulden Kuchen vertheilen; ein Faß Bier und die Spielleute mußten einige der Tänzer auf ihre Kosten auschaffen. Sobald das Faß Bier, welches unter der Linde lag, angezapft war, begann der Tanz, indem ihn der Landgerichtsdiener ersössiete und mit einer Frohnerin vortanzte. Dies dauerte so lange, als der Zapfen rann. Wer beim Tanz nicht fröhnte, ward vom Landknecht gepfändet, und mußte sich mit einem Goldgulden lösen. Dieselben Leute übrigens, welche zum Frohntanz verpslichtet waren, mußten auch auf Berlangen des Gerichtsherrn

Die Folge leiften. Neuerdings ift ber Tang unterblieben, nur ber bamit ver-

bundene Jahrmartt und bie übrigen Gerechtfame befteben noch fort.

Dagegen follen fich abnliche Frohntange noch jest im Rudolftabtifden erhalten haben. Much andere eigenthumliche Tange find in Thuringen in Brauch geblieben, 3. B. ber Milchtang zu Klein-Gefdwenda bei Leutenberg im Schwarzburgifden, welcher am Johannistag flattfindet.

Rach geendigtem Nachmittagsgottesbienft geben die Mufikanten auf bem fogenannten Berrenhofe brei Dal ein Zeichen mit Blafen auf ben Bornern, worauf fid die Ginwohner mit ihren Beibern und Rindern bafelbft in ber oberen großen Stube versammeln. Den Kindern, zu welchen fich auch noch andere Rinder aus bem Pfarrspiel gesellen, werben einige große Schuffeln

mit Semmelmild auf ben Fußboben geftellt.

Nachbem bie Rinder gebetet haben, lagern fie fich auf morgenländische Urt um Die Schuffeln herum und effen Die Semmelmild mit ben Löffeln, welche fie fich mitbringen muffen, mahrend die Mufit ihnen babei vorfpielt. Sobald bie Mild verzehrt ift, fteben die Rinder auf, fprechen ein Dantgebet und geben bei Geite, um ben Erwachsenen Blat gu machen, welche jett ben Tang beginnen. Beber Chemann muß mit feinem Weibe brei Reihen tangen, wobei ber Schultheiß mit feiner Frau ben Tang eröffnet und ber hutmann ober Birte ben Schluß macht. Bat jeber Berheirathete feine brei Reihen getangt, fo erhalten bie ledigen Berfonen bie Erlaubniß, ben Tang fortgu-

feten, fo lange es ihnen beliebt.

Die Stiftung biefes Festes soll aus ber Zeit bes breifigjährigen Krieges herrühren, wo die Wegend von Lentenberg fo mitgenommen murbe, bag bas Landvolf alles Bieh verlor und eine Ruh mit 110 Meifinifchen Gulben bezahlt werden mußte. 216 nun der damalige Befiter von Rlein-Geschwenda, Beinrich von Batborf, zuerft wieder Rube faufen fonnte, ließ er aus Dantbarteit gegen Gott die Rinder tommen, um fie mit ber lang' entbehrten Dilch ju erquiden, und verordnete jugleich, bag alljährlich am Johannistage vom Ritterhofe ben Ginwohnern Bier, ben Rinbern Mild mit Gemmel verabreicht werben folle, um ihnen baburch Beranlaffung gu geben, bem Bochften für ben Gegen an Bieh zu banten und ihn zu bitten, bas Dorf fünftighin vor Rrieg, Biehsenden und andern Landplagen gu bemahren.

Bei bem Sahnentang, wie er in ber Baar üblich ift, ruht in ber Mitte ber Schenne ein Sahn auf einer Stange, von welcher ein Querhol; ausgeht, mit bem symbolischen Dreied, worin ein Glas fteht. Sat nun ein Baar beim Tang um die Stange ben Gled unter bem Dreied erreicht, fo wirft bie Tangerin fich rafch mit einem Anie auf bie Tenne und hebt ihren Tänger mit bem Arm empor. Berührt er mit feinem Ropf bas Dreied, fo baß bas Glas herabfällt, fo hat die Tangerin ben Sahn, ben Breis bes Tages, gewonnen, und Luft und farmende Freude beginnen erft recht.

Der Sammeltang im Stäbtehen Bornberg an ber Gutach im Schwargwalbe ahnelt bem Bolgapfeltang, indem auch bei ihm der Gewinn vom Bufall 248 August.

abhängt. Ein Tuch an einem Stabe, der Preis der Tänzerin, bezeichnet den Tanzplat, auf den ein stattlicher Hammel, mit Bändern und Kränzen verziert, von Knaben herbeigeführt wird. Im Sonntagsstaat sammeln sich die jungen Burschen mit ihren Mädchen, und der Tanz beginnt im Freien zur ländlichen Musif, während ein doppelter Reif, in dem ein mit Wein gefülltes Glas steht, an einer brennenden Lunte besessigt wird. Ein Paar nach dem andern tanzt nun im Kreis um die Stange herum, und dem Tänzer, welcher gerade an der Reihe ist, wenn die Lunte abgebrannt ist und das Glas sält, wird der Hammel als Preis zu Theil. Der Sieger nuß dann die übrige Gesellschaft in der Schenke bewirthen, weswegen es immer so eingerichtet wird, daß das Loos des Tages einen Reichen trist.

Die Hirtentänze in Stadt-Im, Blankenhain, Ilmenau und andern Orten im Beimarischen sind seit Anfang dieses Jahrhunderts abgeschafft worden, aber ber sogenannte Schäferlauf hat sich im Bürtembergischen

bis jum bentigen Tag erhalten.

Am Gebächtnistage bes heil. Bartholomaus versammeln sich nämlich bie sammtlichen Schäfer bes würtembergischen Unterlandes zu Markgröningen, um ihre Leggelber in die gemeinschaftliche Lade abzugeben und Immingssachen vor bem niedergesetzen Schäfergericht abzumachen. — Schon mit dem frühesten Morgen ziehen daher Schäfer und Schäfermädchen, Arm in Arm, mit Dubelsach und Schalmeienklang, dem Städtchen zu, welches durch die von allen Seiten zu Wagen, zu Fuß und zu Pferd herbeiströmenden Fremden in wenis

gen Stunden bas Unfeben einer febr belebten Stadt erhalt.

Um 8 Uhr begiebt sich ein Trupp ber Schäferältesten mit Knotenstäben, von der Stadtmiliz begleitet, mit der Schäferlade und Fahne, mit silbersnen Schippen und andern Insignien, unter Trommelwirbel und Schalmeiensmusst processonsweise vor die Wohnung des Obmanns und holt ihn auf das Nathhaus ab, wo die versammelten Schäfer und Knechte ihre Leggelder entrichten und dagegen das sogenannte Schäferzeichen, welches in Nesteln und Bändern besteht, erhalten. Dann beginnt eine seierliche Procession in die Kirche. Boran gehen die Vorsteher von Markgröningen in größter Galla, hinter ihnen her die Fahne und Wache, woranf eine unübersehdare Menge Schäfer solgt. Hat der Prediger seine Nede über den guten Hirten beendigt, so zieht Alles hinaus auf das Stoppelseld, wo der Schäfers oder Hams mellauf statisinden soll und bereits eine zahlreiche Zuschauermasse den ans kommenden Zug erwartet.

Ist bieser in den Schranken, so wird von der Wache ein Kreis geschlossen, und die Schäfermädchen und Burschen, welche sich am Wettlauf betheiligen wollen, reihen sich in eine Linie. Die Jünglinge rennen zuerst, nach ihnen die Mädchen, sämmtlich barfuß. Der Preis ist für die Ersteren ein Hammel, für die Letztern ein Schaf, seltener ein Kleidungsstück ober Etwas von Silber. Beibe stehen am Ende des Stoppelseldes bekränzt in

einer Beune, in welche bie Läufer hineinspringen muffen.



Edaferlauf in Martgroningen.

Der Stadtpsleger, welcher zu Pferbe ist, zieht, sobald ber Lauf beginnen soll, ein rothes Tuch aus ber Tasche, und nun sliegt ber Hause die Reihen hinunter bem Ziele zu. Neben ben Läufern reiten die Kampfrichter, um etwaige Streitigkeiten zu schlichten. Ift ber Lauf ber Burschen vorüber, so rennen die Mädchen. Sie sind leicht und anmuthig gekleibet, und haben gewöhnlich ihre Liebhaber zur Seite, die ihnen während des Laufens Worte der Ermunterung zurusen, oft sogar die Hand geben, um sie zu unterstützen und so leichter das Ziel erreichen zu lassen. Bald erscheint das siegende Paar mit goldenen Kronen gekrönt und im Triumphe die mit einer halben Bude Band gezierten Preisthiere sührend, und nun geht der Zug mit Musik in's Städtchen zurück, in der Mitte das königliche Paar, welches auf dem ersten geräumigen Platz, zu dem es kommt, einen Ball im Freien eröffnet, wo ohne Unterschied des Standes der angesehene Bürger die Schäferin, und der Schäfer das Mädchen im Federhut oder Kopsput herumschwenkt.

Diefer Tang mahrt eine halbe Stunde, worauf Alles auseinandergeht, und bie Bufchauer fich in ben Gafthofen ober bei Befannten verlieren. Rach Tifche geben bie vornehmeren Leute, welche fich mit Tang ober Bufeben vergnugen wollen, auf bas Rathhaus, wo ein öffentlicher Ball ftattfindet, und Abende ift in allen Gafthöfen Tangmufit, bei welcher meift bie gange Racht

hindurch getangt wird.

Muf biefelbe Beife feiern bie Schafer bes würtembergifchen Dberlanbes ihre Schäfermarfte in Urad und Bilbberg, bie babifden ihren Schaferfprung in Bretten. In Rothenburg an ber Tauber, wo fich am Bartholomaustage bie Schafer und Birten ber gangen Begend in ber Bartholomausfirche versammeln, und bann in die Bolfgangefirche ziehen, halten fie zuerft im Gafthof einen Schmaus, und bann auf bem Martte einen Tang ab, bei welchem nur Schafer tangen burfen und jeber Undere, ber fich unter Die Tanger mifden will, in ben Röhrfaften am Brunnen geworfen wirb.

Das Bolfefeft, welches feit ben alteften Zeiten alljährlich am Sonntag nach Bartholomai in Bolfarteweiler in einem Birthehaufe ftattfindet, bas thurmartig gebaut ift und ehebem einen Cbelhof bilbete, ift mit Sahnentang, Bettlaufen, Sadfpringen, Ringtampfen, Rlettern, Scheibenfchiegen u. bergl. verbunden, weshalb es von Rah und Gern außerordentlich besucht wirb.

In Norbbeutschland find es namentlich bie Bogel-, Scheiben= und Ronigsichiegen, zu benen ber Monat August häufig bestimmt ift, und welche

beshalb auch oft ben Ramen Muguftichießen führen.

Bewöhnlich werben fie auf einer Biefe, einem Anger ober fouftigem freien Blate außerhalb ber Stadt abgehalten, ber mahrend biefer Beit mit allen möglichen Bein=, Bunich =, Bier=, Bratwurft=, Lotto = und andern Buben befett ift. Sier fteht ein Buppentheater, auf bem ein Ritter= ober Bauberftud aufgeführt wirb, bort ein Bachefiguren - Rabinet ober eine Menagerie; bier treibt ein weinerlicher Bajaggo feine ichalen Spage und zwischendurch idrillen bie obrzerreifenben Tone eines Bantelfangere, ber eine fdredliche Morbgeschichte abfingt; bort ift ein Erbfpiegel, worin Jeber um einen Dreier feine gufunftige Beliebte erblidt, und baneben ein Rarouffel ober eine ruffiiche Schanfel, welcher Rinber, groß und flein, jubelnd zueilen: wohin man ichaut, ift überall reges Leben, ungezwungene Frohlichkeit, es ift ein Feft für alle Stanbe. - Die Daner beffelben ift verschieben, an einem Orte bauert es acht, an einem anbern 14 Tage, fast nie jeboch unter brei Tagen und nie über vier Wochen.

Rabte ehemals die Zeit bes Bogelfdiegens, fo erließ man Schütgenbriefe an bie benachbarten Stabte und Befellichaften; gablreiche Schüten und Gafte jeben Stanbes fanben fich ein. Wahrend bes Festes felbst murbe große Gaftfreundschaft genbt und Alles gethan, um Freude und Beiterfeit gu verbreiten. Richt nur mit ber Armbruft und ber Buchfe murbe nach bem Bogel ober ber Scheibe geschoffen, bie balb einen Dann, balb einen Birfd ober ber= gleichen vorstellte, fonbern auch andere Spiele, wie Ringelstechen, Ballonichlagen, Kegeln, hahnenschlagen, Wettlausen, Würfeln u. f. w. fanden Statt, und jeder Gewinn war mit einem Fähnlein verbunden, das die Gewinner stolz in ihren Schützenstuben aufhingen. Der höchste Preis war gewöhnlich 100 Gulben und eine Fahne, doch wurde auch um Kleidungsstüde, Hite, Ochsen, Widder und andere Thiere geschossen, zu deren Ankauf jeder Schütze eine kleine Einlage gab. Häusig verherrlichten die Fürsten durch ihre Gegenwart das Fest der Bürger, und die Chronifen der Städte sind reich an Nachrichten von

Freischießen und Schützenfesten, beren einige historifch wichtig finb.

So ward 1458 ein Schießen zu Konstanz gehalten, welches einen Krieg mit der Eibgenossenschaft veranlaste, indem ein Bürger einen Bernerplappart, eine Scheibemünze, Kühplappart nannte, ein Schimpf, der durch die Begnahme von Weinfelden gerächt wurde, und das Zielschießen von Köln im Jahre 1509, dei welchem Hans Sindelfinger, ein Stutzgarter Bürger und Schneider, den höchsten Preis gewann, aber von den Kölnern darum betrogen wurde, verwickelte in Folge diese Borfalls die Stadt in eine Kehde mit Göt von Berlichingen, dem Nitter mit der eisernen Hand. Berühmt sind die Schützenseste zu Passau 1555, Kolmar 1560, Worms 1575, Straßburg 1576 und das große Landschießen zu Zwisau 1573. Bei dem Bogelschießen zu Halse im August 1601 wurden 156 vornehme Städte eingeladen, und bei dem Armbrustschießen, welches 1631 die in Leipzig versammelten protestirenden Stände und Fürsten im Nanstädter Schießgraben veranstalteten, gewann der Herzog von Altendurg den ersten Preis.

Bochst originell war bas Scheibenschießen, bas am 26. August 1819 in Bauten abgehalten wurbe. Man schof nämlich babei in nicht zu weiter Entfernung in eine mit Citronen und Quarffase bemalte Scheibe, welche

mahrend bes Schiegens burch eine Laube gezogen warb.

Traf ber Schütze eine Citrone, so überreichte ihm mit steifen Söslichsteitsbezeigungen ber Stadt-Ceremonienmeister unter Bauten- und Trompetenschall auf silbernem Präsentirteller eine Citrone nebst einem Glase Bein. Barb hingegen nur ein Kase getroffen, so brachte ein wendischer Sochzeilbitter mit drollig verdrehtem Deutsch auf einem hölzernen Teller ein Glas Bier nebst einem weißen Quarkfase, wie solche in dortiger Gegend gemacht werden.

Bu Saerbeck an ber Ems wählt man am Abend vor bem Feste einen Kommanbeur nebst zwei Schöffen und zieht unter ihrer Anführung zu einem Bauern, bei bem man auf ber Diese aufmarschirt. Dort tritt ber Kommansbeur vor, und bittet ihn um einen Birkenbaum, ben er gewährt, worauf die Schützen bewirthet werben und der Baum ausgesucht wird. Am solgenden Tage wird nach der Scheibe geschossen, und wer den besten Schuß thut, wird König. Dieser wählt sich nun eine Königin, und sobald er ihren Namen verfündet hat, wird eine Deputation von zwei Ehrendamen zu ihr gesandt und sie mit Jubel eingeholt. Musik und Tanz schließen das Fest.

Den größten Ruf hat gegenwärtig bas Bogelfchießen in Rubolftabt

in Thuringen, fowie bie fogenannte Bogelwiese in Dreeben.



Bei bem Ersteren, welches gegen vier Wochen bauert und seit 1722 alle erbenkliche Lustbarkeiten, wie Theater, Balle, Hazardspiele, Schaububen u. bergl. bietet, nuß ber neue König seine Kompagnie mit Bratwürsten, Semmeln und Bier traftiren.

Das Dresbner Bogelschießen beginnt am Conntag vor bem 1. August, wenn biefer nicht felbst auf einen Sonntag fällt, bauert acht Tage und ift

bas Sauptvolfsfest in ber Refibengstadt Sachfen's.

Es warb früher auf ber nathewiese am Judenteich gehalten, bis Rurfürst August es 1577 auf die Wiese vor bem Ziegelschlage verlegte, die bavon Bogelwiese genannt wurde und spater bem gangen Feste seinen heu-

tigen Ramen gab.

Bei ber feierlichen Ginweihung ichof ber Rurpring Chriftian felbft mit, benn ber Bof nahm fonft an beiben Schiefen, bem Bogel- und bem Ronigsichiegen, Theil, und bewilligte ber Bogenichutzengesellschaft, welche feit 1446 beftand und bereits 1454 ihr eigenes Schieghaus bejaß, verschiedene Rechte und Freiheiten. In neuerer Zeit läßt fich ber Konig gewöhnlich burch einen Rammerherrn vertreten, ber jeboch fonigliche Ehren genießt, mit foniglichem Gallawagen hinfährt und mit Ranonenfalven begrufft wirb. Das Schiefen felbst ift burch bas Emporblühen bes bamit verbundenen Boltsfestes allmählig in ben Sintergrund gebrangt worben, und bie große Biefe ift jest wie bebedt mit Belten und Buben, in benen für alle erbenflichen Genuffe bes Magens und ber Schauluft geforgt ift. Saure Gurten, Bratwürfte und neue Rartoffeln find bie unumgänglich nothwendigen Gerichte biefer Tage, bie Balbteufel bie Sauptbeluftigung fur Jung und Alt, aber trot bes ungeheuren Bufammenfluffes von Menfchen herricht eine Mäßigung und Rube, welche jedem Besucher als ein untrügliches Beichen ber vorgeschrittenen Bilbung und Gefittung wohlthuend auffallen muß.

Während daher die Bogelwiese sich von Jahr zu Jahr einer größeren Theilnahme zu erfreuen hat, geräth das Berliner Augustiest, der bekannte Stralower Fischzug, mehr und mehr in Berfall. Der Name rührt von einem seierlichen Fischzuge auf der Spree her, mit dem das Fest beginnt. Die Fischer der Gemeinde ziehen nämlich am St. Bartholomäustage um 5 Uhr Morgens mit Musit hinaus und thun fünf Züge mit dem großen Garne, deren Ertrag hauptsächlich für den Prediger des Dorfes bestimmt ist. See mals bekam dieser jedes Jahr noch außerdem einen Stiesel, damit er, wie es hieß, "den zwischen Kirche und Dorf gelegenen Graben durchschreiten könne", doch ist diese Leistung jeht in eine Geldzahlung von 1½ Thaler jährlich verwandelt worden, wie auch neuerdings der Zug des Netzes mit

8 Thalern vergütigt wirb.

Nach dem Fischzug geht's zum Dorf zurück, wo sich bald die gedrängten Massen ber Städter einfinden. Denn schon ganz frish Morgens sind die Straßen Berlins an diesem Tage ungewöhnlich belebt. Berkaufer und Berkauferinnen eilen dem Stralower Thore zu, um ihre Waaren bei Zeiten auf-

254 August.

guftellen, Sausfrauen laufen in bie Laben, um alle mitzunehmenben Borrathe gu holen, Schiffer fcmuden ihre Rahne und Gonbeln, Ruhrleute puten bie Bagen, bie fie aufstellen wollen, furz Jebes hat noch etwas Röthiges für

ben Rachmittag zu beforgen.

Raum naht bie Mittageftunde, fo macht fid Alles zurecht, um fich ju Lande ober ju Baffer nach Stralow zu begeben. Ber es irgend vermag, nimmt einen Bagen, in welchen fammtliche Mitglieber ber Familie und Die mit Lebensmitteln gefüllten Rorbe hineingepadt werben; wer feine "Brofchens" jum Fahren hat, giebt ju Guß binaus burch bie Müblenstrafe jum Thor.



Dort brangen fich fcon immer bichter und bichter bie Daffen gufammen. Schaarenweise, Arm in Arm, geben fingend und pfeifend bie Lehrlinge und Gefellen ber verschiedenen Sandwerte, Golbaten aller Waffen und Arbeiter aller Rlaffen. Ehrbare Burger mit Weib und Rinbern, Dienstmädchen und Kinbermagen, einzelne Barden und alleinstehende Individuen jeden Geschlechts und Altere brechen fich milhfam Bahn, und unter Toben und Schreien, Inbeln und garmen erreicht man endlich ben Blatz, wo in Buben, Belten und auf offenen Tifden für alle Beburfniffe bes Gaumens Befriedigung ju finden ift. Namentlich ber Schnaps fließt in Stromen, und balb genug find Brugeleien bas hauptvergnigen bes Tages. Die Gafthäuser rechts und links in und vor Stralow find mit Menfchen wie befat, überall fteben Tifche, Bante und

Stühle bis mitten in's Gewühl der Strafe hinein, und von allen Seiten hört man die Musif der Strafenvirtuosen und die Stimmen der Ausrufer und Ansruferinnen. Auch auf jedem der leichten Kähne, der buntbeslaggten Gondeln und kleinen Dampsboote, welche zahllose Bewohner der unteren Klassen der Residenz auf der Spree nach Strasow und dem gegenüberliegenden Treptow befördern, sitzt irgend ein Künstler mit einem Leierkasten, oder ein Barbe, dessen Töne die auf dem Schiffe besindliche Gesellschaft unwills

fürlich jum bisharmonischen Mitgesange fortreißen.

Das heiterste Bild gewährt unstreitig der Kirchhof mit seiner Aussicht auf die Spree und beren jenseitiges User, das an diesem Tage nicht minder belebt ist, als das Strasower. Hier sagert sich im Grase und unter Bäumen Alles, was sich von Berlin aus mit Proviant versorgt hat. Die Körbe werden ausgepackt, die Flaschen aufgemacht und unter Scherzen und lauter, aber harmloser Freude das mitgebrachte Mahl verzehrt. Um jedoch auch diese Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehen zu sassen. Um jedoch auch Bärenssihrer mit einem Kameel, auf dem ein rothgekleibeter Afse herumspringt, dort ein Savohardenknabe mit seinen Murmelthieren und weißen Ratten, und in einem Winkel an der Kirche verlocht die heisere Stimme eines Gucklastenmannes die sriedlich essenden Kinder, mit ihrem Butterbrod in der Hand hinzustürzen, um die Wunderdinge mit eigenen Augen zu schauen,

welche fie anpreifen hören.

So fommt ber Abend heran, und mit ihm ber Connenuntergang, welcher jur Beimtehr mahnt. Alles bricht auf. Dit geschäftiger Induftrie rufen hundert und abermal hundert Fiater die nach Saufe Wollenden an, und mit ftarfer Fracht versehen eilt Wagen an Wagen burch bie bichten Reihen ber Fugganger nach ber Sauptstadt gurud. Bom frohlichen Gefang ertont bie Luft, jauchzend ziehen in möglichft breiten Reihen bie Bandwerfegenoffen babin; ber Familienvater, mit bem jungften Rinde auf bem Urm, ein größeres an der Sand, geht neben feiner Fran, welche Die leeren Rorbe heimtragt und bie anbern Rinder fortwährend antreibt, nicht gurudzubleiben. Gelig im Rausche bes Branntweins schwantt jo mancher Bummler bin und ber, und allenthalben fieht man an ben eingebrüdten ober frampelofen Siten, an ben gerriffenen Roden und Fraden und an ben gefdwollenen Baden, ben regenbogenfarbenen Ranbern unter ben Augen und ben ichiefgequetichten Rafen Die bentlichen Spuren bes lebhaften Sandgemenges, welches bas Feft verherrlicht hat. Ift man in die Stadt gelangt, fo verführen die vielen Tabagieen, aus benen tobenbes Larmen und frobliche Dlufit erichallen, Jeben, ber noch einige Mingen in ber Borfe hat, fich vor bem Schlafengeben von ber Abendwanderung zu erholen. Bon Reuem breben fich gludliche Paare im rafden Tang, mahrent bie brennenben Pfeifen und Cigarren fie in bichte Raudwolfen hullen; wiederum flieft Bier und Schnaps, und noch einmal, ehe man fich trennt, erhebt man bie Fäufte, um fich einige Tage lang baran erinnern gu fonnen, bag ber Sommer porüber ift.

Denn für ben echten Berliner gilt ber Stralower Fischzug ganz ebenso als Merkzeichen für bas Enbe bes Sommers, wie ber Bartholomäustag in Tyrol, wo es um Meran heißt:

'Um Bartima Schaut ber Schnee Ueber's Joch her,

ober in England, wo man fagt: St. Bartholomans bringt ben falten Thau. Unberwarts bagegen glaubt man nach biesem Tage bas Herbstwetter bestimmen zu können. Ift bas Wetter schön, wird ein schöner Herbst und ein gutes Beinjahr; wie es an St. Bartholomai wittert, soll es ben ganzen

Berbit burd wittern.

Rady einer preufischen Sage gieht ber wilde Jager ju Bartholomai um, und ber bem Barthel im Ramen nahe verwandte Berthold fieht an ber Spite bes milben Beeres. Deshalb brohte man ehemals in Beteborn, wenn ber Flache um Bartholomai nicht eingebracht mar, "Fran Barfe werbe fommen," und in Grochwit bei Torgan ift am Bartholomaustag bie Rebeneart üblich: "Run hat die Berte gezogen, nun muffen wir's Binterforn hereinbringen, sonst verdirbt's." Auch pflegt man bort nach Bartholomai feine Brombeeren mehr zu effen, weil man behauptet, "Barthel habe fie befchmugt," und auf einigen Alben ber Schweig magt man in ber Bartholomainacht ber milben Jago wegen fein Bieh im Freien zu laffen. Der heilige Bartholomans ift alfo an die Stelle Buotan's getreten, und auf feinen Ehrentag find einzelne Buge bes großen Feftes übertragen worben, welches in vordriftlicher Zeit ben Schlug bes Commers und ber Ernte bezeichnete. Daher ergahlt man auch von ber Beiligfeit biefes Tages, in einem Dorfe amifden Rennborf und Sannover fei ein Anecht, bem ein reicher geiziger Bauer an Bartholomai trot aller Gegenvorftellungen befohlen habe, Bohnen einzufahren, jum allgemeinen Schreden fammt Bagen und Bferben verfcmunden, und in Schwaben wird vorzugsweise ber Bartholomanstag gur Abhaltung ber Gidelhente ober bes Erntefestes gemählt.

Sobald man nämlich alles Korn "eingeheimst" hat, ist es Brauch, einen Schmaus zu geben, welcher an manchen schwäbischen Ortschaften Sichelshenkete, an anderen Schnitthahn, in Schwäbischen Sall Niederfallet heißt. Man bäckt Brodkuchen dazu, die mit Rahm die bestrichen sind und Beete oder Beetle genannt werden, kocht zweierlei Fleisch und gibt Wein und Bier zu trinken. Nachmittags ist Musik und Tanz, und gewöhnlich kommen noch andere Lustbarkeiten, wie Hammeltanze, Hut= und Hahnentanze vor.

Bei den Deutschößehmen wird dieser Schmaus, welchen sie Sichelslege oder Haberkranz nennen, steiß am Sonntag nach Beendigung des Schnitts gehalten, und im nördlichen Deutschland, wo er Vergodendeel, Erntebier, Erntekranz u. s. w. heißt, wird er meist schon an demselhen Tage gegeben, wo das letzte Fuder Getreide unter den dabei üblichen mannichsachen Eeremonieen eingefahren worden ist.



Spiele im Sochaebirge.

## September. 2

bgleich ber September längst aufgehört hat, ber siebente Monat bes Jahres zu sein, ber er nach bem alten römischen Kalenber war, wo das Jahr im März ansing, so hat er doch gleich den ihm folgenden drei Monaten seinen unrichtigen Namen behalten. Kaum hier und da auf dem Lande wird er noch Herbsten. monat genannt, wie Karl der Große ihn nach dem Einernten bes Obstes ("herbsten") bezeichnet wissen wollte. Denn schon damals hatte der Verkehr mit den Romanen so viel römische Namen eingeschwärzt, daß bald beise, bald jene neben die unter

bräuchlichen einheimischen angewandt wurden, und der Kaiser, um die unter seinen Bölkern vielsach schwankenden Benennungen sestzustellen, eine Liste der Monatsnamen zusammenstellte, die er als alleingültig in seinem großen Reiche vorschrieb. Seiner Berordnung gemäß sollte der Januar Wintermonat, der Februar Hornung, der März Lenzmonat, der April Ostermonat, der Mai Weide (Wonnes) Monat, der Juni Brachmonat, der Juli Heumonat, der August Erntemonat, der September Herbstmonat, der

17

Oktober Beinmonat, ber November Bindmonat und ber Dezember Christmonat heißen. Indessen mit ber Zeit sind auch diese Namen, von denen wir nicht wissen, ob Karl sie selbst gebildet habe, oder ob sie schon vorher üblich gewesen sind, wiederum mehr und mehr in Vergessenheit gerathen und von den römischen verdrängt worden. Nur in Schweden, Dänemark und den Niederlanden sind die alten Bezeichnungen der Monate heimisch geblieben, in England sind sie ebenfalls verschwunden, und die Festlichkeiten, welche den September im Angelsächsischen Seiligmonat nennen ließen,

haben fich bort jest auf die Feier bes Michaelistages eingeschränkt.

In Gubbentichland bagegen erinnert noch bie fogenannte Franenbreifigft an ehemalige langere Festzeit. Die Tage von Maria Simmelfahrt bie Maria Geburt ober beren Oftave, vom 15. August bie 15. Gep= tember, werben nämlich in Baiern und Throl die Dreisgen ober Frauenbreifigft genannt, und biefe Beit gilt für befondere heilig und einflugreich. Bahrend ber Dreisgen verlieren Die giftigen Bflanzen und Thiere alles Gift ober einen großen Theil beffelben, bas "Anblafen" und "Anpfeifen", wovor fich ber Throler fo fürchtet, weil es einem tiefgewurzelten Glauben nach Menfchen und Bieh verwirrt, folafrig und frank machen fann, thut feinen Schaben, und Gier, in ber Dreisgenzeit gelegt, werben nie faul und find vorzüglich gut jum Ausbrüten im Frühjahr. Gin breifacher Gegen aber ruht im Dreisgen auf allen Gewächsen ber Erbe, welche bem Menfchen nüplich find, und alle Sausmittel, Rrauter und Blumen, bie man gu Thee ober Debigin nöthig hat, bringen, in biefer Beit gefammelt, breifach beffere Wirfung hervor, als gewöhnlich. Einige Kräuter, wie die Balbrianwurzel gegen franke Ruheuter, barf man, nach ber im Zillerthal herrschenden Bolfsmeinung, fogar "nur an ben brei Conntagen zwischen ben Frauentagen" und zwar Morgens bei Connenaufgang pfluden, wenn fie helfen follen. Daber ift fein Dorf im Lande, wo nicht bie Dreisgen bagu benutt würden, um bie für ben Sausgebrauch nothwendigen Pflangen, die in feiner ordentlichen Bauernwirthichaft fehlen burfen, mit Dlufe einzusammeln, und die Rrauterweihe, welche anderwarts an Maria Simmelfahrt ftattfindet, ift in Folge beffen an vielen Orten auf Maria Geburt verlegt worben. Namentlich in ber Abtei ber Pramonstratenser zu Bilten, zu benen man, wie zu ben Franzistanern, ein besonderes Bertrauen bat, ftromt von allen Seiten bas Landvolf mit Blumen und Rrautern herbei, um biefe burch ben Gottesfegen, welchen bie Rirche fpenbet, noch wirffamer zu machen. Wem es möglich ift, ber läßt aud, unter ben Blumen verftedt, eine Dreisgenfrote mitweihen. Denn Aröten, in ber Dreisgenzeit gefangen, getöbtet und geborrt, follen gegen Bauber ichuten, und ber rechte Fuß einer Dreisgenfrote, mit einem rothen Faben fiber bie Berggrube gehangen, wird filr ein ficheres Mittel gegen bas Fieber gehalten. Much Wiefel pflegt man in biefer Zeit zu fangen und aus-Bubalgen, weil bann ber Balg für ein treffliches Umulet gegen jebes Unblafen und Anpfeifen gilt, und eine badurch entstandene Beidmulft bei Menschen und Bieh durch Bestreichen damit sehr rasch vergehen soll, und in Baiern macht man die sogenannten Fraisbeter, eine Art Paternoster, aus den vom Fleisch gereinigten Wirbelknochen einer Natter, welche man im Frauendreißigst fängt, in einem wohlverschlossenen neuen Topse durch Siese und Hunger tödet und dann in einen Ameisenhausen legt, damit das Fleisch ganz rein weggenagt wird. Ein solcher "Better" ist sehr gesucht, indem er nach dem Wahne der Bewohner einiger Gegenden alle Kopsausschläge heilen soll.

Das Geft Maria Geburt, welches ben Frauenbreifigft endigt und gum Untericied von Maria Simmelfahrt, bem großen Frauentag, ber fleine Frauentag genannt wirb, gehörte ichon Enbe bes 7. Jahrhunderts zu ben Tagen, an benen feierliche Broceffionen angestellt zu werben pflegten. Der beilige Bonifag führte es in Maing ein, und feit bem 10. Jahrhundert murbe es in gang Deutschland auch aufer ber Rirche als großes Geft begangen. Best wird es nur noch in fatholifden Lanbern gefeiert, wo es namentlich in Belgien, Baiern und bem öfterreichischen Raiferftaate ju gahlreichen Ballfahrten Anlag giebt. Meift unternehmen gange Dorfer ben ober jenen frommen Bilgergug, an einem und bemfelben Tage aufbrechend und gurud-Rad verrichtetem Gebet in ber Dorffirche ober Ravelle beginnt ber Auszug, voran bie Fahne, oft auch Mufit, bann bie jungen Leute beiberlei Beichlechts, bie Mabchen, unter einem Balbachin bie Statue ber Jungfrau tragend; bie Manner folgen unter Leitung eines Melteften ober Borbeters, und hinten nach fommen Die Frauen, jebe ben Speisevorrath von Brob und anberem Bebad in einem Bunbel auf bem Ruden ichleppenb.

Bu ben verehrteften Marienbilbern, welche vorzugsweise an biefem Tage

befucht werben, gehört bas von Maria 3ell in Steiermart.

Diefer Gnabenort, welcher in Defterreich eines fast eben folchen Rufes genießt, ale Loretto in Stalien, verbantt feine Entstehung einem Briefter Des Stiftes St. Lambrecht, welcher, 1157 in jene Begend geschicht, eine aus Lindenholz geschnitte Statue ber Mutter Gottes mit fich nahm und in feiner Bretterhutte auf einem Baumftod aufftellte. Geine Frommigfeit gog bald aus ber Fremde Gläubige berbei, bie bas Bild in ber "Celle" um Troft und Bulfe anflehten, und bie Ballfahrt bes Marfgrafen Beinrich I., nach Andern Bratislam's von Mahren und feiner Gemahlin, welche Beite idmer frant barnieberlagen, im Traume aufgeforbert wurden, Maria in Bell angurufen und fogleich genefen waren, als fie es thaten, vermehrte ben Ruf bes neuen Ballfahrtsortes. Bugleich ließ ber Markgraf aus Dantbarfeit um 1200 eine fteinerne Rapelle, Die noch jett in ber Mitte ber Rirche fteht, errichten, und Friedrich III., Erzbischof von Salzburg, verlieh 1330 allen Beller-Ballfahrern 40tägigen Ablag. - Alle Dant für einen Sieg, ben er ber Jungfran zuschrieb, umgab Ludwig I. von Ungarn bie Rapelle mit einem Gotteshaufe, von welchem ber ichone gothijde Thurm noch jest vorhanden ift, und ichentte ihr feine und feiner Gattin Bochzeitsfleiber, feine Steigbugel, Sporen, fein Schwert und bas Marienbild feines Sausaltars.

Balb entstand ein Fleden, ber 1342 zu einem Markte erhoben wurbe, und ber 100 tägige Ablaß, ben Babft Clemens VI. im Jahre 1346 allen Ballfahrern verlieh, marb von ben fpatern Babften noch mehr ausgebehnt. Ebenso mehrten fich die Brivilegien und Schenkungen ber weltlichen Fürsten, und die meiften Regenten aus bem Saufe Sabsburg liegen bebeutenbe Ge-Schenke als Andenken ihres Besuches in ber Rirde gurud. Co namentlich Rarl VI., Maria Therefia und beren Rinber.

Das 6. Jubeljahr ber Ankunft bes Marienbilbes in Maria Bell gog 1756 über 373,000 Bilger bin. Nicht weniger besucht war ber Ort gur Beit bes letten Jubilaums, wo felbft aus Bregburg eine große Broceffion

mit bem Brimas von Ungarn an ber Spite nach Bell fam.

3m Allgemeinen rechnet man burchschnittlich 173 Processionen bes Jahres ober gegen 97,000 Ballfahrer. Ueber 70 Broceffionen treffen jährlich je an festgesetten Tagen in ber Rirche ein und werben von Brieftern unter

Mufit und Glodenlauten empfangen und feierlich eingeholt.

Gewöhnlich beginnen geschmudte Jungfrauen ben Bug; bann folgen bie Männer frei und bürbelos, und die Weiber, hochbelaben und feuchend, ichließen die Procession. Rur bei einigen aus Oberöfterreich fommenben Schaaren eröffnen Junggefellen, mit grunen Rrangchen und aufgefchleiften rofenfarbenen Ceibenbanbern gefcmudt ben Bug, bann erft folgen bie Jungfranen, Manner und Weiber. Alle fingen bei ben Gingugen Die lorettanifche Litanei, die beutschen meift in Dur=, die Glaven und Magharen in Molltonen.

Die Auszuge find beinah immer ben Ginzugen gleich. Fast alle Wallfahrer besuchen vor ihrem Weggange die 1711 erbaute Rapelle jum beil. Brunnen, um von bem Baffer gu trinten, bas fich zu beiben Seiten bes Altares in Marmorbeden ergießt, und frante Körpertheile, besonders die Augen, bamit

au mafchen.

Dieje Ballfahrten zu ben als wunderthätig verehrten Bilbern ber beil. Jungfrau ober anderer Beiligen find jum großen Theil aus ben Balb= fahrten ber alten Deutschen gu ben Beiligthumern ihrer Gottheiten bervorgegangen. Die biefe ben Balbern ober Sainen, in benen man opferte, ben Baumen, welche fur heilig, und ben Brunnen ober Quellen, die fur befonbers geweiht ober heilfraftig gehalten wurben, galten, fo fnupfen auch gahlreiche Legenben bie Entstehung von Ballfahrtsorten an die Ericheinung eines Marien = ober Beiligenbilbes im Gezweig eines Baumes ober in ber Rabe einer Quelle, und oft find biefelben Stätten, welche ichon in vordyriftlicher Beit von Bilgerzügen besucht murben, berühmte Gnabenörter geworben. Denn wie ber Aberglaube und die Brauche bes Bolfes hauptfachlich an ben Tagen haften, die vormals festlich begangen wurden, so behielten auch die Orte, welche vermuthlich besondere Site bes heidnischen Kultus gewesen maren, ihre frühere Anziehungsfraft, und es blieb ber Kirche nach bem Sturze ber alten Botter Richts übrig, als bie ber Menge liebgeworbene und von ihr für heilbringend erachtete Gewohnheit auf Chriftliches ju übertragen.

Darum erhielten Plätze, an benen ehebem gebetet und geopfert wurde, chriftliche Namen und chriftliche Deutung; Neue traten hinzu, und bald konnte bas Volk in jedem seiner Anliegen, wie einstmals zu der oder jener einer Gottheit geweihten Stelle, so jetzt sich zu dem oder jenem Marien= oder Heiligenbilde menden.



Ballfahrt nach Maria Bell in Steiermart.

Ilm jedoch für jeden einzelnen Fall, in jeder speziellen Lage oder Stimmung ein höheres Wesen vertrauensvoll anrusen zu können, wie zur Zeit des Heidenthums, wo Wodan, der Allvater, allein 400 Namen gehabt, begnügte sich das grobsinnliche Landvolf nicht mit den vielen Personen der Heiligen, deren jedem eine besondere Heilfraft in irgend einem Leiden zugeschrieben wurde, sondern es saste auch die verschiedenen Beziehungsnamen der heiligen Jungfrau persönlich auf, verwechselte das Gnadenbild mit Maria selbst und rachte sich die Marienbilder einzelner Kirchen und Kapellen gleichsam als verschiedene göttliche Wesen oder Personen. Deshalb eilt es bald zu diesem, bald zu jenem Wallsahrtsorte, richtet hier an die trauernde schmerzensreiche Mutter,

bort an bie glorreiche Simmelsfonigin, hier an bie milbe Trofterin ber Ungludlichen, bort an bie gnabenreiche Belferin in aller Roth feine Gebete und Belübbe. Much bie jogenannten Bilberftode, Die am Wege ftehenben Steinfreuze mit Bilbernifden, welche man vorzugsweise bei Ballfahrtsorten häufig fieht, find Nachahmungen ber in beiligen Sainen befindlichen Baume mit eingeschnittenen Rifden, in benen man bie Gottheitezeichen aufstellte, um fie vor Regen ju fchuten, und nicht felten benutete man bie nämlichen Banme, welche skurs (platibentid schur, vor Regen geschütt) biegen, um ihnen burch ein hineingestelltes Bild ober Rreng die driftliche Beihe zu geben. Namentlich findet man noch viele Linden und Giden, in benen Beiligenbilber hangen, und gablreiche Ballfahrtefirchen verbanten folden Baumen ihrem Ramen. Richt minter giebt es noch manche ehebem heilige Quellen, welche ben Ruf besonderer Beilfraft bis jett bewahrt haben. Bei einigen hat fich bas Andenken ihrer früheren Bestimmung im Ramen, in Gagen und Ergahlungen erhalten, bei anderen haben fich aus ber ihnen beigelegten driftlichen Bebeutung neue Legenden über ihren Urfprung gebilbet. Go 3. B. ber Abelheitebrunnen im Dorfe Butden bei Bonn, wo noch alljährlich am Sauptwallfahrtetage ein fehr besuchter Jahrmarft abgehalten wird, und ber Brunnen, bem bas Dorf feinen Ramen verbanft, von einer frommen Mebtiffin bes Rloftere Bilich herrühren foll, welche bei einer fehr anhaltenten Durre im 10. 3ahrhundert nach inbrunftigem Gebete ihren Stab in Die Erbe fließ, und baburch ben Quell hervorsprubeln machte, ber nach ihr genannt murbe und für munberfräftig gilt.

In Wien ziehen am Tage Maria Geburt, wo Wien von ben Türken befreit worden ift, jämmtliche Holzscheiber mit einer alten Türkenfahne nach Klosterneuburg, wo ein seierliches Hochamt abgehalten wird, und dann begeben sie sich auf die sogenannten Sobiesty-Wiesen, wo Halt gemacht und bis spät in die Nacht gesungen, getanzt, gegessen und getrunken wird,

worauf man vergnügt ben Beimmeg antritt.

Der Urfprung biefer Gewohnheit rührt aus ber Beit ber Belagerung von 1683 her, wo ber ruhmwürdige Bertheidiger ber Stadt, Graf Rüdiger von Starhemberg, ber Zunft ber Holzscheiber für die von ihnen bewiesene

Tapferfeit befondere Borrechte verlieh.

Als nämlich die Noth der Belagerten auf das Höchste gestiegen war, führten Bassauer Schiffer von Linz aus der Stadt auf 19 Schissen Lebensmittel zu, konnten aber nicht nach Wien, weil die Tilrken bei Rußdorf die Donau mit einer großen Kette abgesperrt hatten. Da wagten sich in der Nacht 50 muthige Holzscheiber hinaus und hoben die Kette so, daß die Schisse weiter sahren konnten und glüdlich nach Wien gelangten.

Beim Festzug zieht eine Musikbande vor bem Fahnenträger her, welchem sechs weißgekleibete Mädchen mit Bolstern folgen, auf benen kleine Scheite Holz liegen. Dann fommen vier Männer, einen Schubkarren tragend, und hinter ihnen die Holzscheiber mit ihren Frauen und Kindern, sämmtlich

phantaftijd mit Laub gejdmudt, und Alles Cdinfen, Burfte, Gugelhupf

u. bergl. tragenb.

Gin anderes Dantfest fur die Befreiung von einer Belagerung ward chemals an bemfelben Tage, ber beshalb Burgertag hieß, in Itehoe gefeiert, wo, ber Boltsüberlieferung nad, die ichwarze Margareth, um Das Waffer in Die Stadt zu treiben und Dieje jo gur Hebergabe gu zwingen, einen Ball und eine Brude quer burch bie Stor legen wollte, aber, weil burd bas unerwartete, hohe Steigen ber flut an Maria Geburt beibe Berfe vernichtet wurden, unverrichteter Cache abziehen mußte, mahrend man, wie Die Legende berichtet, Die Mutter Gottes fiber ber Stadt ichmeben fab.

Much bas jogenannte Rafenfest in Bafel, welches Ente August beginnt und gewöhnlich brei Bochen hindurch bauert, hat seinen Urfprung bem Rampf zu banten, welchen zwölfhundert Gibgenoffen gegen ein Beer von breifigtaufend Armagnace, Englandern und beutiden Reitern unter ber Unführung des Dauphins, nachmaligen Königs Ludwig's XI. von Frantreich, am 26. Auguft 1444 bei St. Jacob an ber Bire mit bewunderungewürdigem Belbenmuth bestanden. Der Gartenraum bes alten Bospitale, in beffen Manern 500 Mann ben ruhmvollen Tob für's Baterland ftarben, ift mit blauen Reben bepflangt, die nur für biefes Weft gefeltert werben, und beren Caft ben Ramen Coweigerblut führt. Um ihn zu trinten und bagu gebadene Rafen gu effen, fleine Gifde, welche gerate um biefe Beit regelmäßig fo maffenhaft aus bem Rhein in Die Bire treten, bag man fie an einem dort befindlichen Wehr oft mit blogen Sanden fangen fann, manbert Jung und Alt, Bornehm und Gering nach Ct. Jafob, und erhalt fo Die Gewohnheit bes Festes, beffen eigentlicher Zwed fich mehr und mehr permischt hat.

Auf gleiche Beife ift ber Jahrmartt, welcher alle Jahre am 3. Cep-

tember in Tanda flattfindet, ein Bolfefeft ber Leipziger geworben.

Leipzig hatte bereite 1180 vom Markgrafen Dtto bem Reichen jahrlich zwei Martte, zu Bubilate und Michaelis, mit ber ausbrudlichen Beftimmung verlieben erhalten, bag innerhalb einer Stunde im Umfreis fein

ihm ichablicher Sahrmarft abgehalten werben folle.

Alle aber Marfgraf Dietrich ber Bebrangte im Jahre 1197 bie Landichaft Meißen geerbt und 1212 Leipzig erobert hatte, ftanben bie Leipsiger fo oft gegen ihn auf, bag er ihnen gur Strafe ihre Brivilegien und Martte nahm, und bie fremben Rauflente fich in Folge beffen mehr und mehr nach Taucha zogen, welches bie Rivalin Leipzig's murbe.

Erft 1248 fing Leipzig's Sandel an, fich wieder gu heben, und Dietrich ber Beife legte 1268 ben Grund gu ben Deffen ber Stadt, indem er Diefer ihre Martte von Reuem bestätigte, und allen fremben Ranfleuten ficheres Beleit verfprach, felbft wenn er mit beren Fürften in Fehbe leben follte.

Tancha, neibisch barüber, murbe ein Ranbneft, und lebte lange in blutigen Rampfen mit Leipzig, bis biefes endlich ben Gieg bavon trug und fich später badurch rachte, bag bie Bürgerschaft alljährlich am Tage bes Berbstmarktes nach Tancha hinauszog, um bort Schimpfspiel und Mummenschanz ju treiben.

Milmählig marb ber gehäffige Zwed biefer Besuche vergeffen, nur bie Luft am Mastenfcherze blieb, und aus bem früheren Triumphzug ber Bürger entstand bas hentige harmlose Geft, bas namentlich für bie Rinber ber eigent= liche Karnevalstag im Jahre ift. Schon gang fruh Morgens laufen fie eingeln ober truppweise in ben Berkleidungen, die fie fich felbst anfertigen ober verschaffen tonnten, auf ben Straffen herum. Gine Mite von Bapier, eine Bang- ober Balbmaste aus bemfelben Stoff, verfehrt angezogene Rode ober Baden und bagu eine mehr ober minter große Trompete von Thon an einer Schnur um ben Sale bilben ben herfommlichen Angug, ben oft auch größere Burichen nicht verschmaben. Andere ftolgiren mit Czafo ober Czapfa und Cabel einher, haben fich bas Geficht mit Roble und Rug martialifder gemacht und tragen lange Stabe, an beren oberen Enbe eine fleine Laterne aus buntem ölgetränften Papier mit ausgeschnittenen ober gemalten Figuren ober Namenszügen befestigt ift, noch Unbere endlich beeifern fich, bas Feft möglichst larmend zu feiern, indem fie, mastirt ober unmastirt, abmechselnd auf ihren Trompeten blafen ober ihre Schnurren breben. Schnurren find bie Sauptbeluftigung bes Tages, Groß und Rlein, Alt und Bung fauft jum Tauchaer Jahrmartt Schnurren, wie Die Balbteufel in Leip-Big genannt werden. Man hat fie von allen Größen, in allen Farben, gu allen Breifen, und ichon Tage vorher hört man an verschiedenen Orten ber Stadt ben monotonen Ruf: "Ber fauft Conurren?" welcher am Festtag felbft von allen Seiten ertont. Balb ift es ein fleines Mabchen, welches, unter feinem Saufen Schnurren halb begraben, von Saus gu Saus lauft, bald eine alte Frau, die auf ber Strafe fteht und Bornbergehenden Schnurren jum Bertauf anbietet, balb ein Greis ober Berfruppelter, ber an einer Ede fitt und jum Lobe feiner Baare nicht minder thatig im Schnurren ift, wie Die Bludlichen, welche bereits im Befite eines folden garmmerfzeuges find und bie Gute ihres gemachten Raufes fo lange erproben, bis fie genothigt finb, bie ichabhaft geworbene Schnurre burch eine neue zu erfeten. Dant ber voraussichtlichen Berechnung ber Konfurrenten in ber Schnurrenfabrifation fann jebem augenblidlichen Bedürfnig auch bann noch abgeholfen merben, wenn man bie Stadt ichon hinter fich hat, indem bie Chanffee, welche nach Taucha führt, an biefem Tage gu beiben Seiten mit Berfaufstifden befett ift, auf benen man nicht nur alle nothigen Lebensmittel und Betrante, fonbern auch Schnurren, Trompeten, Laternen und allerhand Spielmaaren für bie Rinber finbet.

Gegen Mittag beginnt ber eigentliche Auszug nach Tancha. Omnibusse mit Fahnen und Guirlanden verziert, große offene Stellwagen mit Musik stehen zur Abfahrt bereit und rollen, möglichst voll geladen, unter bem Singen, Blasen und Schnurren der Bassagiere ober ben Klängen der Musik von dannen.

Familien treten ben Weg zu Fuß an, ben Kinderwagen, in welchem bie jüngsten Sprößlinge ber voranziehenden Eltern Platz genommen haben, mit ben Lebensmitteln ausgefüllt, die man der Ersparniß wegen von zu Hause mitnimmt, und die älteren Kinder entweder ben Wagen schiebend, welchen bas Dienstmädchen zieht, oder mit ihren Schnurren und Laternen nebenher-

laufenb. An jedem Wirthshaus, das an der Straße liegt, wird angehalten, um sich zu erfrischen oder Befannte zu erwarten, mit denen man sich verabredet, und die man noch nicht getrossen hat, und nicht selten hält man sich in diesen Stationen so lange auf, daß man es vorzieht, sich den vom Jahrmartt Zurücksehrenden anzuschliesen, ohne in Taucha gewesen zu sein.

Rum Glud ift ber Berluft nicht groß: Der Marft, melder auf einer Biefe por bem Städtden abgehalten wirb, ift nur bemerfenswerth burd bas auferorbentliche Bebrange, meldes auf bemfelben ftatt= findet und ben betäubenben Barm, ben bie vereinten Schnurren und Trompeten bervorbringen. Defto un= gewöhnlicher ift ber Unblid, ben ans ber Ferne bie Beimfehrenben gemähren. Denn jobald es buntel ge= nug ift, werben bie Lichter= den in ben Laternen angegunbet, und nun fieht



Ber fauft Comurren?

man ben ganzen Weg, ben hohe Pappeln umfäumen, wie besät von tausend und aber tausend bunten und phantastischen Lichtern, die je nach der Größe und den Bewegungen der Laternenträger bald hoch bald tief, bald gleich= mäßig schimmernd, bald in Sprüngen und Schlangenlinien flackernd erscheinen und wieber verschwinden. Unter biefer magifchen Beleuchtung gieht man

fingend und jubelnd in die Stadt gurud.

Mit nicht geringerer Sehnsucht, wie ber Tauchaer Jahrmarft von ben Rindern Leipzig's, wird von ben Rindern bes Roburger Landdens ber Zwiebelmarkt ober bie fogenannte Roburger Zwiebelfirmes erwartet, welche alljahrlich im Ceptember in Roburg abgehalten und namentlich von ben Bamberger Gartnern und Gartnerefrauen viel bejucht wirb.

Bom Spittelethore bie jum Retidenthore, ben gangen Steinweg und bie Retichenftrage entlang liegen alebann Zwiebeln, Rrautfopfe won fabelhafter Größe, Gurfen, Gellerie, Laudy, gelbe Ruben, Cichorien, furg alle Gemife Bamberg's berghoch aufgeschichtet. Dagwischen figen bie Bamberger Gartner8franen in ihrer malerischen Tracht mit Bannen voll Dbft und Beintrauben, und vor Allem mit reichlichem Borrath an Bamberger Gugholg, bem Lieb. lingenafdwerf ber Rinber, welches an biefem Tage maffenhaft abgefett und Es ift für bie Madden in Rrangen, für bie Rnaben in Beitschenftielform geflochten, und wird von ben Ersteren im Saar getragen, bon ben Letteren gum Schlagen benutt, fobalb fie nicht baran nutichen.

Wer nur irgend fann, fommt aus ber Umgegend nach Roburg jum Bwiebelmartte, um Gemufe fur ben Winter einzufaufen, in allen Saufern werben Gafte erwartet, fur bie man Raffee focht und Ruchen badt, und ber gange Marft ift wie eingehüllt in Bratwurftbampf und Bratwurftbunft. Denn alle Belt ift bei biefer Gelegenheit Bratwurft mit Gurfenfalat, welche auf

ungabligen ambulanten Tifden feilgeboten werben.

Regnet es an biejem Tage, jo wird ber Marft icherzhaft bie 3wiebelfuppe genannt, aber barum von Raufern und Berfaufern nicht weniger be-

judit, ale gewöhnlich.

Ebenjo lebhaft geht es auf ben Martten in Dberöfterreich und Throl bie gewöhnlich mit Rirchenfesten verbunden find und baber Dult (althochbeutsch tuld, Teft, tuldan, feiern) heißen. Da fommen bie Alelpler herab von ihren Bergen, bas gange Thal, welches, burch hohe Gebirge abgefchloffen, eine Belt für fich bilbet, giebt fich ein allgemeines Renbezvons, und Jung und Alt nimmt thatig, ober ale Buschauer Theil an ben verschiebenen Bolfsspielen, Die bei feiner Festlichfeit fehlen burfen. Die beliebteften find Raufen, Scheibenschießen und Regelschieben. Der Raufluft fuchen zwar bie Behörden möglichst Ginhalt zu thun, ba es früher bei einer Rirchweih nie ohne Blutvergießen abging, indeffen vergeht boch immer noch fein Fest ohne Faustkampf, Saggeln ober Sofenreden. Die Faustfampfe werben mitunter mit Schlag= ober Stofringen geführt, b. b. mit eifernen ober filbernen Reifringen mit großem Knopfe, obgleich ausgezeichnete Rampfer fie Beim Baggeln faßt Giner ben Anbern beim Mittelfinger und fucht ihn baran, wie an einem Safen zu fich herüberzugiehen. Das Sofenreden besteht barin, bag man fich an ben Sofen in die Bohe gu heben fucht, und bann nieberwirft.



Die Unterinnthaler, vor Allen aber die Zillerthaler sind berühmte Rauser-ober Robbler, und bildeten einst eine eigene Rausgilde, die im ganzen Lande gefürchtet war. Jeder Robbler trug eine Hahnenseber auf dem Hute und litt nicht, daß Jemand eine hatte, der nicht zur Gilde gehörte. Auch mußten die Robbler Truglieder singen können, und kamen ihrer zwei zusammen, so sangen sie erst stundenlang aus dem Stegreif, bevor sie auf einander losgingen.

Raufereien wurden förmlich ausgeschrieben und Wetten dazu gemacht, und noch jett darf kein tampflustiger Bursche ben heraussorbernden Juchzer erschallen lassen, oder Angesichts eines Gegners die heraussorbernden Worte singen:

A frijcha Bua bin i, Sab' b' Föbarn au g'fiödt; Im Raff'n und Schlag'n Hot mi's foana bajchrödt!

ohne baß er Antwort erhält, und ein heftiger, oft lebensgefährlicher Kampf beginnt. Sind Zuschauer vorhanden, so dienen sie als Kampfrichter und halten auf Besosgung der alten Raufgesetze. Der Sieger nimmt dem Bessiegten die Hutsedern ab, um sich damit zu schmüden, und dieser unbändige Krastsprudel, welcher sich im Ningkampse zu äußern sucht, ist oft so groß, daß, wenn die Gerichte gegen solche wilden Kämpser einschritten und die Rausereien verhinderten, schon mancher Robbler in den Wald sief und Bäume

ausriß, blos um "fein Sige auszulaffen."

Damit aber die Schlagringe, welche in der Mitte meist mit einem spiten Bähnefranz umgeben sind, nicht bösartige und allzugefährliche Wunden machen sollen, lassen die Unterinnthaler Robbler dieselben in Altötting weihen, und um die natürliche Körperfrast noch zu steigern, füllen sie häusig am Charfreitag eine Flasche mit gutem Bein, vergraben sie, sest zugestöpselt, in einen Waldameisenhausen, den sie sich wohl merken, und nehmen sie erst nach einem vollen Jahre wieder heraus, um vor jedem Rausen einige Schlust davon zu trinken.

Ebenso lassen sich die Schützen am Vorabend eines großen Schießenst nicht selten zu Aber, um sich "ruhiges Blut zu machen" und sicherer zu zielen. Denn ber Throler ist ein leibenschaftlicher Schütze, und in keinem Lande sindet inan so viele Schießstätten, als in Throl. In jedem Bauernhose hängt eine Büchse am Gesimse, und nicht mit Unrecht nimmt in dem

Bolfeliebe, bas von einem Ende Tyrol's bis jum andern flingt:

A Biichjal zum Schiaß'n, An Stoaßring zum Schlag'n, A Dianarl zum Liab'n Mnaß a frischa Bua hab'n,

bie Büchje ben erften Blat ein.

Großes Gefallen sindet der Tyroler auch an Widderkämpsen, und man setzt einen Stolz darein, recht große und starke Widder zu ziehen, die dann gegen einander gehetzt werden, doch kommt dieses barbarische Spiel neuerdings mehr und mehr außer Brauch, und man begnügt sich, sette, possierlich aufgeputzte Böcke als Preise im Kegelspiel auszusetzen. Das Regelschieben ist nämlich die gewöhnlichste Unterhaltung des Tyrolers: kein Wirthshaus, keine Schießstätte entbehrt der Kegelbahn. Hier und da ist auch das Schmarasteln oder Kugelwersen üblich.

3m Großachenthal ergött man fich mit bem Renneten ober Bettlaufen, bei welchem bisweilen ein Karren geschoben wird, und die Bewohner bes Innfreises hangen mit besonderer Borliebe an den Pferderennen. Es giebt bort faum eine Dorfichente, gefdweige einen größeren Fleden, wo nicht alljährlich ein Laufen mit verhältnigmäßigen Gewinnen und unter ftarfen Betten Statt fanbe. Dan reitet ftete auf ungefattelten Bferben, und felbft wenn ein Bferd ohne Reiter bas Biel erreicht, erhalt es ben angemeffenen Breis. Die Billerthaler veranstalten auch Doffenrennen und Rübestechen. Bei bem erfteren reitet man auf Doffen ohne Sattel und Zaum, bei bem letteren wird die Giegerin mit Blumenfrangen umwunden und mit ber besten Alpenweibe belohnt. Da biefe Spiele nicht minder gur Erheiterung ber Bufchauer beitragen, als bas ebenfalls im Billerthale fibliche Cadrennen ober Sofenlaufen, bas Baumfteigen an einem 40 Fuß hoben, von allen Meften befreiten, abgeschälten und mit Talg eingeschmierten Balbbaume, an beffen Rrone Die Gewinne hangen, fowie bas Ragelichlagen, bei welchem große eiferne Ragel mittelft eines Sammers um die Bette in einen harten Bflod gefchlagen werben, jo ift es fein Bunber, bag bie Rirchweih im Billerthale, Die am Sonntag nach Maria Geburt in Bell gehalten wirt, Die befuchtefte und luftigfte in gang Tprol ift.

Biele von biesen Ergößlichkeiten sind auch in Cannstadt bei dem befannten Bolkssest eingeführt, welches zu Ehren des jetigen Königs von Bürtemberg, der es gestistet hat, siets am Tage nach dessen Geburtstag, am 28. September, Statt sindet. Nur wenn dieser auf einen Sonnabend sällt, wird es auf den nächstsolgenden Montag verlegt. Benige "verordnete" Feste modernen Ursprungs können sich rühmen, so echt volksthümlich geworden zu sein, wie diese Bolksseschen in Cannstadt. Aus allen Theilen Bürtemberg's kommen die Bewohner in ihren Feiertagstrachten zu Wagen und zu Fuß, mit Eisenbahn und Omnibus dazu herbei, und wer das deutsche Bolt vom Odenwald und Seewald, aus dem Schwarzwald und der Rauhen Alp, von der Donau und dem Neckar vereinigt sehen, wer den schwäbischen Dialekt in allen seinen Mundarten und Berschiedenheiten hören will, der darf nur

Cannftabt gur Beit feines Feftes befuchen.

Giebt es auch nicht eigentlich eine Nationaltracht in Würtemberg, so hat doch jede Gegend ihre eigenthümlichen Abweichungen in der Aleidung, wie der Schwarzwälder, der Aelpler, der Steinbacher, der Baarer. Am größten ist die Verschiedenheit in Neuwürtemberg. Selbst der Anzug der Protestanten und Katholifen ist nicht gleich. Hauptgegenstände der Tracht des würtembergischen Landmanns sind bei den Männern ein dreieckiger Hu über dem glatt gefämmtem Har, wol hier und da noch ein Kamm darin, ein Kittel mit blinkenden Metallknöpfen, Schnallenschuhe, bei den Weibern Mieder, kurze Röck, rothe oder weiße Strümpfe, hohe Hacken und langherabhängende, mit Bändern durchsslochtene Zöpfe. Mit dem frühesten Morgen strömt ganz Stuttgart hinaus zum "Feschte", denn nicht beim Feste gewesen zu sein, gilt für ein persönliches

Unglüd. Der herrliche Bart mit feinen fchonen Alleen, welcher fich vom toniglichen Schloffe bie fast nach Cannftadt bingiebt, belebt fich mit Reitern und Reiterinnen auf leichten und zierlichen Pferben arabifcher Abfunft, wie fie in ben wirtembergifden Geftuten gezogen werben, elegante Equipagen fahren neben und hinter Diethemagen, und Die eigentliche Strafe von Stuttgart nach Cannftadt gleicht einem ununterbrochenen Buge von Fuhrwerfen aller Urt, ber fich zwifchen ben gur Thierschan bestimmten Ochsen, Ruben, Schafen und Schweinen mit ihren Treibern und Treiberinnen und zwischen ben bichtgebrängten Reihen ber Fugganger nur mubfam und langfam fortbewegt. Schon vor ber bei Cannftadt über ben Redar führenden Brude, Die mit Fahnen und Geftons geschmudt ift, gewinnt Die Strafe ein festliches Die Stadt felbft in ihrer anmuthigen Lage am Redar, ringeum von Bügeln eingeschloffen, bie jum Theil prächtige Billen bes Ronigs und bes Kronpringen auf ihren Gipfeln tragen, ift auf bas Schönfte verziert. Ungablige Rrange und Buirlanden hangen quer über bie Strafen, an ben Baufern und felbft an ben Dadern ber fleinften Butten über ben Winterbehängen von Maisfolben. Fahnen wehen von ben Thurmen, über ben Thoren und aus ben Tenftern aller öffentlichen Gebanbe und Birthehaufer. Bum Feftplat, bem Bafen, führt eine hochft gefchmadvolle Chrempforte aus Rabelholg, Früchten und Mehren, an welcher Figuren und Rameneguige aus Blumen und Daisförnern angebracht fint, und auf bem Blate find verschiedene Eribunen und Gallericen fur ben Sof, Die Breisrichter, Die Musit und bie ungahligen Buschauer errichtet, welche bas Rennen und bie Thierichau mit angeben wollen. Reiter und Bferbe find auf's Schönfte geputt, alle Thiere, Die zur Biehanoftellung gebracht werben, mit Blumen und Banbern geschmudt.

Ist Thierschan und Pserberennen vorüber, brängt sich Alles an das eine Ende des Plages, wo die Bolksspiele ansangen. Eine hohe Stange, auf welcher an einem Holzreisen Tücher, Messer, Hosenträger u. dergl. hängen, ist zum Klettern bestimmt, und ein Junge nach dem andern versucht vergebilich sein Glück, bis es endlich Einem gelingt, den Reisen zu erreichen. Unter dem Jubel der Umstehenden wählt er sich einige Preise und klettert dann vergnügt wie ein König mit seinen mühsam erworbenen Schätzen wieder herab.

An einer andern Stelle ist zur großen Belustigung der Zuschauer ein Sackrennen ober ein Hosenlausen veraustaltet, und die Wettläuser stehen entweber in engen Sacen, die ihnen am Hals zugebunden werden, oder paarweise in Hosen, von denen Giner das rechte Bein, der Andere das linke angezogen hat, so daß ein Beinkleid Zweien dienen muß und um die Lenden Beider sestgeschnalt wird. Bei dem ersteren Fall kann man eigentlich nicht lausen, sondern nur hüpfen oder springen und zwar mit beiden Fissen zusgleich, und wer dabei fällt, kann sich allein nicht mehr aufrichten, sondern muß so lange liegen bleiben, die das Betispiel vorüber ist, d. h. alle Sacsspringer das ausgesteckte Ziel erreicht haben.



Bei'm zweiten Fall ist zwar bas Laufen möglich, boch muffen bie verschiedenen Baare gleichen Schritt halten, sonst hemmen sie sich ober fallen zum Gelächter Aller hin und muffen bann auf jebe Prämie Berzicht leisten.

Mitunter findet wol auch ein Laufen mit Schubkarren Statt, auf beren jedem drei länglich runde Holzpflöcke liegen, die natürlicher Weise bei schnellem Fahren leicht herabfallen und immer wieder aufgehoben werden muffen.

Wer bes Zuschauens mübe ift, begiebt sich, um für seine leiblichen Bedürsnisse zu sorgen, in die Zelte und Baracken, welche seitwarts des Festplates aufgeschlagen sind, oder in eins der zahlreichen Wirthshäuser und Weinsinden, die in und vor Caunstadt liegen. Aber obgleich sich an diesem Tage eine so ungeheure Menschennasse zusammensindet, daß ein Speisewirth allein oft mehr als 20,000 Portionen Sauerkraut, das Leibgericht der Schwaben und Baiern, servirt, so ist doch nirgends Gedränge, nirgends Lärm. Analog dem heimatlichen Schooß seines thalreichen Landes ist die charafteristische Eigenthümlichkeit des schwäbischen Vandes ist die charafteristische Gemüthlichkeit des schwäbischen Bolkes, sein gemüthliches Wesen, und diese Gemüthlichkeit ist der Grund seines einsachen, ruhigen, stillen Sinnes, der sich selbst in der Fröhlichkeit, welcher sich der Würtem-

berger gern bingiebt, nie verläugnet.

Der unverfennbare Ruben, ben bie Bferberennen und Thierausstellungen für bie Budtung ber Bferbe und bes Biebes und baburd fur bie gange Landwirthichaft bringen, bat nicht nur bie meiften Regierungen ber Lanber bes beutschen Bundes veranlagt, Renn = und Thierschanfeste gu veranstalten, fonbern auch zahlreiche Brivatvereine hervorgerufen, Die benfelben Zwed verfolgen. Bir finden baber felbft in abgelegeneren Brovingen und Rreifen jahrlich wiederkehrende landwirthichaftliche Feste, an denen fich die Gutsbesiter und ländlichen Grundeigenthumer betheiligen, und bei welchen neben ben verschiedenen Rennen und ber mit Bramien verbundenen Thierschau auch Ausstellungen ber beften Adergerathe und Dafdinen gehalten werben, um jo ben Landmann mit ben Fortidritten ber wiffenschaftlichen Landwirthichaft befannt zu machen und bie Berbefferungen im Betrieb bes Felbbaues allmablig einzuführen. Um bie Theilnahme an biefen Teften noch zu erhöhen und auch ben Richtöfonomen bafür ju intereffiren, werden gewöhnlich Lotterieen veranstaltet, beren Bewinne meift in ben Thieren bestehen, welche das Komite bes Festes jur Anspornung ber Bieh = und Bferbezucht ben Buchtern gu höheren Breifen abfauft, ale fie fonft befommen wurden.

Eins ber besteingerichtetsten und besuchteften landwirthschaftlichen Feste bes österreichischen Kaiserstaates sindet alle Jahre in Gray, in der Hauptstadt Steiermart's, Statt. Die herrliche Lage der Stadt mit ihrem Schlößberg inmitten der majestätischen steirischen Alpen, der natürliche Frohsinn der Bewohner des Landes und der durch die Eisenbahnen erleichterte Verkehr mit den andern Städten der Proding tragen viel dazu bei, dieses Fest noch belebter zu machen, als es vermöge der bedeutenden Viehzucht, durch die sich

Steiermart auszeichnet, ohnehin fein würde.



Dazu fommt noch bas Malerifche, welches bie Trachten ber Bevölferung bem Tefte geben. Bier fteht ein Oberfteyerer mit ben Aner- ober Birthahnsfebern ober bem Gemebart am breitfrempigen fpigigen Bute, bas ichwarze Flortuch läffig um ben Sals gefchlungen, Die grunen Sofentrager über'm ichmargen ober rothen Bruftfled, im lobenen grauen, braunen ober grunen Rod mit niederem Rragen, hoher Taille und Bafteln ftatt ber Rnöpfe, in ben furgen lebernen ober lobenen Beinfleibern, blauen ober grunen Bollftrumpfen und berben Bundichuben, bort eine Unterftepermarterin mit bem großen breitrandigen grauen ober weißen, rothgefütterten Sut auf bem mit ber Bobenhaube bebedten Ropfe, im vielgefältelten fcmarzen, grunen ober braunen Tuchrod, bem bunten Bruftfled, bem braun= ober ichwarzkattunenen Rorfettden, ber blanleinenen fteifgeglatteten Schurze, ben blanen ober weißen Bollenstrümpfen und ben flachen Leber- ober Bunbichuhen. Zwischen ihnen bewegt fich ber ftabtifch mobern gefleibete Graber ober Frembe, und bas Militar in feinen bunten Uniformen, und Alles lacht und jauchzt und ift verquiigt, und taum ift bas eigentliche West vorüber, fo beginnt in allen öffentlichen Lofalen ber originelle "ftenerische Tang" mit feinem Dreben, Wenben, Berfchlingen, Loslaffen, Entfernen, Wieberfinden und ftillem Dabinwiegen. Zwei Biolinen und eine Art Cimbal, Sadbrettl genannt, genügen gur Mufit, welche nicht felten bie Tanger mit einzelnen Lieberftrophen begleiten, und ein hellschneibender Bfiff ober einige abgebrochene Lubeltone bes Tangers, mahrend er auffpringt und mit ben Sanden flatidit, bruden bas höchste Entguden befielben aus.

Erst spät Abends tritt man den Rückweg an, nur Diejenigen, welche Prämien davon getragen haben, ziehen früher heim, um ihre stattlichen Rinder, die mit Guirlanden um Brust und Nacken und mit Bändern an den Hörnern und Schwänzen geschmickt sind, noch vorher, so lange es hell ist, durch einige Straffen der Stadt führen und so möglichst viel bewundern lassen

ju fonnen.

Daß übrigens regelrechte Pferberennen auch früher schon in Deutschland üblich waren, beweist bas Wettrennen, welches sonst in Brestan alle Jahre am Erneismarkt Statt zu sinden pflegte. Gedacht wird seiner zuerst im Jahre 1531; im 17. Jahrhundert wurde aber die Reihe der Rennen öfters unterbrochen, und erst seit 1638 ward sie mit Ansnahme des Jahres 1664, wo kein Reiten zu Stande kam, weil sich nur zwei Pferde eingefunden hatten,

regelmäßig fortgefett.

Nach ber "Ernenerten Wettlauf-Ordnung von 1638" nußten die Wettereiter, welche vorher beim Nath um Erlaubniß des Wettlauß eingekommen waren, ihre Pferde am Sonntag vor Areuzerhöhung Nachmittags 3 Uhr vor der Nathskauzlei mit rothen Wachssiegeln auf der Stirn bezeichnen lassen. Um bestimmten Tage suhren nun die beiden Nathhausglockenläuter nehst anderen dazu gehörigen Leuten mit Tüchern, Aränzen u. dergl. in die Nicolai-Vorstadt, an deren Ende die Rennbahn lag, und putzen einen als Preis

ausgesetzten Ochsen in ber nächsten Scheune, unweit ber steinernen Säule, prächtig an. Unterbessen versügten sich die Wettreiter mit ihren Pferden bis zu ben drei Krenzen, und zwei Nathsbeputirte mit zwei Ausreitern an die steinerne Säule. An beiden Orten, als bem Anfang und Ende der Renn-

bahn, warb ein Strohfeil quer fiber ben Beg gezogen.

Die Reiter, welche sich zur sestgesetzen Stunde eingefunden haben mußten, hielten in Hemden auf Pferden ohne Sattel am Auslausseil, und erwarteten das Zeichen zum Abritt. Gewöhnlich waren es die Knechte der Pferdebesitzer, zuweilen auch diese selbst. Ihre Zahl betrug meist 6 oder 8; 1627 waren es nur 4, 1669 dagegen 12. Eine Beschränfung durch Stand oder Religion fand nicht Statt; 1678 war sogar ein Jude dabei und gewann ein Spanserkel, mit dem er, dem Brauche gemäß, in und durch die Stadt reiten mußte.

Die Preise blieben sich stets gleich und bestanden in einem Ochsen, einer Buchse ober einem Karabiner und einer Sau ober einem Ferkel. Rur 1735 gab es aus Scherz einen Gewinn mehr, indem der vierte Reiter bas Spanferkel und ber britte Nichts gewann. Die Kosten für bas Wettrennen

wurden vom Magiftrat ber Stadt ale Extraausgaben verrechnet.

Später theilte dieses Wettreiten das Schickfal so vieler öffentlichen Lustbarkeiten Bressau's und ging ein, um erst in neuerer Zeit wieder durch ein Pserderennen ersetzt zu werden, das, verbunden mit einer Thierschau, alle Jahre während des Wollmarktes abgehalten wird. Auch der ehemalige Erucismarkt, an dem es Statt fand, und der seinen Namen dem Fest der Kreuzerhöhung verdankte, hat sich seitdem in eine Messe verwandelt, die Ansang September, und nicht wie früher der Markt am 14. dieses Monats

beginnt.

Denn am 14. September feiert bie romifche Rirche bas Geft ber Rreugerhöhung zur Erinnerung an bie fgludliche Wiedererlangung bes beiligen Kreuzes, bas vom Berfertonig Chosroes geraubt worden mar. Da jedoch icon vor ber Zeit bes Raifere Berafline, welcher es guruderoberte, im Drient am 14. September ein Teft ber Rreugerhöhung jum Bebachtniß ber Auffindung bes heiligen Kreuges bestant, Die an biesem Tage geschehen fein follte, fo icheint bas Geft ber Krengerfindung, welches gegenwärtig am 3. Dai begangen wird, urfprünglich mit bem ber Kreugerhöhung gemeinschaftlich gefeiert und erft fpater, vermuthlich Unfange bes 8. Jahrhunderte, getrennt und verlegt worben gu fein. Bei ber hohen Berehrung, bie bas beilige Kreug in ber gangen fatholifden Chriftenheit geniefit, gaben bie beiben ihm Bu Ehren geweihten Tage ju manderlei firchlichen Festlichkeiten Unlag, und felbft in England wird ber 14. September noch immer holy Cross ober holy Rood, heiliger Krenztag, genannt, obgleich nach ber Reformation fammtliche Kreuze und Kreuzesgruppen (roods) entfernt murben. Das Kreuzbilb, bas in ber Baulstirche in London ftand, mar bas erfte, welches hinweggenommen wurde. 3hm folgten die Gruppen in allen übrigen Rirchen ber Sauptftabt und bes Landes, und fogar bas munberthatige Gnabenfreng von Borlen in Rent, welches ju verschiedenen Malen Augen, Lippen und Ropf bewegt hatte, durfte feine Ausnahme machen. Dit ben Rrenzen verfcmand auch bie ehemals übliche Gewohnheit ber Jugend, am heiligen Rreuztage in bie Muffe gu geben, und nur in Eton erhielt fie fich noch langer. Bevor jedoch ben bortigen Schülern bie Erlaubnig ju biefem Ausgange ertheilt wurde, von welchem fie bei ihrer Rüdfehr ben Lehrern Ruffe gum Gefchent mitbrachten, mußten fie jebesmal Berfe über bie Fruchtfülle bes Berbstes und ber Scheintob ber Ratur im Winter machen und einreichen.

Ein anderes Bergnugen wird ber Jugend wenige Tage fpater, am

17. September, noch jest in Münfter gu Theil.

Um Lambertustage, fo wie am Tage vor und nach biefem Fefte wird nämlich in Münfter und ber Umgegend von Sonnenuntergang an bis tief in Die Racht binein auf fast allen Strafen, sowol von Rinbern, wie von jungen erwachsenen Bersonen um brennenbe Lichter ober um festlich geschmudte und erleuchtete Byramiben von Laub herumgetangt, indem man babei bie fogenannten Lambertuslieder fingt, 3. B. bas folgende:

Lambertus fall liamen (leben) De bet une fo laim (lieb), We bot nicht will lauwen (glauben), Dat is 'n rechten Glaif\*),

ober:

Ban Aowend (heute) is Sünt Lammerts-Aowend (Lamberts-Abend), Röff (fauf) min Moor (Mutter) en Baring, Min Baar (Bater) en Stild, Min Moor en Stild, De Kinder frigt ben Röggeliid (Rogen)!

Früher wurde bas Fest noch mit größerem Glanze begangen: lange Büge ber Rapuziner, Observanten, Dominitaner und Minoriten folgten ber Proceffion zu Ehren bes beiligen Bifchofe von Luttid, bem Die fconfte Rirche Münfter's geweiht ift, und Abends bing fast an jebem Saus eine blumenumwundene und mit farbigen Bindlichtern geschmudte Byramide. Besonbers

ftattlich war aber bie, um welche man auf bem Martte tangte.

Der Urfprung biefer Tange um bie Rergen ober bie mit Lichtern befetten Kranze ift fehr verschieben gebeutet worben. Ginige wollen fie von der alten Berordnung herleiten, nach welcher die Sandwerker an diefem Tage anfangen follten, bei Licht zu arbeiten, Andere fie fogar auf ägnptische Mhifterien gurudführen, mahrend fie augenscheinlich ben bei ben blamifchen Rirmeffen gebräuchlichen "Tänzen unter ber Krone" gleichen und felbst bie Lambertuslieber ben bort gefungenen Rofenfrangliebern abnlich find.

Der Beginn bes Lichtarbeitens aber wird faft überall am 29. Septem= ber, bem Michaelistage, gefeiert. Denn wie um Maria Berfundigung

<sup>\*)</sup> Bortlid: holgerner Rüchenlöffel, figurlich Tolpel.

ober ju Oftern ber Commer feinen Anfang nimmt, fo enbet er gu Michaeli, und biefer Tag wird baher nicht nur in Deutschland, sonbern auch in Dane-

mart, Schweben, Flanbern und England festlich begangen.

In Rauen wird nicht auf bem Felbe gearbeitet, in ber Altmart nicht gesponnen, in Dber= und niedersachsen, in Schwaben unb Baiern bei ben Sandwerfern ber Lichtbraten ober bie Lichtgans gegeffen, welche die Meifter ihren Gefellen gum Beften geben muffen. Bis ju Enbe bes vorigen Jahrhunderts, wo die Bolizei und die Beitverhaltniffe mancherlei Ginfdrankungen geboten, war in UIm ber Lichtschmaus mit Mufit, bisweilen felbft mit öffentlichen Aufzugen verbunden, und in Burgburg but man zur Feier beffelben eigene Beden, welche Michelsweden hießen. And in Flandern badt man jum Michaelistag vollerte, eine besonbere Art Beifbrob, bie man ben Rinbern bes Rachts heimlich unter bas Ropffiffen ftedt, bamit fie bes Morgens beim Erwachen ihren Bollert finben, und in Danemart werben luftige Belage gehalten, welche Boftgilbe, Ernte= oder Berbftfefte, auf Bornholm Mittelsgilbe, Michelsfefte, ge= nannt werben, und bei benen Ganfe- ober Entenbraten, Apfelmus mit Schafsmilch und Ruffe nie fehlen burfen. Auch trinkt man babei noch bie St. Michaelsminne, ben Gebachtniftrunt bes heiligen Michael, wie einft bei ben alten Opfermablen (gilden) bie Odin's Minne, und fnfipft nicht minder, wie in Deutschland, vielen Aberglauben in Bezug auf bas Better

und die Fruchtbarfeit des tommenden Jahres an diefen Tag.

Namentlich ber Norweger beobachtet bas Wetter jeber einzelnen Stunde von früh 6 Uhr bis Abends 6 Uhr, um von ihm auf bas Wetter bes betreffenben Monate gu fchließen, inbem jebe Stunde einen Monat, Die fiebente 3. B. ben Januar, Die achte ben Februar u. f. f. bebeuten foll. Auch an ber Mildftrage glaubten früher bie Danen und Norweger Borzeichen ber Befchaffenheit bes fünftigen Jahres mahrnehmen gu fonnen, und bie Lettgenannten öffnen noch immer, wie es auch in Schlefien fonft gefchah, eine Eichel, um zu sehen, ob sie eine Spinne, Fliege ober Mabe enthält, was nicht nur Wetter und Ernte, sondern auch Hunger, Krantheiten und Krieg verfünden foll. Wie hochgefeiert ber Michaelstag fcon 997 in Schweben war, geht aus ber Balnaliotsfaga hervor, wo ergahlt wirb, bag Balnaliot, weil er an biefem Tage ein Stlid Land unter zwei Briiber vertheilte, bie ihn barum gebeten, von Sall, ber es fah, wegen Entweihung bes Feiertages verklagt wurde. Roch hentiges Tages brennen am Abend vorher Michaelsfeuer, wie bei uns zu Martini die Martinsfeuer, und in England ift bie Michaelegans nicht minter üblich, ale in Deutschland bie Martinegane. Zwar giebt man ale Grund ju biefer Gewohnheit an, die Königin Elisabeth habe die Rachricht von der Bernichtung der "unüberwindlichen Flotte" gerade in bem Augenblide erhalten, wo fie eine Gans gegeffen, und aus Dantbarfeit, weil bies am Michaelstage geschehen mare, fpater ftets an biefem Tage einen Ganfebraten bestellt, aber ba es ichon gu Beiten bes Ronigs Chuard IV. Sitte mar, am Michaelmas-day eine Gans ju effen, indem Die Bachter bamals bei Bezahlung ihrer Binfen gu Dichaeli Banfe als Gefchente mitzubringen pflegten, fo folgt aus bem erwähnten Umftand nur, bag unter Glifabeth's Regierung auch ber Sof bem allgemeinen Brauche bes Bolfes hulbigte, welches noch jest glaubt, bas gange Sahr binburch mit Gelb verfeben gu fein, wenn es am Michaelstag Ganfe ift. Huf ben Western Islands von Schottland veranstalten bie protestantischen Bewohner von Sthe an biefem Tage in jeber Bfarre eine Cavalcabe, und baden Ruchen aus Safer = ober Erbsenmehl, Die St. Michael's bannock beigen. Much in Rilbare gieht eine große Cavalcabe um die Rirde herum, und fobald bieje Feierlichteit beenbet ift, badt jebe Familie ben St. Diichaels= fuchen, St. Michael's cake, wovon am Abend alle Mitglieder ber Familie und alle Frembe, bie anwesend find, effen muffen. Denn Beber, ber bon Diefem Ruchen ift, welcher ungehener groß ift und einem Schanbrod gleicht, hat Unspruch auf Die Freundschaft und ben Schutz bes Erzengele, bem ber Ruchen gehort und beffen Namen er tragt. Dagegen barf, nach einem unter ben Landleuten herrschenben Borurtheil, von Dichaeli an Riemand mehr Brombeeren effen, weil bann ber Ergfeind mit "feinem gespaltenen Jug" über fie hinweggeschritten fei, und biefer Umgang bes Erzfeindes, in bem wir ben wilben Jager vermuthen, welcher in England ichon um Bartholomai feinen Bug beginnt, icheint einen Gebrauch hervorgerufen gu haben, ber bis in neuefter Beit in Bishops Stortford in Bertforbihire und ber umliegenben Wegenb Statt fanb.

Aller sieben Jahre versammelten sich nämlich am Morgen des Michaelistages, der bort Ganging-day, Gehtag, heißt, eine Masse junger Leute auf dem Felde und ernannten einen besonders muntern Burschen zum Ansührer, dem sie überall hin solgen mußten. Gewöhnlich wählte er einen Weg durch Hecken, Weiher, Gräben und schwer zugängliche Stellen, und sede Person, welcher der Zug begegnete, gleichviel ob Mann oder Frau, ward sestgehalten, von Zweien aus dem Zuge an den Armen in die Höhe gehoben und so gesschwenkt. Frauen pslegten daher um diese Zeit nicht auszugehen, außer solchen, die etwas locker waren und es nicht ungern sahen, sich dem Zuge anschließen zu müssen, weil seder Schenks und Gastwirth verbunden war, den Schwärmern eine Gallone (4 Quart) Vier und einen plumb-cake oder Bleikuchen umsonst zu liesern. War das Wetter günstig, brachte man den größten Theil der Nacht im Freien zu, indem die Sitte sede Bewirthung

und jeben Aufenthalt unter Dach und Fach ausbrücklich verbot.

Haben wir hier eine Darstellung bes Umzugs bes wilden Jägers, ber nach dem Glauben ber Harzbewohner aller sieben Jahre herumsommt, so weisen die Feiertagsgerichte und Gelage auf ein ehemaliges Opfersest hin, das am Ende bes Sommers und der Ernte dem Wuotan, dem Spender bes Erntesegens, als Danksest geseiert wurde. Daher gilt auch der Michaelistag nicht nur gleich dem 1. Mai für einen Hexentag, an welchem die Hexen

ihre großen Berfammlungen halten, fondern auch allgemein für febr einflußreich auf Bitterung und Fruchtbarkeit. Denn wie bem Rrieger, fo fanbte Buotan auch bem Landmann gunftiges Wetter, weshalb man an ben ihm heiligen Tagen die Bitterung bes nächsten Jahres voraus erkennen fonnte, und wie ber heilige Bartholomans burch ben Rlang feines Ramens, fo bot in noch höherem Mage ber beilige Michael burch bie Bebeutung und Stellung, welche bie Rirche ihm zuwies, erwünschten Unlag, Buge bes heibnischen Bobansfultus auf ihn zu übertragen. Alls oberfter Engel Gottes und Diener Des höchsten Berrichers, als Abwäger und Fürft ber Geelen, als Fahnentrager ber himmlischen Beerschaaren und Ueberwinder bes Teufels, wie er in ben Legenden bezeichnet wird, erfchien er bem neubefehrten Bolfe als bas Ebenbild bes alten Gottes ber ftreitbaren Belbenfeelen, und bie norbifden Beiben, welche bei ihrer Taufe einen Schntheiligen gu mablen hatten, faben eifrig barauf, bag ber fampfgewaltige Michael ihr "Folgeengel" werbe. Deshalb liegen bie erften Betehrer es fich angelegen fein, Michaelsfirchen an Stelle ber Wodanstempel zu errichten und die Wodansberge in Michelsberge umzutaufen. Namentlich hat ber heilige Bonifacius, beffen Bifchofesit in Maing war, bie meiften ber von ihm gestifteten Rirchen bem beiligen Ergengel geweiht, und in den altesten Rirchen Scandinavien's fieht man fast überall bas Bild bes beiligen Michael, wie er mit bem Drachen fampft.

Die Rirche feierte ursprünglich zwei verschiedene Bedachtniftage gu Ehren biefes Beiligen: am 15. Marg und am 8. Mai, gu benen bas Concilium von Maing im Jahre 813 noch ein brittes, am 29. September, binzufügte, welches man zum Unterschied bie Engelweihe nannte, weil es Die Ginweihung ber im Jahre 493 bem beiligen Erzengel in Rom erbauten Rirche verewigen follte. Die beiben erften Tefte verloren jedoch fehr balb an Bedeutsamfeit, mahrend bas britte früh ichon bas Sauptfest murbe und blieb, indem bas Concil es nicht ohne Grund in die altheilige Beit ber fogenannten Gemeinwoche verlegte, wo die Cachfen einft ihr großes Opferfeft begingen. Der gewöhnlichen Annahme gemäß foll zwar Die Gemeine Boche ober Meinwoche, Die jett am Sonntag nach Michaeli, ber bavon der Wochensonntag heißt, beginnt, von der Gedachtniffeier eines am 25. September 834 von den Sachsen über die Thuringer errungenen Sieges herrühren, die Bezeichnung heilige Gemeinwoche, welche noch 1480 in einer Urfunde aus bem Erzgebirge vorfommt, läßt aber auf religiofen Urfprung ichliegen und vermuthen, daß diese Benennung Die lette Spur jener heiligen Beit fei, in ber bie mit bem Opferfest verbundenen Bolte- ober Gemeindeversammlungen Statt fanden, welche Thing, und zwar von ber Sahreszeit, in die fie fielen, Berbftthing biegen.

Sie wurden auf freiem Felde abgehalten, wo die Könige, Fürsten und Richter, auf einem Steine sitzend, Recht und Urtheil sprachen, und allen Zwist schlichteten. Auch Gesetz wurden berathen und festgesetzt, Jeder durfte fühn und frei seine Meinung sagen, sein Anliegen vorbringen, und das

Bolf gab babei feinen Beifall burch Schlagen ber Schwerter auf Die Schilbe,

fein Migfallen burd Gemurmel und lautes Murren gu erfennen.

Eine Erinnerung ber alten Sitte hat sich bis Anfang bieses Jahrhunberts in Schweben erhalten, wo man ben achttägigen Markt, ber um Michaeli auf ber Anhöhe Ombergsheden, 1/4 Meile vom Sund, Statt sindet, ber berühmteste Markt in Wärmeland ist und von 20—30,000 Menschen besucht wird, früher dazu benutzte, alle bis dahin aufgeschobenen Nausereien abzumachen, und selbst Anaben, die Etwas mit einander auszumachen hatten,

fagten ernsthaft: "Auf Ombergeheben werben wir une treffen."

Ebenso herrschte in England früher und herrscht zum Theil noch jett die Sitte, am Michaelstage die Lenker der Städte und Schützer des allgemeinen Friedens zu mählen, und sogar in London ist dieser Tag noch immer zur Wahl des Lord-Mahor und zur Vereidigung der neuernannten Sheriss bestimmt. Bei der Wahl des Bailiss's in Kidderminster versammeln sich die Einwohner in den Hauptstraßen der Stadt und wersen sich gegensseitig mit Kohlstrünken. Die Rathhausglocke giedt das Zeichen zu diesem Kampse, welchen man die gesetzlose Stunde, lawless hour, neunt, und sobald sie vorüber ist, und der neue Bailiss und Magistrat in voller Amtstracht, mit Trommler und Pfeiser an der Spize, auszieht, um seinem Borgänger, sowie den neuen Konstablern und andern Beamten seine schuldigen Besuche, sie daß in manchem Hause mitunter 40 Maß Aepfel verbraucht werden, die natürlich dem hinterherziehenden mob (Pöbel) zu Gute fommen.

Magistrats- und Stadtbeamten bei seiner feierlichen Einführung am Montag nach Michaeli aus den Fenstern seiner Wohnung oder des Nathhauses große Massen von Aepfeln unter die zahlreich versammelte Volksmenge wersen, und Niemand in der Stadt dürste einem Dienstboten oder Lehrburschen die nachsgesuchte Erlaudniß, zum Aepfelwerfen, applethrowing, zu gehen, versweigern, ohne sich ernsten Unannehmlichkeiten auszusehen. Reiter oder Fuhrwerke, welche in dieser Zeit die Stadt passinen, und bevor die Aepfel sliegen, wirft man sich, wie bei der Wahl, mit Kohlstrünken, alten Schuhen und

anbern Dingen, bie ale Burfgeschoffe bienen fonnen.

Auch der sogenannte Gesetzlose Hof, oder Lawless Court, welcher Jahrhunderte hindurch alljährlich Mittwochs nach dem Michaelistag in der Nacht auf dem Königshügel (King's-hill) zwischen Naleigh und Rochsord in Essex abgehalten wurde, mahnt uns an die Zeit des alten Herbstthing. Seine Benennung deutet schon darauf hin, daß er ungesetzlich war, obzleich er sich anmaßte, im Namen des Königs Necht zu sprechen. Er sand stets im Finstern Statt, brauchte zum Schreiben nie Tinte, sondern Kohlen, und legte Denjenigen, welche er vorlud und die keine Antwort gaben, wenn der Steward des Gerichtshoses ihre Namen mit leiser Stimme aufrief, schwere

Geldbuffen auf, die er gewaltsam einzutreiben mußte, weil ihm ber Lord von Raleigh, Graf von Barwid feinen hohen Schutz angebeihen ließ.

Den Beginn bes großen beibnifden Berbfifeftes mag wohl urfprünglich Die Tag = und Rachtgleiche bezeichnet haben, welche ehebem auf ben 21. Cep= tember fiel, benn auch an biefem Tage, bem Feste bes Evangeliften Datthans, haften manderlei Gebrande und Meinungen, Die aus vordriftlicher Beit herftammen. Schones Wetter am Matthaustage halt vier Wochen an und verfündet zugleich ben Wingern ein gutes Beinjahr; babet man an Diefem Tage vor Connenaufgang, ift man gegen Grind und andere Bebrechen gefchütt, und legt man an Matthai Leuchterpfennige auf bas Baffer eines stillstehenden Eimere, fo muß ber, beffen Bfennig zuerft finft, auf ben Tod gefaßt fein. 3m Bannover'ichen versammeln fich bie jungen Madden in ber Racht, flechten einen Rrang von Ginngrfin, einen andern von Strob, nehmen eine Sand voll Afde und geben bamit um Mitternacht fchweigend an ein fliegendes Baffer, aus welchem fie ein Gefäß füllen, um die brei Gegenstände barauf ichwimmen zu laffen. Dann tangt ein Madchen nach bem andern brei Mal mit verbundenen Augen um bas Gefaf berum und greift in's Baffer. Faft fie ben Sinngrunfrang, wird fie balt Braut, ber Strohfrang aber bebeutet ein Unglud, bie Afche ben Tob. Die Gludlichen feten bas Spiel fort, werfen Gerftentorner in's Baffer, benen fie Berfonennamen geben, und paffen nun auf, welche gufammenfdwimmen, ober fich trennen. Unbere werfen drei mit ben Anfangebuchstaben ihres Baters =, ihrer Mutter = und ihres eigenen Ramens befrigelte Blattden in's Baffer, um aus bem Blatte, welches zuerft niederfinft, zu erfahren, wer von ihnen zuerft fterben werte, und im Marthal ift es ein fehr verbreiteter Glaube, baf biejenigen, welche an Matthai ihren Ramenstag feiern, um Mitternacht aufftehen und auf ben Rirdhof geben muffen, wo fie Alle feben, Die bas nachfte Jahr nicht mehr erleben werben. Riemand ift im Stande, fie von biefem unfreiwilligen Gange abzuhalten, fie felbst aber wiffen am nächften Morgen nicht, wo fie gemefen fint.

Der Name Wintertag, mit dem die Landleute Brabant's und Flandern's noch heute oft den Gedächtnistag des heiligen Matthäus bezeichnen, und welcher darauf hinweist, daß dieser Tag einst als Ansang des Winters gegolten habe, erklärt die Todesgedanken, welche sich vorzugsweise an ihn knüpsen. Die Idee des Absterbens der Natur, der Wiederschr des Winters läßt den Menschen unwillkürlich an seine eigene Hinfälligkeit, an die Bersänglichkeit und das Ende alles irdischen Lebens denken. Um so frendiger begrüßt er daher alle Ereignisse, welche ihm die Möglichkeit einer längeren Dauer, den Sieg über die zahlreichen, die Existenz seder Schöpfung bedrochenden Gesahren vor Augen führen. Dies zeigte namentlich die Feier der vor 700 Jahren ersolgten Gründung der Stadt München, welche vom 25. bis zum 30. September 1858 mit ebenso viel Glanz wie Geschmaak begans

gen murbe.

Der Borfchlag, München's Entstehung burch ein Inbelfest gu feiern,

war icon 1856 gemacht worben, aber unbeachtet geblieben. Beffern Erfolg hatte im nächsten Jahre ein Aufruf bes Geschichtsmalers Feodor Diet, welcher, ba Minchen feinen Geburtsichein aufzuweisen vermag, bas Befanntwerben bes Dafeins von "Munichen" an ben Ban ber Ifarbriide burch Bergog Beinrich ben Lowen fnupfte, ber bie Brude bei Bohringen eigens zerftörte, um bie Sanbelsftrage nach Munichen gu verlegen. Streit, in ben ber Bergog wegen biefer Anordnung mit bem Bifchof Otto von Frenfing gerieth, wurde burd eine Entscheibung bes Raifers Friedrich Barbaroffa vom 14. Juni 1158 ju Gunften München's ansgeglichen, und somit in biefem Jahre ber Grund jum Emporblithen ber unbebeutenben Riederlaffung gelegt. Da auch die Afademie ber Biffenschaften biefe Annahme bestätigte, bilbete fich ein Berein von Bürgern und Rünftlern, welcher Die Anordnung ber Festlichkeiten leitete. Gie begannen am 25. September mit einem Festfoncert im großen Dbeonsfaale. Der folgenbe Morgen war zunächst ber firchlichen Feier bes Gebenftages gewidmet, bie am glangenbften in ber tatholischen Dichaelstirche, bierauf in ber protestantischen Rirche und ber Spnagoge, und gulett von ben Griechen vollzogen murbe. Dann bewegte fich von ber Michaelsfirche aus ein langer Bug, ber aus ben Innungen, ben Brüberschaften, ben Schulfindern, ber Welt- und Rloftergeiftlichfeit, ben Gemeinbebehörben, Gangern und Mufifern beftanb, burch Die Maximiliansftrage jum Gluffe, wo ber König unter ben üblichen Ceremonicen ben Grundstein gu ber neuen Brude legte, welche fich gur Erinnerung an die Beranlaffung bes Inbilaums über bie Sfar wolben follte.

Abends wurde im Hoftheater eine von Lachner fomponirte Bolfshymne durch das Chorpersonal unter Orchesterbegleitung gesungen, und hierauf ein Festspiel gegeben, welches die Ablehnung der deutschen Kaiserkrone von Seiten des bairischen Kurfürsten Ferdinand Maria, der von 1651—1679

regierte, jum Wegenstand hatte.

Den Glanzpunkt ber Inbelfeier bildete ber großartige Testzug, welcher am 27. September Statt fand. Er sollte ein vollständiges Gemälde von bem Leben der Hauptstadt seit ihrer Gründung bis zur Gegenwart liesern, und war demgemäß in zwei große Abtheilungen: Die Borzeit und Jetztzeit, geschieden; in jeder sollten Sitte, häusliches Leben, öffentliches Wirken, Kämpfe und Ersolge, sowie die Persönlichkeiten der Fürsten, Staatsmänner,

Belben und Bewohner im treuen Bilbe gur Darstellung fommen.

Heinrich ber Löwe, gewissermaßen ber Gründer München's, vertrat mit seinem Gesolge das 12. Jahrhundert. Ein Trupp Reiter und Söldner ersissente den Zug, voran ritten der Herold mit dem ältesten Banner der Stadt und die herzoglichen Trompeter, welche langgezogene dröhnende Klänge erschalten ließen. Dann erschien ein von 4 Schimmeln gezogener Thronwagen, der 4 Jungfrauen trug, von denen eine als allegorische Figur der Munichia ihr ausgelöstes Haar über ein langes Prachitgewand herabwallen ließ und die drei anderen den Ackerbau, den Handel und die Gewerbe vorstellten.



Die Timfabrige Jubeffeier von Munden: ber biftorifde Befting.

Dem Wagen folgte Heinrich ber Löwe mit Rittern, Ebeln und Bafallen. Zwei Ebelknechte trugen ihm sein Banner und die kaiserliche Urkunde über die Brücke nach. Werkleute mit dem Modell dieser Brücke und dem des ältesten Kirchleins der Stadt zu St. Peter, damalige herzogliche Beamte, Einwohner — Freie und Hörige, Münzarbeiter, Handwerker u. a. — und Landleute im Kostüm jener Zeit, sowie der erste nach München kommende Salztransport, von Bewassneten begleitet, schlossen den ersten Zug.

3m zweiten, welcher bas 13. Sahrhundert barftellen follte, wo München bereits eine Stadtverfassung besaß, die Residenz ber baierischen Herzoge ge-worden war und das Geschsecht der Pfalzgrafen von Wittelsbach und Schehren statt der 1180 vertriebenen, dem Kaiser seindlichen Belfen über Baiern herrichte, trugen Ebelfnechte Die Standarten von Baiern und ber Bfalg am Rhein voran. Sinter ihnen fchritten Burger mit ber Urfunde über bie Stadtverfaffung vom 28. Mai 1239, und Berfleute mit ben Dobellen bes von Bergog Ludwig bem Relheimer 1201 errichteten Bilger= haufes und bes von Bergog Otto bem Erlandten bazugefügten beiligen Beifthofpitales, fowie bes Leprofenhaufes auf bem Gafteig. Bilger ichienen fich ben wohlthätigen Anftalten zuwenden zu wollen, Schulfinder mit ihren Lehrern beuteten an, bag auch für Unterricht und Erziehung Sorge getroffen war. Ludwig ber Strenge, ber 1253 gur Regierung fam und feine Refibeng nach Minchen verlegte, weil er aus falfcher Giferfucht feine Schuldlose Gemahlin Maria von Brabant 1256 gu Donanwörth hatte enthaupten laffen und nun im bortigen Schloffe feine Rube mehr fant, entfaltete in feinem Angug icon größeren Reichthum. Da er bie Loreng= firche erbauen und Die Betersfirche mit zwei Thurmen verfehen lief, trugen ihm Werkleute bie Mobelle biefer Gebanbe nach, und ba er bie Bunft ber Schuhmacher und Leberer stiftete und ben Brauern bas Recht jum Brauen von Weifibier verlieh, erschienen auch Braufnechte mit ber betreffenben Urfunde und Schuhmacher mit ihrem Freibrief im Buge. Des Bergogs Sohn, Rubolf, ber Stammvater ber pfalgifden Linie, Die jett auf bem Throne fitt, hatte ein nicht minder glanzendes Gefolge von Rittern, als fein Bater, und Beamte mit bem Freibrief über bie Rathemahl und bie Berichtsbarteit ber Stadt, Raufleute, Sandwerfer und Goldner ichloffen biefe Abtheilung.

Das 14. Jahrhundert, wo Herzog Ludwig der Baher 1314 zum römischen Kaiser gewählt und München somit die Hanpestadt des Neichs wurde, war durch den festlichen Einzug dieses Kaisers nach dem Siege vergegenwärtigt, welchen 1322 die Bürger München's bei Ampfing filr ihn ersochten. Die Helben der Schlacht auf gepanzerten Rossen umgaben den Sieger, der im Kaiserornat auf milchweißem Zelter saß, und Nathscherren und Bürger mit der alle ihre Rechte und Freiheiten bestätigenden Urkunde von 1315, andere städtische Körperschaften und Vertreter damaliger Sitte und Tracht in Stadt und Dorf schlossen sich dem Gesolge des Kaisers an.

Minder anziehend war die Darstellung bes 15. Jahrhunderts. Durch Ländertheilung und baraus hervorgegangenen Aufstand und Bruderfrieg mar Baiern's Macht gefunten, Die bunten, gefchmadvollen romanischen Trachten find verschwunden, gothische Gemander herrichen vor und die Ritter haben, um ben Wirfungen bes neueingeführten Schiefigewehres zu wiberfteben, ichwerere Ruftungen angelegt. Der Regierungsperiode ber Bergoge Ernft, Bilhelm und Albrecht, in welcher Die hiftorijden Geftalten eines Rams: perg, Balbed, Sattelberg und Anderer erichienen, folgte die Albrecht's bes Beifen und feines Brubers Sigismund's, ber Erbauer bes Frauen. münftere und ber neuen Befte. Die Sofmufit führte ber ritterliche Orgelfpieler Ronrad Baulmann von Rurnberg in ftattlichem Soffleibe an. Achtunddreißig Brauermeister und beren Knechte mit dem Bahrzeichen ihres Bewerbes und einem Bagen, auf bem ein funftreich gearbeitetes, machtiges Bierfaß lag und Schentbuben fagen, befundeten bas Bachsthum ber Munchner Brauerei. Ein Fahnlein Langfnechte, bas aus bem Rriege gegen ben Lowlerbund, eine bem Landesherrn feindliche Genoffenschaft bes Abels, mit reicher Beute beimfehrte, bilbete ben Schluß biefes Buges.

Much bas 16. Jahrhundert war für Münden arm an großen gefchicht= lichen Ereigniffen und nur in fulturhiftorifder Binficht wichtig. Einer jener glangenben Turnierguge, wie fie ber Schrannenplat bamale haufig fab, Die Bunft ber Schäffler, welche burch ihre Tange, und Die ber Detger, welche burch ihren Sprung neue Bolfefefte einführten, fowie bie gefchloffene Gilbe ber Schuten mit ihrem Freibrief von 1519 fpiegelten bie Regierungszeit bes Berzogs Wilhelm IV. (von 1511 bis 1550) ab. 3hr folgte bie Gruppe ber Bergoge Albrecht V. und Wilhelm V. mit Gelehrten, Rinftlern und Ebeln, unter benen fich auch ber Rammerer Sans Jafob Fugger befand. Berfleute trugen Die Blane bes Munggebandes, ber Stephans= firde, ber Jesuitenfirde und ber Maxburg. Gin Gangerdor unter Drlando di Laffo's Leitung beutete Die Fortschritte ber Mufit, eine Schaar Baifenfinder bas von ben Bergogen geftiftete Baifenhaus an. Huch bie Klingenschmiede, Goldwirfer, Erzgieger, Uhrmacher und Runftbrechsler, welche fich bamale unter ben Gewerben auszeichneten, fanden ihre Bertretung im Buge, ben eine Abtheilung buntgefleibeter Trabanten ichloß.

Maximilian I., welcher, 1573 geboren, bereite 1597 von feinem ichwachen Bater Bilhelm V. Die Regentschaft erhielt, und fich ale Gejetsgeber, ale fparfamer Finangwirth und Schöpfer bee gu jener Beit größten Beeres in Deutschland beruhmt machte, war ber Reprafentant ber erften Balfte bes 17. Jahrhunderte, und mit ihm zeigten fich die Goldaten ber Liga, welche ber Rarmelitermond B. Dominicus in ber Schlacht am Beißen Berge zu wilber Buth entflammt hatte, Die Bappenheimer, welche Schiller unfterblich gemacht hat, und Die aus ber Gefangenichaft heimtehrenben 42 Beifeln, welche an die Riederlagen ber Baiern erinnernfollten. Das Mobell ber jum Andenfen an bie Brager Schlacht von

Arumpler nach Canbib's Zeichnung im Jahre 1658 gegoffenen Marienfaule wurde von Jungfrauen in ber fleibfamen Tracht bamaliger Zeit getragen, und bie prachtvolle Ericheinung des friedliebenden Aurfürsten Fer= binand Maria, welcher feinem Bater Maximilian 1651 folgte, und bie fpanifche Leibgarbe, fowie Die noch bestehende Garbe ber Batichiere errichtete, Tennzeichnete bie bem Rriege folgende Beriobe. Die Mobelle ber Theatiner= fir de und ber Mymphenburg wurden ihrem durfürftlichen Erbauer nachgetragen, beffen Cohn und Erbe, Maximilian Emanuel, ber Schwiegerfobn Raifer Leopolo's I., die lette Abtheilung bes Buges bilbete. Türfifde Fahnen und Baffen, ein prachtiges türfifches Belt, eine türfifche Ranone und gefangene Turten bezeichneten feine Siege vor Bien und in Ungarn, eine Schaar von Boglingen bes von ihm errichteten Baifenhaufes feine menschenfreundliche Stiftung. Das erfte Biertel bes 18. Jahrhunderts warb noch burch bie verschwenderische Regierung Diefes Rurfürften ausgefüllt, welcher burch feine zweite Che mit ber Tochter bes Ronigs Johann Cobiesti von Bolen bie Bunft bes Raiferhofes verlor, im fpanifchen Erb= folgefriege für Franfreich focht, und nach ber nieberlage bei Bochftabt fliehen mußte. Den Zug eröffnete eine Gruppe ber Landesvertheibiger von 1705 in ber Bolfstracht bes Gebirges, welcher zwei junge Burichen, auf Querpfeifen wehmuthige Beifen blafent, voranschritten, und bie vierzig Bürger folgten, welche aus bem von Defterreichern befetten Münden gefommen waren, um fich ben Landleuten bei ihrem Berfuche, Minchen bem Feinde ju entreißen, anzuschließen. Dieselben Fahnen wurden vorangetragen, welche bamale über ben Unglüdlichen geweht, bie fast alle ihr patriotisches Bagnif in bem Bergweiflungetampfe auf ber Gendlinger Bobe mit bem Leben bezahlen mußten, und beren Rampf noch jett im Munde bes Bolfes lebt.

Die trübe Zeit Karl Albrecht's, ber 1742 als Karl VII. zum beutschen Kaiser gewählt wurde, seine Ansprücke auf die Erbschaft Maria Theresia's mit den Wassen geltend machen wollte und, sast immer auf der Flucht, am 20. Januar 1745 starb, war bei dem Festzug underührt gestieden. Dagegen hatte man aus der Regierung seines Sohnes Maximistian Voseph, mit dem am 30. Dezember 1777 sein Geschlecht ausstard und die jetzt regierende Linie zur Herrschaft gelangte, einige Bilder entsummen. Mehrere Gesehrte, denen ein Page mit der kursürstlichen Standarte voranschritt, trugen die Urkunde, welche 1759 die Asdemie der Wissenschaften in's Leben rief, und machten mit ihren Zöpsen, gestickten Frack, surzen Hosen und Schnallenschuhen einen wunderbaren Eindruck. Waisen und Schulkinder wurden von dem damals geschätzten Lehrer Braun zum Gregoriensest gesührt, und Bergknappen, Spiesbürger mit Frauen und Töcks

tern, fowie eine Abtheilung Reiter fchloffen ben Bug.

Die neue Zeit, wo München unter ber Regierung breier Fürsten eine ber bevölkeristen und schönsten Stäbte Deutschland's, einer ber Hauptpunkte bes künftlerischen und eine wichtige Pflanzstätte bes wissenschaftlichen Lebens

unserer Ration geworben ift, wurde burch bie Standbilber ber brei Ronige reprafentirt, von benen jeber fo eigenthumliche und große Gigenschaften an ben Tag gelegt hat.

Das Standbild Maximilian's I., bem Baiern feine ftaatliche Große, seine Berfaffung, die Gründung ber Atademie ber Klinfte und vieles andere Gute verbanft, marb von acht Mannern getragen und von Madchen mit

Blumenfrangen geleitet.

Ein Mobell ber Reiterstatue König Ludwig's erschien in vollem Schmude, und die Mobelle ber großartigen Bauwerte, mit benen biefer funftfinnige Fürst München gegiert, wurden ihm nachgetragen. Die Bunfte ber Gegenwart mit ihren Fahnen, Emblemen und Bahrzeichen ihrer Be-

werbe, gulett bie fonigliche Erzgiefferei folgten ihm.

Das Standbild bes jetigen Königs, umgeben von den allegorischen Figuren ber Wissenschaft, ber Runft, bes Sandels und bes Gewerbfleifies, erhob fich auf einem Brachtwagen, ben acht Roffe zogen und Matchen mit Blumenfrangen und Gewinden umringten. Die Gefangvereine Minden's mit ihren Banner= und Potalträgern, die Kfinftler mit ihrer Fahne, die Mitglieder ber Schützengesellschaft und ber Jubilaumsverein schlossen ben Bug, bei welchem weber Milhe, noch Rosten gescheut worben waren und Befchichtsforschung, Runft und Geschmad gewetteifert hatten, um ihn zu einem wahrheitsgetreuen Abbild ber gangen Bergangenheit Minchen's zu machen.

Um 11 Uhr früh fammelte fich ber Bug bei ber großen Getreibehalle und bewegte fich burch die lebhafteften Stragen und Blate ber Sauptftabt jum Schloß, wo er in bie Refibengftrage einbog. Die Abgeordneten bee Bubelvereins traten in das Schloß, um im Ribelungenfaale vom Ronig empfangen zu werben, und bie Liebertafel trug inzwischen ein Festlieb vor, worauf ber Zug in einem weiten, fast bie gange Stadt berührenben Bogen zu seinem Ausgangspunft zurücksehrte. Ein Theil bes Zuges begab sich in ben Obeonsfaal zu einem Ball im Kostim, während im Theater bas Festfpiel wiederholt murbe.

Um 28. September, wo im großen Saale bes Rathhauses eine Festversammlung Statt fant, hatte ber Inbelverein Abends für bie Theilnehmer am Festzug in ihrem Roftum ein Festmahl im Dbeonssaale veranftaltet, wo Tags barauf bie mufifalifche Atabemie abermals einen mufifalifchen Genuf bot, und am 30. September machte ein landliches Fest im Garten ber Birthichaft jum Böhring und Abends im Boftheater bie Dper "ber Nordftern" ben gangen Feierlichkeiten ein Enbe, welche für Minden unvergefilich

bleiben merben.

Raum einen Monat früher, am 15., 16. und 17. August beffelben Jahres war in einer anbern beutschen Stadt ebenfalls ein Jubilanm gefeiert worben: bas breihundertjährige Stiftungefeft ber Universität in Jena.

Die beutschen Bochschulen find unter benen aller ganber anerkannt bie vollständigften Bilbungeanstalten und Pflegerinnen ber Biffenschaften, und nicht mit Unrecht ber Stolz der deutschen Nation, welche das Bewußtsein hat, daß ihre eigentliche Größe auf dem Geiste der Wissenschaftlichkeit beruht. Fürsten und Volk haben daher durch zahlreiche Stiftungen zum Empordlühen der Universitäten beigetragen, und alle Stände nehmen regen Antheil an ihrem Gedeihen. Der Ruf eines Gelehrten, der aus einem wenig gekannten Orte, aus einem stillen, abgelegenen Dorfe hervorgegangen ist, strahlt auf seine Gemeinde zurück und macht ihren Ruhm aus, und selbst arme Eltern darben gern, um einem Sohne die Laufbahn zu eröffnen, die zu Ehre und Auszeichnung sührt, denn die Wissenschaft verwischt jeden Nang: wer Fähigsteiten besitzt und Gelegenheit hat, sie auf den Hochschulen auszubilden, kann, welcher Herufunft er auch sei, die höchsten Würden in Staat und Kirche erstangen.

Dieser Charakter ber Hochschulen trägt wesentlich dazu bei, sie volksthümlich zu machen, und jedes Fest, das ihre Gründung seiert, sindet weit und breit den lebhastesten Anklang. Um so mehr war dies beim Jubiläum der Jenaer Universität der Fall, welche sich so bedeutende Berdienste um die Wissenschaft erworben und einer so großen Anzahl berühmter Männer zur

Bilbungeftätte gebient hat.

Der Gründer biefer Sochichule war ber Rurfürst Johann Friedrich von Sadfen, welchen bie Radwelt mit Recht ben Grofmuthigen genannt hat. Gelbft ba er nad ber Schlacht bei Duhlberg ben Rurhut und fein Reich verloren, befümmerte ihn nichts fo fehr, als bas Schicfal ber von feinen beiben Borgangern geftifteten und ausgestatteten Bittenberger Universität, und als er am 28. Juni 1547 gefangen burch Jena geführt wurde, empfahl er feinen Göhnen, die ben Scheibenben voll Schmerz begrußten, noch in ber Abschiedestunde, fie möchten in bem fleinen Landerbefit, ber ihnen geblieben, eine neue Bflangftatte ber Biffenichaft gründen. väterlichen Ermahnungen gehorfam errichteten fie fcon im folgenden Jahre ein atabemifches Ghmnafium, und als Johann Friedrich durch ben Baffauer Bertrag feine Freiheit wieber erlangt hatte, und am 24. September 1552 feinen Einzug in Bena bielt, zogen ihm bereits die Boglinge biefer Unftalt, für beren fernere Erhebung er zu wirken gelobte, mit Jubel entgegen. Er ftarb am 3. Marg 1554, und feine Cohne fonnten erft am 15. August 1557 vom Raifer Ferdinand I. ben Freibrief ber Universität erlangen, bie am 2. Februar 1558 feierlich eröffnet marb.

Da aber der Ansang Februar keine geeignete Festzeit ist, so wurde die Inbelseier in den Hochsommer verlegt, und der Gedächtnistag des Freibriefs zum Beginn derselben gewählt. Schon am Tage vorher strömten die Gäste von Nah und Fern in die geschmückte Stadt, und um 5 Uhr Nachmittags hielt der Großherzog don Sachsen, Karl Alexander, welcher zugleich die Bürde des Rektors der Universität bekleidet, seinen Einzug. Er brachte sien Prorektor eine goldene Ehrenkette mit, ein Geschenk aller regierenden

Fürften ber Erneftinischen Linie.

Der ebelfte Schmud ber Baufer bestand in Tafeln, welche bie Namen berühmt geworbener Manner trugen, bie als Lehrer ober Lernenbe in biefen Gebanden gewohnt hatten. Johann Schrötter, faiferlicher Leibargt und Brofessor aus Bien, war ber erfte Reftor ber jungen Sochschule, beren Ruf allmählig fo ftieg, daß fie in ber erften Balfte bes 18. Jahrhunderts gegen 3000 Studirende gablte. Durch die Berlegung einiger Universitäten in Sauptstädte, die mehr Gulfsmittel zur Belehrung bieten, ift bieje Zahl allerdings fo herabgefunten, baß fie in ben letten Jahren faum 4 bis 500 betrug, aber bennoch finden wir auch aus neuerer Zeit allbefannte Berfonlichkeiten wie humbolbt, Arnbt, Rudert, Berbart, Savigny, Feuerbach, Martin, Döbereiner u. A., auf biesen Tafeln, und von 515 Professoren, Die im Laufe ber breihundert Jahre in Jena gelehrt, haben fast alle ihre Ramen ber Radwelt burch Schriften hinterlaffen. Die brei alteften ber damals lebenden berühmten Schüler Bena's: Humbolbt, Arndt und Benebift Safe waren als Chrengafte gelaben worben, aber nur Safe, ber Bibliothetar in Baris, war ericbienen.

Abends flammten Feuer auf allen die Stadt umgebenden Boben, und frohe Lieder erschollen von allen Orten, wo Bier und Bein gleichgefinnte

Bergen gufammengeführt hatten.

Der anbrechenbe Morgen bes 15. August murbe auf bem Martiplate durch das Lutherlied und andere Symnen begruft, worauf die Singvereine unter Die Genfter Des Großherzogs zogen, um ihn mit ernften Rlangen gu weden. Um acht Uhr wurden in den Sallen ber neuen Bibliothet vom Broreftor und ben Defanen ber vier Fafultaten bie gablreichen Deputationen empfangen, welche mit Gludwünschen und Chrengaben, zum Theil aus weiter Gerne, nach Bena gefommen waren. Dann feste fich ber Festzug, an bem Die Stadt und ihre Bafte fich betheiligten, nach ber Stadtfirche in Bemegung, wo, nachdem die großherzogliche Familie fich eingefunden hatte, und der Gefang bes ichonen Liedes von Meander: "Lobe ben Berrn, ben machtigen Rönig ber Ehren" verklungen war, Die Jubelpredigt gehalten murbe. Rad ber Beenbigung bes Schlufliebes begab fich ber Bug burch mehrere Straffen nach bem Marktplats, wo bas Standbilb bes Grunders ber Univerfitat, Johann Friedrich's bes Großmuthigen, feierlichst enthullt murbe.

Da Bena nicht Raume hat, um fo viele Gafte ungetrennt zu bewirthen, waren Tafeln für 500 Gebecte in ben Galen ber Bibliothet aufgefchlagen, Die übrigen Berfonen fpeiften an verschiedenen Orten, überall aber herrichte Diefelbe Munterfeit, und unter Toaften, Gefängen und Becherflang brach Die Racht an. Ebenso war es am zweiten Tefttage, nachbem man in ber Rollegienfirche einem Bortrage über Die innere Entwidlungsgeschichte ber

Universität beigewohnt batte.

Die Ertheilung akademischer Burben an Chrengafte und Gönner ber Sochicule füllte ben Morgen bes britten Gefttages aus, mahrend Rachmittags um 4 Uhr im fogenannten Baradiese ein großartiger Rommers veranstaltet war, an welchem gegen 2000 Studenten und ehemalige Commilitonen Theil nahmen. Dreifardige Schärpen in allen Zusammenstellungen, bunte Barets in allen Farben, Bändermiligen, Schläger und Fechthandschuhe gaben der Bersammlung ein belebtes Ansehen. Die übermüthige Laune, der Frohsinn bis zur Uebertreibung sprudelten auf, und je mehr von dem unermeßlichen "Stoff" vertilgt wurde, um so höher schwoll die Woge der Lust. Als das heitere Treiben seinen Ansang genommen, erschien der Großherzog, begleitet von seinen Ministern und Hosseuten, und wurde mit stürmischen Hurah's begrüßt; er zog sich jedoch nach einiger Zeit zurück, um der Versammlung keinen Zwang auszulegen, welche erst spät in der Nacht sich trennte.

In ähnlicher Beije haben auch andere Universitäten ichon ihre Jubilaen begangen, und im Interesse ber Biffenschaft wollen wir wünschen, bag fie

noch viele folde Gefte gu feiern haben mogen.



Der Rommers im Barabiefe.



## Gin "Fair" in England

## SPhiober. 20

eist es auch in Schwaben: Wenn ber Herbst, b. i. die Weinlese gut werben soll, so muß der Michel (29. September) ben Butten tragen, und nicht der Galle (16. Oktober), so ist doch der Oktober der eigenkliche Weinmonat oder Windume manoth (vom lateinischen vindemia, Weinlese), wie er zu Karl's des Großen Zeiten hieß, und mit ihm fängt in den Rheingegenden, wo der Wein den ganzen Reichthum der Bewohner ausmacht, erst die Lese an.

Bie jeder Ernte, geht auch der Beinlese eine ernste, seierlich stille Zeit vorher, und sobald im August die Traube zu reisen

292 Oftober.

beginnt, werben die Weinberge geschlossen. Keines Menschen Fußtritt als der des Wächters ober Schützen hallt darin wieder, und selbst der Weinbergsbesitzer darf ohne Erlaubniß sein Eigenthum nicht mehr betreten. So wollen es Recht und Herfommen seit den Tagen, wo Römer, Ritter und Mönche die ersten Reben pflanzten. Nur an gewissen Stunden werden die Weinsgärten "aufgethan", damit die zwischen ihnen liegenden Aecker, die "ruhenden Stilde", bearbeitet werden können. Steht ein guter Herbst in Aussicht, so ist die Klausur noch strenger, die Zahl der Feldschützen und Wächter wird verdoppelt, und nicht selten geschieht es, daß die angesehensten Bürger sich dazu hergeben, bei Tag und Nacht Wächterdienste in den "Wingerten" zu verrichten. Den Fischern allein wird es nie verwehrt, bei Nacht in die Weinberge zu gehen, um dort die Regenwürmer oder Thauwürmer zu

fuchen, bie ihnen gur Betreibung ihres Fischfangs unentbehrlich find. Das untrüglichste Anzeichen, bag bie Lefe herannaht, geben bie Faffer, welche ausgebeffert und wochenlang zuvor im Rhein ober am Marktbrunnen gereinigt werben, benn auf ein gutes, reines Fag muß ber Winger vor Allem feben, foll ber Doft nicht in ber Bahre verberben. Unter biefen Borbereitungen, welche namentlich ben Rilfern und ben Michmeistern wenig Rube laffen, tommt bie Zeit ber Traubenreife, und mit ihr bie ber fturmischen Debatten in den Rathhäusern. Es entspinnt sich nämlich überall ein heftiger Rampf über die wichtige Frage: Soll oder soll noch nicht gelesen werben? Da man weiß, daß bie Spatlese einen beffern Most gibt, wollen bie Muthigen und Reichen fpat lefen. Alengstliche und Arme bagegen find für frühe Lefe, weil fie alles erbenkliche Unheil fürchten, welches bie Trauben noch vernichten könnte, wenn fie langer hangen blieben, und weil nicht jeber Ort einen fo gutigen Schutpatron, wie Ling am Rhein im beiligen Donat, bat, welcher bafür, bag man ihm am 8. August, an feinem Festtage, alle Jahre eine reife ober boch wenigstens schon rothlich gefärbte Weintraube an einer grunen Ranke barbringt und feiner Ctatue jum Salten in die Sand giebt, bie Beinberge ber Stadt, sowie biefe felbst vor allen Ungludefallen bemahren foll, die andere Ortschaften ber Rheinufer häufig betreffen.

Ist der große Streitpunkt endlich erledigt, so wird der Anfang der Lese seitgesetzt. Aber auch dann darf nicht an jedem Tage gelesen werden. Ehe nicht am Morgen ein Glöcklein verkündet hat, daß Lese ist, darf Niemand in seinen Beinberg, und gewöhnlich bleibt an trüben, feuchten Tagen das Glockensignal aus. Wenn in diesem Fall das Wetter nur einigermaßen hell zu werden verspricht, entsteht eine neue Aufregung und Sährung in der Gemeinde, und die Eifrigsten stürmen auf's Rathhaus, um sich über die Aengstlichkeit des Bürgermeisters zu beschweren und im Guten oder Bösen

bie Erlaubniß jum Lefen ju erzwingen.

Früher, als noch die Fürsten und Geistlichen den Weinzehnten in natura nahmen, und den Tag der allgemeinen Lese bestimmten, mußte dieselbe in kurzester Krist beendet werden.



Jetzt kann jeder Winzer seine Trauben reisen lassen, so lange ihm gutdünkt, und da ift denn die Weinlese gerade in den besten Weinorten des Rhein's sein lautes und übermüthiges Erntesest mehr, sondern ein ernstes, bedächtiges Geschäft, bei dem es gar still und vernünstig zugeht. Die Winzerzüge sind immer seltener geworden, und nur die größten Gutsbesitzer können noch 30 bis 40 Leser und Leserinnen in ihre Berge schiden, welche dann, um eine Fahne geschaart, den Berwalter an der Spize, den Wagen mit der Bitte umgeben und unter dem Klange eines sröhlichen Liedes hinausziehen in den sichen Morgen. Jeder Arbeiter hat ein Kübelchen, in das er die abgeschnittenen Trauben legt; ist es voll, so leert er es in das sogenannte Legel, ein großes, oben weit zulausendes Haß, wo die Trauben mit zwei hölzernen Kolben zerstampst werden. Der volle Legel wird in eine große Bütte geleert, und diese dann nach der Kelter gesahren.

Trots ber Kargheit, welche gegenwärtig ber Weinlese am Rhein ben Charafter bes verschwenderischen Festes genommen hat, ist es sedoch ben Lessern nicht verwehrt, die eine oder die andere Traube zu verzehren, und selbst in Iohannisberg, wo jede Traube zu Wein werden muß, lassen die Besitzer eigens Trauben aus der Pfalz kommen, um sie für Leser und Gäste an

Spalieren aufzuhängen.

Lustiger und poetischer ist die Lese in Gegenben, wo viel Wein wächst und das Gewächs weniger Werth hat, wie z. B. am Niederrhein, in der Pfalz und in Schwaben. Da kommt es auf eine Handvoll Trauben und einen Korb voll Flaschen nicht au, und die Weinlese ist ein wirkliches Bolksfeft geblieben.

Ramentlich in Stuttgart versammelt jeder Weinbergsbesitzer seine Freunde von Rah und Fern zu einem fröhlichen Gelage in seinem Weinberge um sich, überall erklingt Musik und Gesang, Böllerschüsse werden abgeseuert,

und in ber Abenbbammerung steigen Radeten in bie Luft.

Ebenso geht es in den Weindiftriken der deutschen Schweiz zu, und wenn in Wega, Weingeft und andern Orten Tyrol's die Winzer ihre Lese beendet haben, so bilden sie den sogenannten Weinhausel aus Stroh und Weinstäden mit einer Zipselschlasmütze auf dem Kopf, und setzen ihn auf ein Faß, das auf einem Wagen steht, der ringsum mit Trauben und Weinsblättern behangen ist. Die Buben laufen neben dem Wagen her, der von einem Paar Ochsen in's Dorf gezogen wird, und rusen: "Saltauer Hansel mögst eppes Wein?" indem sie ein Gläschen Most leeren. Hinten nach kommt ein ähnlicher Wagen mit den Dorfspiellenten, welche in einem leeren, aufgestellten Faß, ebenfalls reich mit Trauben, Kränzen und Blättern behangen, sien und den Weinhansel in's Dorf geigen.

Der Zug hält bei ber Dorfschenke still, wo dann meist gleich ber Weingartenpacht bezahlt wirb, indem die Passeirer ihre Weingarten gewöhnlich gegen einen Zins in Most und Wein verpachten. — Je mehr die Lese nach Bunsch ausgefallen ist, besto reichlicher wird im Etschland zum Dant baffir das Bild bes heiligen Urban, welches in keiner Kirche fehlen darf, mit Trauben geschmüdt. Denn bieser Heilige wird als Patron des Weinbaues verehrt, und nach seinem Festrag (25. Mai) glaubt man schon vorher bestimmen zu fönnen, ob es vielen und guten Wein geben wird.

Was bei bem Beinbau bie Lefe, bas find bei bem Flachsbau bie fogenannten Schwingtage, an benen man Flachs und Sanf gemeinsam gube-

reitet und reinigt.

Besonders in ber Berggegend bes Itheinlandes, wo Flachs und Sanf gegenwärtig mehr als in ber Rheingegend angebaut werben, bestehen biefe landlichen Feste auf manchem einsamen Beiler noch im alten Glanze. Rachbem bie Flachs - und Sanfftengel burch abwechselndes Bafferlegen ober Deichen und Auftrodnen murbe geworben, versammeln fich in den letten Tagen bes Oftobers, oft auch erft Anfang Novembers, die Frauen und Maden ber Rachbarichaft jum gemeinsamen Werte. Zuerst werben bie murben Stengel auf einer fehr einfachen Mafdine, ber Breche ober Glach ganel, in welcher zwei ineinanbergreifenbe gezahnte Solzicheeren Die Stengel mit Geflapper Berbrechen, ganglich Berrieben, fo baf nur ber gabe Baft unverlett bleibt. hierauf wird biefer gelöfte Baft bunbelweise in bem Ginschnitt eines aufrechtstehenben Brettes, im Schwingftode, vermittelft eines bunnen facherabnlichen Schlägels, ber Schwinge, von den fleinen Stengelbaften, bem Schiff, gereinigt und burch anhaltendes Ausflopfen in einzelne Fafern ger-Zwanzig Frauen, ift ber Borrath bedeutend, felbft 30-40 orbnen fich bagu in Reihen vor ihren Schwingftoden unter freiem Simmel ober in Schenne und Schober. Jebe hat ihr Gerathe mitgebracht, und zu bem tattmäßigen Geklapper ber Schwingen ichallen Jauchzen und Gefange, Alles nach einer gemiffen Ordnung in ber Tageszeit. Zwischen ber Arbeit werben Erfrischungen gereicht, und nachher allerlei alterthumliche Spiele aufgebracht.

Gewöhnlich wird die Arbeit, sobald erst die Zungen durch Aniebranntwein gelöst sind, mit einem feierlichen Liebe in Molltonen eröffnet, welches

anfängt:

Wo geht sich benn ber Mond auf? Blan blau Blümelein! Ober'm Lindenbaum da geht er auf, Blumen im Thal, Mädchen im Saal! O bu tapfere Rose!

und diese Strophe wird so oft wiederholt, als Sängerinnen anwesend sind. Das Haus, der Wohnort einer jeden wird als Aufgangspunkt des Mondes bezeichnet. Hierauf folgen altherkömmliche Romanzen von Königstöchtern und tapfern Reden, auch Trinklieder und Schwänke werden eingeslochten, und als Füllwerk tauchen selbst neuere Lieder hier und da auf. Die eigentlichen Schwingtaglieder aber, welche nur an Schwingtagen, nie zu anderer Zeit gesungen werden, tragen das Gepräge hohen Alters, sind stets in Moll und werden meist in rascher Bewegung mit fernschallender Stimme vorgetragen.

3hr Inhalt bezieht fich auf ben Bau bes Flachfes, auf Die Spinnerinnen ober auf die Liebe. Beinah alle haben Rehrreime, und wie die Worte von Jahrhundert ju Jahrhundert überliefert worben, fo haben fich auch bie Weifen erhalten.

Die Borfangerin, faft immer ein altes Mütterchen, beginnt mit bem rechtzeitigen Liebe, bas entweber vom gangen weiblichen Chore aufgenommen, ober ale Rundgefang von Mund zu Mund getragen wird, bis alle Schwin-

gerinnen in ben Rebrreim einfallen.

Radmittags zwischen ein und zwei Uhr verläßt bie ganze Gefellichaft ihre Happernbe Befchäftigung und eilt hinaus vor's Gehöft auf eine Unhobe, und Me jaudzen, gegen Often gewandt, mit erhobenen Banben, breimal ans voller Bruft, worauf fie fid fofort wieber an ihr Tagewert begeben. MIS Grund biefes Brandjes, ber von jeher fo üblich gewesen, und, wie es heißt, fo gehalten werben muß, damit ber Schwingtag in gehöriger Beife vollbracht werbe, giebt man an, bas Gefchrei folle bie Burichen gum fpateren Reigen berufen. Da aber zu biefer Erffarung weber bie Stunde, noch ber Umftand pagt, bag jeber Schwingtag ichon vorher von Behöft gu Gehöft angefagt wird, bie Burichen, bie bavon wiffen follen, alfo langft benachrichtigt find, fo muß wol bas breimalige Jauchzen nicht minber auf uralter Ueberlieferung beruhen, wie ber am Schwingtag gebrauchliche Minnetrunt. Bu bestimmter Zeit wird nämlich ein Getrant aus Bein ober Bonigwaffer mit Anisbranntwein und hineingebrockten Sonigfuchen, bas nach bem Gefäß Rumpden ober Minnekumpden, auch Minnetrunt genannt wird, unter Befang in ber Runbe herumgereicht, und bamit von ben Mabchen ben Burichen zugetrunfen. Das herkommliche Gericht bagu ift Sirfebrei ober Reisbrei und Dehlfuchen.

Rachte, wenn bie Schwingarbeit zu Ende geht, bas Rumpchen freiset und die ländlichen Spiele beginnen, finden fich bie Burichen ein, um am Befange, Trante, an ben Spielen und bem Reigen Theil zu nehmen, und nachher bie Mabden nach Saufe zu geleiten. Sonberbarer Beife werben fie babei von biefen, nach altem Berkommen, förmlich gefüttert, indem bas Mabchen bas Kumpchen ober bie Schuffel auf ihren Schoof fetst und ihrem Liebsten, ber vor ihr fniet, einen Löffel nach bem anbern voll Brei ober Meth in ben Mund halt. Das Uebermaß bes Genuffes von Meth bei folden Gelegenheiten führt leiber hanfig ju blutigen Schlägereien unter ben Burfden. Ramentlich fette fruher Jeber feinen Stolz barein, auf bem Beimweg einem Unbern fein Mabden abzunehmen, um es felber nach Saufe gu begleiten, und ber Ausgang biefes Unternehmens galt für bie höchfte Schmach ober bie höchfte Ehre ber baurifden Buridenichaft. Bem es gelang, bem Rebenbuhler bas Dabden zu entreißen, ber fonnte fich auf allen Gelagen mit biefer Belbenthat brifften, mahrend ber Beraubte viele Jahre lang bei jeber festlichen Berfammlung bie Bielfcheibe bes bitterften Spottes blieb. Daber suchien bie Angegriffenen ihre Rechte auf bas Bartnädigste gu vertheibigen, und nicht felten nahmen ganze Ortschaften in Daffe an biefen

Rämpfen Theil.

Dag man ehemals vorzugeweise ben Freitag ju Schwingtagen mahlte, beutet auf die mythologische Beziehung biefer Festlichkeit zur Frenja ober Solba, ber Batronin bes Flachebaues und ber Spinnerinnen, und erffart, warum bie Linde, ber beilige Baum ber holben, linden Frau in ben Schwingtageliebern eine fo große Rolle fpielt. Charafteriftisch für bas Alter bes Teftes find bie mit Ratenbarmen ober Gaiten überfpannten Bferbeichabel, auf benen man noch 1778 neben bem "Sadbrett" jum Tange ichnurrte. Ber im Lineburgischen seinen Flache zu fpat bricht, ober "aus ber Scheme bringt", ber wird burch eine mit "Schewe" ober Flaches und Sanffplittern ausgestopfte Buppe, ober einen Strohmann, Schemeferl genannt, baran erinnert, und wer zu fpat "fchwingt", was bort mittelft eiferner Berfzeuge gefchieht, Die man Schlepbrate nennt, bem wird ein fogenanntes Schlepweib. aus Stroh Abends heimlich vor die Thur gesetzt. Much in einigen Dorfschaften bes Bremer Lanbes stellt man bemjenigen, ber zuletzt mit bem Brechen und Reinigen seines Flachses fertig wirb, einen Scheweferl vor bas Saus. Chenjo berrichen in Enrol bei ben Brechlerinnen noch eigenthumliche Gebräuche. Benn biefe nämlich unter Jubel und Gefang ihren Blache und Sanf brechen, fo fcmudt in Sochfilgen bie "Dberbirn" einen Tannenwipfel mit Aepfeln und buntfarbigen Banbern und ftellt ihn nahe bei ber "Brechtlftube" auf. 3hr Geliebter hat nun die Bflicht, ihn ju rauben, was ihm baburch nicht leicht wird, bag alle Brechlerinnen es zu verhindern Belingt es bem Burichen beffenungeachtet, fo gilt er fortan als treuer Liebhaber.

Anberwärts schleicht sich ein slinker Bursche in die Kiche, wo an diesem Tage Brei gekocht und große Schmalzundeln gebacken werden, hält der Hauswirthin unter Hersagung eines Spruchs in Reimen ein Tuch hin und bekommt es gefüllt mit Bacwert und Brei wieder. Dann zeigt er es den Brechserinnen und läuft so rasch er kann davon. Alles stürzt ihm nach, und nun kommt es darauf an, ob er sein Haus erreicht, ehe er eingeholt wird, oder nicht. Ist das Erstere der Fall, so kehrt er zurück, nimmt bei der Mahlzeit den Ehrenplatz ein, ist dei dem Reigen Borkänzer und darf sich seds Mitglied der Gesellschaft zur Zielscheibe seines Witzes und Spottes wählen. Holt man ihn aber ein, so wird er an Händen, Fissen und Kopf mit Strohbändern umwunden, bei der Mahlzeit an ein Tischbein sestgebunden, ohne auch nur einen Bissen zu bekommen oder an dem Tanze Theil nehmen zu dürsen, welcher gleich nach dem Essen eine halbe Stunde lang dauert, und muß sich noch außerdem allen möglichen Hohn in Bort, Lied und Geberde geduldig gefallen lassen. Erst am Abend, wo der sogenannte Hartanz oder Flachstanz Statt sindet, wird ihm gestattet, in seinem Strohsossim

mitzutangen. Wenn in Schwaben Flachs ober Hanf im Freien gebrecht wird und

298 Ottober.

ein "Herr" fommt bei ben Arbeiterinnen vorüber, so tritt ihm gewöhnlich Eine entgegen, halt ihm eine Handvoll Hanf schüttelnd und ausbreitend vor und spricht:

Den Weg bin i ganga, Den Herra zu empfanga, Empfanga soll er sein, Bis er langet in Gelbbeutel nein. Giebt er mir was herans, So laß i'n glei naus; Und giebt er mir nix, So wilnsch i, daß's Geld zum Bentel naus spritt.

In ben Gegenden, wo die Bewohner sich fast ausschließlich mit Sopfenbau beschäftigen, schließt die Hopfenernte ebenfalls mit einer Festlichkeit,

welche in Böhmen ber Sopfentrang heißt.

Sobalb nämlich in ber Umgegend von Saag ber Sopfen im letten Garten eines großen Sopfenbauers gelefen ift, werben bie langgestredten Butten, in benen man ben Sopfen pfludt, abgebrochen, die Sopfenftangen jum Bebrauch fur bas nächste Jahr aufgeschichtet und die mit Sopfen gefüllten Ziechen nebft ben beim Bflüden gebrauchten Arbeitegerathen und flachrunden Korben auf die bagu bereitstehenden Wagen geladen, und biefe mit frifden Ranten, an benen ber Sopfen noch hangt, mit Blumenfrangen und grunen Reifern umwunden und geschmudt. Gelbft an ben Beschirren ber Bferbe werben Blumenftrauße und Sopfenbufdel befeftigt, und Bute und Beitschen ber Rnechte find auf's Schönfte mit Straugen und buntfarbigen Banbern verziert. Die Arbeitsleute faubern fich vom Schmutz und Staub, und legen entweber ihre Festtagsfleiber, ober Dasfengemanber an, bie fie eigens bagu mit hinausgenommen haben. Die Manner ichmuden ihre Bute, Die Frauen und Madden ihr haar mit Blumen und bunten Schleifen. Aus ben iconften Sopfenbuideln, aus Felbblumen und Banbern winden bann Die Madden zwei Rrange für ben herrn und bie Frau, mahrend einige Burichen bie Stangen, an welchen man bie Sopfenranten unverfehrt gelaffen hat, oben an ben Spiten mit bunten Tudern und farbigen Banbern behängen. Ift Alles in Ordnung, fett fich ber Zug in Bewegung. Voran wird eine rothe Fahne getragen, bann folgt die Musit, welche gewöhnlich nur aus einem Leierkaften besteht, und hinter ihr gieben in buntem Gemenge Die Arbeiter und Arbeiterinnen, jum Theil mit ben fcbngefdmudten Stangen. Unter Singen und Jubeln burchgieht man bie Straffen ber Stadt, mahrend Die Masten bie tollften Boffen treiben und Jung und Alt ben Bug begleitet, bis man zu bem Saufe bes Sopfengartenbesitzers gelangt, mo fich bie Urbeiteleute in bas Wohnzimmer beffelben begeben. Berr und Frau empfangen fie ichon in ber Thiir und werben bort von zwei weißgefleibeten Mabchen mit ben auf einem Bolfter liegenben Sopfenfrangen befrangt, mabrend einer ber Arbeiter eine von ihm felbft verfaßte Unrede halt. Die Befrangten banken freundlich, belohnen den Festredner und die beiden Mädchen mit einem Geldgeschenke und laden sämmtliche Arbeitsleute zu einem reichen Mahle ein, bei dem sie den Vorsitz führen. Nach dem Mahle geht es zum Tanz, bei welchem der Herr mit den Arbeiterinnen, die Frau mit den Arbeitern tanzen muß, und gewöhnlich erst spät nach Mitternacht endigt dieses heitere Fest der Hopfenweiner, wie die Tagelöhner in den Hopfengarten in dortiger

Gegenb genannt werben. Bei Chatam in England pflegten früber, wenn die Sopfen= lefe porüber mar, die babei beichäftigt geme= fenen Arbeitsleute, ebe fie auseinanbergingen, gleichfalls einen Feftzug gu veranftalten, bei meldem fie eine Sop= fenfonigin, hopqueen, mablten. Diefe, mit Buirlanden und Rrangengefdmudt, und eine Art Thursusstab, ber mit Sopfenranfen umwunden mar, als Scepter in ber Sanb haltend, thronte maje= ftätisch inmitten ber Arbeitergruppe auf bem letten Sopfenwagen und fuhr unter Dufit und Befang nach Saufe.

Jett werben nur in einigen Diftriften, wie in Kent, noch die Thüren ber Schenken mit blühenden Hopfenranken umkränzt, wenn nach Beendigung ber



Mr. Pundy.

Sopfenernte Die Arbeiter fich bei Bier ber gethanenen Arbeit freuen.

Dagegen wird in ganz England ber Tag, an welchem einstmals eine neuerbaute Kirche zu Ehren eines Heiligen geweiht wurde, auf bem Lande noch immer als Feiertag begangen, und bald fair-day, Kirchweihtag, bald feast-week, Festwoche, genannt, je nachdem die Festlichkeiten einen ober

mehrere Tage bauern. Meist hat man ben Gebächtnistag bes Heiligen ober ben barauffolgenben Sonntag zur Feier gewählt, und die ganze vorhergehenbe Boche vergeht mit ben Borbereitungen zum Teste, bas schon lange mit Ungebuld erwartet wird. In jedem Hause, jeder Hitte wird gewaschen, gesegt und gereinigt und nach Kräften sir die Bewirthung von Besuchern gesorgt. Wer irgend kann, halt einen Schinken zurecht, da nur Wenige es vermögen,

fich bie ju einem Plum-pudding ju verfteigen.

Das Läuten ber Gloden fündigt ben festlichen Tag an. Wer Befannte ober Bermandte in bem betreffenden Dorfe hat, macht fich fo fruh ale moglich auf ben Beg, um noch vor Mittag bort einzutreffen. Rach Tifche begiebt fich Mles in ichonftem Schmud in Die Rirche, wo eine Mufitbanbe auf ber Gallerie ben Gottesbienft noch glangenber macht, und ber Geiftliche eine auf bas Fest bezügliche Rebe halt. Die ganzen nächsten Tage gleichen Feiertagen. Alle Arbeit ift ausgesetzt, von Zeit zu Zeit lauten bie Gloden, Buben mit Pfefferkuchen und Obst, je nach ber Jahreszeit, Schaufeln und Rarouffele, Bantelfanger und Gudfaftenmanner, Geiltanger und Tafchenfpieler erfreuen die Rinder, Rugel=, Burficheiben= und Regelfpiele Die Manner, fröhliche Tange bie Mabden. Baufig ericheint auch ber ober jener Bunberboftor in mehr oder weniger auffallendem Anzuge, und lenft durch die laute und fomische Anpreisung seiner Geschicklichkeit bie allgemeine Aufmerksamkeit auf fich. Gelbft ber Dottor Bodanty verfdmaht es nicht, ben Ruf, ben er fich erworben, auf folden ländlichen Geften geltend gu machen, um feinen Beutel ju fullen und bie Tafden Unberer gu leeren. Mitunter find auch noch besondere Gebranche mit biefen Dorffesten verbunden. Go pflegt man am Festtag bes Dorfes Charlton bei Bladheath, ungefahr acht englische Meilen von London, ber alljährlich am 18. Oftober, bem Lufastag, gefeiert wird, Borner ju tragen, weshalb bas Fest auch horn-fair, Sornmarkt, genannt wirb.

Früher pflegte von einem der Wirthshäuser in Bishopsgate-street aus eine Procession, bestehend aus einem König, einer Königin, einem Nath, einem Müller und vielen andern Personen, welche sämmtlich Hörner an den Hiten trugen, nach Charlton zu ziehen, dort drei Mal um die Kirche herumzuschreiten, und dabei so viel Ungebührlichseiten zu begehen, daß es sprichwörtlich hieß: "all is kair at Horn-kair", Alles ist schön auf dem Hornmarkt. Auch war es üblich, maskirt oder in Franenkleidern zum Hornmarkt zu gehen, sich bei demselben mit schmutzigem Wasser zu begießen und ähnliche Tollheiten auszussühren, und aus allen benachbarten Orten versammelte man sich in Euchold's Point bei Deptsord, um gemeinschaftlich mit Hörnern an den Hiten unter Lärmen und Singen in Charlton einzuziehen, wo man Widderhörner und allerhand Sachen aus Horn kauste, und wo selbst die Pfesseruchen Hornsgestalt hatten.

In ber bortigen Kirche fant eine Bredigt Statt, für welche ber Geistliche aus einem eigens bazu gemachten Bermächtniß 20 Schillinge bekam. Best ist dieselbe abgeschafft, und auch die Procession außer Brauch; aber der Berkauf von hörnern aller Gattungen, von den schlechtesten dis zu den besten Sorten, hat sich auf der Charlton-fair erhalten, und ebenso ist dieselbe dis zum heutigen Tage eine Art Karnevalssest geblieben. Biele Besucher sind in Masten, geben in Frauenkleidern, oder haben Charafteranzüge an, die meisten tragen hörner an den hüten oder Mützen, und überall hört man den Rus: "horns! horns!" Hörner! Horner! der immer neue Fröhlichkeit erregt.

Begüterte Familien aus ber Umgegend kommen gewöhnlich schon des Morgens zu Wagen an, um sich den Spaß mit anzusehen, und Buden jeder Art laden zu Erfrischungen und zum Anschauen der verschiedensten "noch nie dagewesenen" Seshenswürdigkeiten ein.

Der Markt, welcher brei Tage bauert, wird gegenwärtig auf einem Privatfelbe abgehalten, fand aber früher auf einem grünen Platze gegenüber ber Kirche Statt.

Die Heineren von Schafen und Ziegen, welche zum Berfauf ausgestellt werben, sind meist vergoldet und verziert.

Die Gewohnheit des Hörnertragens bei diesem Feste scheint sich auf den Tag und das Symbol des heiligen Lucas zu beziehen. Denn auch in der Kirche von Charlton sieht man unter den weinigen Glasmalereien, welche die Fenster noch zieren, mehre



Dr. Bodanto, der berühmte unfehlbare Bunderbottor und Beüger bes Lebenbeligire, fowie Erfinder einer Univerfal- Mebicin. (Geilt Menfchen und Bieb.)

mals ben Ochsen bes Heiligen mit Schwingen am Ruden und schönen, großen Hörnern am Ropf, und die alten Bewohner von Charlton mögen daher wol geglaubt haben, ihrem Schutzpatron an seinem Gedächtnistage keinen größeren Beweis ihrer hohen Berehrung geben zu können, als durch Anlegen des Kopfschmuckes, welcher das ihm geheiligte Thier auszeichnet.

Bei einem Martte auf ber Infel Eln, welcher alle Jahre am 17. Di-

tober, dem Fest der heiligen Ethelbreda oder abgekürzt St. Audrey, Statt sindet und deshalb St. Audrey's fair heißt, wurden früher von den Landmädden besonders gern Schnuren gekauft, die sehr hübsch aussahen, und dieser Sitte verdankt das durch Berstümmelung aus St. Audrey's laces, St. Ethelbreda's Schnuren, entstandene Wort tawdry seine Bedeutung von Rierrath aller Art oder Flitter.



hort Ibr Leute die Geschichte von der neuen Morgendat, — bem verruchten Giffmörder, — bem grauenbaften Attentat zu Baris und bem fürchterlichen Brande von Betersburg, bas binnen 3 Tagen 6 Mat eingeäschert worden ift.

Auf der sogenannten Purton-fair, dem Feste des Dorses Purton im nördlichen Wiltsbire, das drei Tage dauert, werden verschiedene Wettkämpse abgehalten, und namentlich Fechten um Preise angestellt.

Sobald ber Tag ans bricht, ist das Dorf voller Lärm und Geschäftigkeit. Zisgeuner, Landleute und Fremde eilen auf den Anger, wo sich in der Regel die jungen Mänsner des Orts allabenblich mit ihrem Lieblingsspiel, dem Fechten, unterhalten, und Alles treibt sich dort vergnigt und heiter in den Eß- Trink- und Schaububen umber.

Am nächsten Morgen, früh um 5 Uhr, beginnen bie Kämpfe um bie vier ausgesetzten Preise, bie in einem Hemb, einem Hut mit blauer, einem mit weißer und einem ohne Kotarbe bestehen.

Auf einem Gerüft, das auf dem Platze errichtet ift, steht hoch über den Andern der Preisrichter, welcher alle bei'm Kampf entstehenden

Streitigkeiten entscheibet und die Preise vertheilt. Bier der besten Fechter von Purton treten als Bewerber auf, ein kleines Nachbardorf, Stretton, stellt vier andere Kandidaten als Gegner, und diese Kämpfer gelten gewissernaßen als die Vertreter ihrer Ortschaften: das Dorf, bessen Fechter verlieren, muß die Kosten des Tages

bestreiten. Der Rampf bauert gegen zwei Stunben, bann werben bie vier Sieger auf vier aus Baumzweigen gemachte Stuhle gefett und unter lautem Bubel burch bas Dorf getragen. Ift biefe Ceremonie, welche man the ceremony of chairing, die Stuhlceremonie, nennt, vorüber, fo begeben fich alle Randibaten in's Wirthshaus, wo fie ben übrigen Tag luftig verleben.

Der britte Tag ift zu einem großen Wettfampf zwischen ben Fechtergesellichaften ber beiben Dörfer, bem Purton club und Stretton club, beftimmt, an welchem gegen 20 Ranbibaten von jeber Seite auftreten, und Alles begiebt fich auf ben fogenannten Cricket ground, eine fleine Gemeinbemiefe, um ben Rampf mit anzusehen. Die lieberwundenen gahlen Jeber einen Schilling jur Dedung ber Roften eines falten Mahles, welches in einem hübschen Gehölze in ber Nahe bes Rampfplates eingenommen wirb. Der Reft bes Tages wird gemeinschaftlich verjubelt, und man versichert, bag in bem Birthshaufe, welches am Anger liegt, in biefen brei Tagen noch immer gegen 6000 Gallonen ftarten Biers ober Ales vertrunten merben, obgleich bas West mehr und mehr in Abnahme fommt.

In Deutschland ift bie Rirchweih ober Rirmeg auf bem Lande bas hauptfächlichfte Bolfefest im gangen Sahre, und im Allgemeinen nicht weniger verbreitet, als in England. Jebes Dorf und Dörfchen halt seine Kirmeg, und nicht mit Unrecht sagt bas Sprichwort:

Es ift feine Rirche fo flein, Des Jahres muß ein Mal Rirmef brin fein.

Seiner Bestimmung gemäß follte zwar bas Rirdweihfest am Jahrestag ber ersten Beihe ber Rirche Statt finben, aber je mehr bie Feier mit ber Beit eine profane geworben, besto mehr war man bemuht, bie Kirmeffen in ben Spatherbft zu verlegen, wo ber Landmann am wenigsten zu thun hat, ober fie mit bem fogenannten Ernteleier ober Erntefrang zu verbinben.

Dieses Lettere ift in einem großen Theil von Nordbeutschland, sowie im Schaumburg'fden ber Fall; im übrigen Seffen fällt bie Rirmeg beinah immer wie in Thuringen, Franken und Schwaben in ben Spatherbft. In Defterreich versuchte es Raifer Joseph II., fammtliche Rirchweihen an einem Tage feiern zu laffen, und bestimmte ben britten Sonntag bes Oftober gu biefer allgemeinen Rirmeß, welche beshalb bie Raifer-Rirmeß genannt wirb. Die alte eingewurzelte Gewohnheit ber Rirdweihen war jeboch ju ftart, um fid abichaffen zu laffen, und fo tam es, bag bas neue Feft, bem Befehl gemäß, zwar angenommen, aber meift als zweite Kirmeß gefeiert wurde, in-bem man fast überall bie fruhere Kirchweih beibehielt. Um Rhein und in Belgien fangen bie erften Rirmeffen mit Oftern an, und bie letten enbigen gewöhnlich mit bem Nicolaustage, fo bag bas Bolfsfest jugleich ein Familienfest geblieben ift, an welchem entfernt wohnenbe Bermanbte und Befannte fich gegenseitig besuchen, mas in ben Gegenben, mo bie Rirdweihen gleichzeitig fallen, nicht mehr möglich ift.

In der Eisel danert die Kirmeß in der Regel zwei Tage, Sonntags und Montags, mitunter auch drei, da in Eupen z. B. das mit der Kirmes verbundene Bogelschießen erst am Dienstag Statt sindet, und schon 4 bis 5 Wochen vorher pslegen in vielen Börfern die Mädchen, wie beim Mailehen, versteigert zu werden. Bom Erlös wird theils an demselben Abende, theils bei der Kirmeß eine gemeinschaftliche Zeche bezahlt, und zwei als Hiter bestellte Bursche haben darüber zu wachen, daß vom Tage der Versteigerung an dis nach der Kirmeß kein anderer Bursche, als der Ansteigerer mit dem betreffenden Mädchen sprechen, oder ohne Erlaubniß des Ansteigerers mit ihm tanze. An manchen Orten muß das Mädchen dem Burschen, welcher es gesteigert hat, am Kirmestag nach dem Rachmittagsgottesdienst ein seidenes Halstuch in die Seite spengeln.

In der Pfalz ist die Kirmes ein wahres Gemeinde = und Familiensest. Zwar ist der Kerwebaam, zu welchem sonst die Bursche den zierlichsten Baum des Waldes ausersahen, und den sie dann unter Austrinken eines Halbohmfäßchens fällten und seierlich in's Dorf heimbrachten, sammt den Maibäumen, gefallen, und nur in wenigen Orten wird noch die Kirchweih vergraben, indem man etliche Flaschen Wein eingräbt, um sie ein paar Tage vor dem nächsten Feste seierlich wieder auszugraben und dann als ächten Kirmeswein auszutrinken; kaum holt man noch die Musikanten mit Reitern und Wagen ab, um sie unter dem Schalle ihrer eigenen Musik sesselich in die Gemeinde einzussühren, aber dennoch hat die Kirmes ihre, um so zu sagen

innere Driginalität bewahrt.

Bodenlang wird vorgerüstet, in ben reicheren vorderpsätzischen Dörfern werden selbst die Häuser von innen und außen neu getüncht, ganze befreundete Gemeinden erstatten einander zur Kirchweih Besuch und Gegenbesuch, und die unumschränkteste Gastsreundschaft herrscht überall. Wichtige Geschäste und Beredungen werden häusig für diesen Tag vorbehalten, und viele Familien würden niemals vollzählig versammelt sein, wenn nicht Kirmes wäre, wo es Ehrensache ist, daß man die Berwandten von Nah und Fern einladet und höchste Pslicht der Freundschaft, daß man der Einladung Folge leistet.

Bei der Kirchweih in der Gegend von St. Peter im Schwarzwald muß jeder Hossauer sein ganzes Gesinde drei Tage lang auf's Reichlichste bewirthen. Bom Oberknecht dis Hirtenbuben und von der Altmagd dis zum kleinsten Mädchen sitzen sie in zwei Reihen als Herren und Damen bei Tische, und lassen sich vom Bauer und der Bänerin bedienen. Zwischen Mittag und Abend wird fast unaufhörlich aufgetragen, dann getanzt und wieder gegessen. Bon Zeit zu Zeit erhebt bald dieser Knecht, bald jene Magd das Glas und spricht: "Buwr, i bring der's zue", oder "Büwri, 's ist der zue bracht", worauf der oder die Angeredete Bescheid thun muß, denn dem Darbringer einen Trunt abschlagen, würde für eine große Beleidigung gelten.

Bon den schwäbischen Ortschaften, welche feine Kirchweih halten, sagt bas Bolt, sie durften es nicht, weil sie entweder einen Bettelmann hatten

verhungern lassen, wie die Betzinger, ober Schuld gewesen wären, daß zwei Bettler sich tobtgeschlagen, wie die Beilheimer bei Tübingen. Bon Bietigheim erzählt man, es habe das Recht, eine Kirchweih zu halten, verloren, weil einst zwei Beiber, während sie Kirchweihkuchen gebacken, sich mit den Kuchenschüsseln todt geschlagen, und die Leute von Sepsisau werben Guckigang (Kukut) gescholten, weil sie ihre Kirchweih in alten Zeiten sur Kukut verkauft haben sollen.

Richt felten werben auf ben schwäbischen Kirchweihen Sahne und Sammel ausgetanzt ober ausgefegelt, und fast regelmäßig fommen huttange babei

por, welche bem Sammeltanze ähnlich find.

Es wird nämlich ein Hut mit einer Schnur an einer hohen Stange hinaufgezogen, die Schnur dann unten angebunden, und ein langes Stück Schwamm baran befestigt und angezündet. Hierauf tanzt man rings um den Hut dis an ein abgestedtes Ziel, wo der vorderste Tänzer den geschmückten "Webel" (Zweig), welchen er trägt, seinem durch das Loos bestimmten Hintermann giebt, und bersenige Tänzer, welcher den Wedel in der Hand hält, wenn die Schuur abgebrannt ist und der Hut herunterfällt, gewinnt den Preis. Anderwärts entscheidet das Losgehen eines Pistols, wie beim Holzäpseltanz, und in Hendach bestecht man einen Kreis mit so vielen Pfählen, als Spieler da sind, macht einen der Pfähle durch ein besonderes Zeichen senntlich und tanzt nicht, sondern geht so lange im Kreise herum, dis der Schuß fällt, worauf Jeder den ihm zunächst stehenden Pfahl ergreist und aus der Erde zieht. Wer den bezeichneten Pfahl hat, gewinnt.

Um Ende ber Rirdweih wird in Labr in Baben eine fest gugemachte Alasche Bein unter Traner und Rlage in bie Erbe gegraben, und zwar mitten im Orte auf einem Sofe, mahrend bies im Remethale außerhalb bes Dorfes geschieht. Saben bie jungen Bursche bort, wie es faft allerwarts Sitte ift, von Montag fruh bis Mittwoch Abend gegen vier Uhr getanzt, fo nimmt jeber Buriche fein Madchen an bie Seite, Giner tragt eine Flafche Bein, ein Biertel Butterfuchen und einige farbige Banber und alte Lumpen, ein Anderer eine "Scharre" (Spaten), und fo ziehen Alle unter Gefang und Schers, mahrend bie Mufitanten luftig bagu auffpielen, gum Dorf hinaus bis an einen bestimmten Blat. Bier grabt ber Buriche mit ber Scharre ein Loch, in welches ber Bein verschilttet wirb, und Ruchen, Lumpen und Bander hineingelegt werben. Dies nennt man Die Rirme vergrabe, und faum ift bas geschehen, fo bricht Mles in Jammer und Behflagen aus, bas nicht eher endigt, als bis man wieber im Orte vor bem Birthehause ftebt. Sier beginnen Die Mufikanten, welche bisher Trauermufit geblafen, wieder einen luftigen Balger gu fpielen, und ber Tang fangt auf's Rene an, um erft zu Mitternacht aufzuhören.

In Franken ist die Woche, welche dem Kirchweihfeste vorhergeht, hauptsächlich für die Vorbereitungen zu bemselben bestimmt, weshalb sie die Kirbewoche genannt wird. Wo es die Umstände erlauben, wird geschlachtet,

und neben feinen Broben aus bem weißesten Mehle werben Ruchen und fo= genannte Schneeballen im Ueberfluß gebaden. Hud wird burd eine gange Bade von Broben ans gröberem Mehl für bie Bettelleute geforgt, bie

mahrend ber Rirdweih in's Dorf fommen.

Im Tage ber Rirdweih wird, wie an andern Festtagen, mit allen Gloden zum Gottesbienst geläutet, ber Schulmeister als Organist leitet eine Bokal- und Instrumentalmusit, und ber Prediger halt eine Rebe, worin er gewöhnlich vergebens gegen bas eifert, was furz nachher in vollem Dage eintritt. Rach bem Gottesbienfte wird bas Mittagsmahl eingenommen, ju welchem fich zahlreiche Freunde und Bermandte aus ben benachbarten Ortschaften eingefunden haben, und bas meift burch ben Bubrang ber Bettelleute gestört wird, zu beren Abfertigung oft faum zwei Berfonen genügen.

In ben Dörfern tatholijder Berridaftsbesiger ericheint am Sonntag Rachmittag ber Beamte mit feinem Gefolge und beorbert ben Schulzen nebft ben jum Tang bereiten jungen Leuten in bas Birthehaus. Bon bort geht ber Bug unter Bortritt bes Schulzen, bes Schulmeisters als Gerichtsschreibers, bes Amtetnechtes nebst einigen andern bagu verordneten Berfonen mit Mufit ju ber in ober beim Dorfe befindlichen Linde, wo die eigentlichen Luftbar-

feiten Ctatt finben follen.

Bevor fie jeboch beginnen, wird bie Linde einige Mal umgangen, und bann im Ramen ber Berrichaft ber fogenannte Rirdmeihichnt abgelefen, in welchem bie Leute ju Friede und Ginigfeit, unter Bebrohung ftrengfter Uhndung in llebertretungefällen, ermahnt werben. Beim Gollug ber Borlefung wird unter Freudenschuffen bie Gefundheit ber Berrichaft, bes Amtmanns und bes Pfarrers ausgebracht, und nun wird um bie Linde getangt, wobei auch bie Umftehenden jum Tang gezogen werben, indem ber ober jener - Buriche feine Tangerin einem Bufchauer vorstellt und feinerseits eine ber Bufchanerinnen zum Tanze aufforbert. Rach einigen Stunden geht ber Bug wieder in bas Wirthshaus zurud, wo bas Tanzen und Singen bie ganze Nacht fortgefett wirb.

In ben Ortschaften lutherischer Berrschaften wird bie Ceremonie bes Rirdweihidutlefens auf ben Montag verschoben, weshalb es am Conntag noch gang fill zugeht. Mit bem Montag-Morgen fängt aber bas Effen und Trinfen an und hört nicht vor Mittwoch auf. Beim Tange um bie Linde muß ber Baftor anwesend fein und Theil nehmen, will er fich nicht übler Rachrebe aussetzen, und bann wird zwei Tage lang faft in Ginem fort im Birthehause geschwärmt. Erft Mittwoche fangt ber Bauer wieber an,

feiner Arbeit nachzugehen.

Bei bem Beihfest in Seffen wird an ben Orten, wo ber formliche Gottesbienft meggefallen ift, unter Unleitung von brei ober vier Burfden, welche bie Kirmes anordnen, bor ber Wohnung bes Burgermeifters, bor ben Rirmeshäufern, und namentlich unter ber Rirmeslinde, Die in feinem Dorfe fehlt, ber Morgensegen gespielt, welcher in einem Choral besteht.

Dann wird die Kirmesflasche ausgegraben und geleert, und hierauf ein Umgang durch ben ganzen Ort gehalten, bei welchem die Bursche reichen und armen, jungen und alten Leuten aus vollen Flaschen zutrinken.

In Niederhessen, besonders in der Umgegend vom Meifiner, sindet dieser Umzug zu Pferde Statt, wobei zuweilen bas haupt der Kirmesburschen als hufar gekleidet ift und mit dem Sabel in der hand seine Genossen anführt.



Rirmes in Franten.

Anberwärts, wie in Abterobe, kommt auch noch ein Läufer vor, welcher bem Umzug tanzend vorausschreitet und dann den Reigen eröffnet. Derselbe trägt ein weißes, bis zu den Anieen reichendes Gewand, ein weißes, mit rothen Bändern verziertes Mieder, kurze weiße Beinkleider, weiße Strumpfe und Schuhe, auf dem Haupte ein Barett und in der Hand eine Fahne.

308 Ottober.

Bu Anfang ber Kirmes wird im Fuldaischen ein mit schönen Bänsbern und bunten seibenen Tüchern geschmückter Hammel unter die Linde geführt. Die verheiratheten Männer und Frauen vereinigen sich alsbann zu einer, die Burschen und Mädchen zu einer andern Partei, und beibe such sich in den Besit des Hammels zu seiner andern Partei, und beide suchen sich in den Besit des Hammels zu seinen, was nicht ohne einen längeren oder fürzeren Kamps möglich ist. Diesenige Partei, welche den Siegern den Preis überlassen muß, hat auch die Zeche zu bezahlen, die durch das Schlachten

und gemeinschaftliche Effen bes Sammele entsteht.

hat man brei Tage und Rachte hindurch mit nur geringer Unterbredjung getangt, wird jum Begraben ber Rirmes gefdritten. Burfchen wird in einen Bopang verkleibet und von feinen Genoffen mit einem Tragforb auf bem Ruden und einem Befen in ber Sand mit Mufit vor bie Baufer ber Bohlhabenben geführt. Bahrend nun einige Stude gespielt werben, holt bie Sausfran Gier, Ruchen und Sped und legt biefe Gaben in ben Tragforb. Ift berfelbe voll, fo zieht man an einen wenig befuchten Ort, wo unter icheinbarem Beinen und Behtlagen ein tiefes Loch gegraben und eine Angahl zerschlagener Flaschen und Glafer, etwas Ruchen, eine menschenahnliche Buppe und eine mit Branntwein gefüllte Flasche, Die fogenannte Rirmesflafche, vergraben wirb. 3ft, wie bies im Rreife Somberg geschieht, ber vermummte Buriche mit Erbfenftroh umwidelt, um bie frantgeworbene Kirmes vorzustellen, welche burch Gang und Saltung ben Unfchein giebt, als würde fie im nächsten Augenblid verfcheiben, fo wird auch noch bas Stroh am Begrabnigplat verbrannt. Fortwährendes Beinen ber Rirmesburichen und Buichauer begleitet biefe Ceremonie, zu welcher bie Dufifanten ein Trauerftud fpielen, und nach Beenbigung berfelben fehrt bie Berfammlung in bas Dorf zurud, wo fie fich zerftreut.

Um Rieberrhein wird jest als Reprasentant ber Rirmesluft ftatt bes früher üblichen Rokhauptes bas Bilb bes heiligen Zadjans, bes Kirmespatrons, welcher ju Bferde fitt, begraben, und wenn nun am Borabend bes Festes bie Burfden bes Dorfes mit Sang und Spiel hinaus an ben bagu bestimmten Ort gezogen find, und bas geschnitzte Bilb aus bem Loche ausgegraben haben, fo wird es auf eine Stange geftedt, mit Banbern und Blumen geschmudt und unter Jauchgen und Mufit in's Dorf getragen, wo es an der Tangbuhne aufgeftellt und die Kirmesfrone, mit Blumen und Giern verziert, in ber Schenfe ausgehängt wirb. Dann bilbet fich bas fogenannte Reigengelag, indem fich die Buriche oder Belagsjungen verpflichten, brei ober mehrere Tage gemeinschaftlich zu feiern, gemeinschaftliche Bedje zu machen und einander bei ber Anordnung bes Festes, sowie bei etwa entstehender Schlägerei getreulich beizustehen. Dies Bersprechen wird badurch vollzogen, bag Giner nach bem Unbern mit einer ichweren hölzernen Reule auf einen Pfahl fchlagt, ber gu biefem Zwed fenfredit in bie Erbe geftoffen ift. So viel Schlage Jeber thut, fo viel Tage ift er verbunden, zu feiern. Bewöhnlich find es brei, mitunter auch vier ober feche. Ift mit bem letten Schlag ber Pfahl völlig mit bem Boben gleich in bie Erbe getrieben, so gilt bies für eine gute Borbebeutung. Die Mäbchen, welche bie Kirmestrone, an manchen Orten ben Kirmesbaum ausgeputht haben, sind bei biesem Aft zugegen, und heften jedem der Gelagsjungen ein rothes Band, das Gelagsbind, auf die Bruft, welches berfelbe nicht eher abnehmen barf, als bis die

festgestellten Rirmestage vorüber finb.

Mit bem letten Tone bes Schlufgefanges beim Gottesbienfte beginnt am barauffolgenben Sonntag bie Tangmufit. Jeber Buriche holt feine Tangerin vom Rirdweg jum Tangplat, wo bie Madden, welche bie Rirmes= frone geschmudt haben, ben Reigen beginnen. Un ben beiben nachsten Tagen ziehen die Belagsjungen mit flingendem Spiel in die Rirche, wobei fie vormale auf alle mögliche Weise vermummt waren und an einigen Orten vom Bfarrer abgeholt murben. Bahrend ber für bie Belagegenoffen bestellten Meffe fpielen bie Musifanten, und nach Beenbigung berfelben geht ber frohliche Bug auf ben Tangboben, oft im Umweg zu entfernten Beilern, wo bie Burichen früher mit Geftbroben, ben fogenannten Blaten, befchenft wurden. Un ber Mittwoch tam fonft bie Reihe bes Festordnens an bie Chemanner, benen bie Belagsjunglinge bas Felb raumten. Richt felten ging bann erft bas tollste Treiben los, und oft warb bas Fest bis zum Sonnabend ausgebehnt, wo es mit bem Begrabnig ber Rirmes ichlog. Mit freibebeschmierten Besichtern, in weiße Ducher gehüllt, gingen bie Belagsjungen gespenfterhaft neben ber Bahre her, auf welcher ber Roffchabel ober bas Bachausbilb unter üblichen Grabgefängen burch's Dorf getragen wurde. Die herfommliden Larven ber Fastnaditezeit, wie ber Bunge, Grimes, Gedenbahn und andere Teufelsgestalten, welche an die verwünschten Beibengötter, ben getreuen Edart, ben Rnecht Ruprecht, ben wilben Jager und fein Gefolge erinnerten, fehlten natürlich nicht. Gelbft bie weiße Frau (Gulba ober Berchtha) murbe bargestellt, und mahrend man bie Grube folof, ward ein jammerliches Geheul angestimmt, und mit Gieffannen, Topfbedeln, Beitschen und anbern garmwertzeugen eine furchtbare Musit gemacht, worauf ber Bug mit wilbem Salloh in's Dorf gurudging und fich auflöfte.

Das Kirchweihfest in Thüringen fängt stets an einem Dienstag an, und bauert brei Tage. Bor bem Beginn berselben vereinigen sich die jungen Burschen des Dorfes, um nach der Bäter Weise das Fest recht lustig zu seiern, ober, wie sie sagen, "eine gute Kirms zu halten", und wählen Einen aus ihrer Mitte zum Platzmeister, der zum Zeichen seines Amtes eine Peitsche trägt, d. i. ein ellenlanges, zwei Zoll dickes Holz, das der Länge nach einige Einschnitte hat und beim Anschlagen einen starken schallenden Ton von sich giebt. Zugleich wird ein Haus zum Gelag oder zur Herberge bestimmt, wo sich die Kirmesbursche versammeln, eine kleine "Ablage (Summe) gelten" oder zusammenschießen, die von Alters her üblichen Gesetz anerskennen und sich den sestgesetzen Strasen unterwerfen, die der Platzmeister

an ben Uebertretern vor ber gangen Gilte gu vollziehen pflegt.

310 Oftober,

Das eigentliche Fest wird mit einem feierlichen Kirchzug unter Trompetenschall eröffnet. Rach bem Gottesbienfte zieht ber Blatmeifter, von einem Behülfen, bem Blaginecht, und einigen Burichen begleitet, mit flingenbem Spiele von Baus zu Baus. In ber einen Band ein mit Bier gefülltes bobes Bagglas, in ber andern einen Rosmarinftengel, ber in Thuringen fowol bei Frenden = wie bei Trauerfesten als Schmud unentbehrlich ift, tritt er in jedes ein, trinft bem Sauswirth Gefundheit aus bem Glafe gu, bas biefer mit ben Seinigen auf bas Bohl aller Buriden leeren und bann gefüllt gurudgeben muß, und bittet um einen Chrentang, ber auch zugefagt und fogleich in ber Stube mit ber Tochter ober Fran vom Saufe gehalten wirb. Bierauf empfiehlt er fich und empfängt beim Weggang einen großen runben Ruchen mit bem Gludwunsch: "Macht Guch fein luftig." Gewöhnlich wird beim Bfarrer ber Unfang gemacht, wenn er mit feinen Gaften bei Tifche fitt, bann geht es jum Schulmeifter, jum Schulzen und fo fort burch's gange Dorf. Die erhaltenen Ruchen fammelt ein Rnecht in einem Schubkarren, mit bem er hinter bem Buge berfahrt, und bringt fie nachher in bas Belag.

Nachmittags beginnt der feierliche Tanz unter den Linden. Die Spielleute voran, ziehen alle Kirmesburschen mit Gerten in der Hand paarweis
unter Gesang auf den Anger oder das Mahl, einen erhöhten runden Plat,
ber sich fast in jedem thüringischen Dorse, gewöhnlich in der Mitte desselben,
besindet, mit großen Linden besetzt und mit aufrecht gestellten hohen Steinen
eingesast ist, damit Niemand darüber reite oder sahre. Dort nun hüpfen
sie in ausgesassener Fröhlichkeit nach einer besonderen Musik einige Mase um
die in der Mitte des Platzes stehende älteste Linde herum, unter welcher sich ein großer runder Stein einem Tische ähnlich auf einzelnen kleineren Steinen
gestützt erhebt, und dann vertheilen sie sich in's Dorf, um ihre Mädden

jum Tangen abzuholen.

Mit einfachem Gruß spricht Jeber die Eltern um die Tochter an, die schon halb angepußt wartet, aber sich erst vollends sertig macht, sobald sie dem Tänzer zugesagt ist. Sie heftet ihm ein buntes, seidenes Tuch auf die linke Schulter, geht in Hembsärmeln und weißem Mieder hinter ihm her dem Unger zu, und wird am Schenktische, der mit großen hölzernen Kannen und Simern voll Vier besetzt ist, mit einem Paßglas empfangen, aus dem sie auf Aller Wohl Bescheid thun muß. Sind alle Mädchen versammelt, so eröffnet der Platzmeister den Tanz mit einem Schleifer, jenem echtsbeutschen Nationaltanz, welchem der Walzer seinen Ursprung verdankt.

Während die erwachsenere Ingend sich mit Tanzen belustigt, vergnügen sich die Alten am Zusehen, indem sie sich mit ihren Gästen unter die Linden setzen. Die Knaben springen herum und schießen mit Knallbüchsen, die sie sich aus Hollunderröhren ansertigen, und die kleinen Mädchen ahmen den Tänzern nach, indem sie sich ansassen nach, indem sie sich ansassen nach, indem sie sich oder zu Pserd am Anger vorüber, so muß er aus dem Glase Bescheid thun, das ihm freundlich dargereicht wird, und mit

ben Madden tangen, die ihm die Burschen guführen. Um gehn Uhr Abends endigt ber Tang, und jeber Buriche geleitet fein Mabchen nach Saufe. Um folgenden Morgen nach acht Uhr versammeln fich die Kirmesburichen auf ihrem Gelage, genießen Warmbier mit Ruchen jum Frühftud und begeben fich Bor = und Nachmittags auf ben Tangplat, wo einige von ihnen zur allgemeinen Freude vermummt erscheinen und allerlei Boffen treiben.

Der britte Tag ift ber feierlichste: an ihm wird nach bem Sammel geritten. Jeber Buriche putt fich und fein Pferd fo gut er fann heraus. Bunte Banber und Golbpapier bienen jum Schmud ber Rode und Bute, auf benen bunte Federn und gemachte Blumenftrauße prangen. Alles bewaffnet fich mit Degen und Biftolen, und ber Blatifnecht trägt als Fahne einen langen Stod, an welchem einige feibene Banber und Tucher gebunden find. Go reitet ber Bug, Die Spielleute voran, in befter Ordnung hinaus auf's Felb zur Beerde, um einen Sammel auszusuchen. Diefer wird unter ichallenbem Spiel mit rothen Banbern verziert, von bem mit einem langen Meffer verfehenen Gleifcher auf's Pferd genommen, und nun unter Mufit und lautem Jubel vom Bug auf ben Anger gebracht, wo er unter Spielen, Jandgen und Tangen auf bem großen Steine gefchlachtet wirb. wird jum Schluß ber Rirmes in bem Belage ein frohlicher Schmaus gehalten, bei welchem ber Sammel nebst einem Gericht Schweinefleisch verzehrt und um Hepfel und Miffe gefpielt wirb.

Bie bier bei bem Kirchweihfest in Thuringen ben Blatmeifter, fo mablen bei ber Rirdmeih ober ber Kirmer ber Deutschen in ber Wegend von Iglau in Mahren die Burfden die Gewandteften und Luftigften unter fich gu fogenannten Rirmafnechten aus, benen bie Ginladung ber Gafie, Die Beforgung ber Mufit und Aufrechthaltung ber Ordnung mahrend bes Tanges obliegt. Sie haben bas Recht, ben Madden, welche fich burch Schönheit oder Freigebigfeit hervorthun, ju Rirdweihjungfern ober Rirma-Menfchern ju ernennen, bie als Auszeichnung vor ben fibrigen Tangerinnen eine weiße

Schürze tragen.

Die Tangmufit, welche bort aus ber fogenannten Bauernfibel, einem in Beigenform geschnittenen, bemalten Brettden mit 3 Saiten, und bem Blofchperment ober ber Bafgeige besteht, fängt an jedem ber brei Rir-wertage um 2 Uhr nach Mittag in ber Dorfschenke ober beim Richter an, und bauert bis zum Morgen, worauf man gewöhnlich faure Fifche zum Frühftild ift. Die Gafte, beren man ftete fehr Biele, und zwar nicht minber feierlich, ale bei Bochzeiten einladet, indem man ihnen fogenannte Flod'n überbringt, muffen, wenn fie bie Rirmen befuchen, verschiedene Gefchente in Weld ober Efmaaren machen, werben aber dafür mit Bier und Speife reichlich bebient und haben ben Borrang beim Tangen.

Die Flod'n, tellergroße, anderthalb Boll bide Brobe mit Bfeffertuchen, Manbeln, Beinbeeren und bergleichen bebedt, find auch im Bohmerwald

bas iibliche Badwert bei ber Rirba, bem heiterften Geft im Jahre.

Drei Rachmittage und Rachte wird hintereinander getangt, und Jeber muß babei, wenn nicht gang, fo boch größtentheils neugefleibet fein. Um Montag haben bie Manner im Tangfaale vor ben Burfden bie Dberhanb,

am Dienstag wird ber Sahnenschlag gehalten.

Die Burichen ziehen mit Mufit burch bas Dorf, tehren in jedem Bauerhofe ein, tangen ein wenig und werben mit Bier und Flod'n traftirt, von benen mehrere in Studen zerschnitten auf bem großen Edtisch liegen. Burfche fammelt noch außerbem Flod'n in einem Tragforb, und mahrend Dies gefchieht, sucht ein anberer, giebt es irgendwo einen fconen fetten Sahn, benfelben heimlich wegzufangen. Sobald bie Runbe burch bas Dorf beenbet ift, wird ber Sahn mit einer langen Schnur, bie man an einem feiner Guge befestigt, an einen Baum gebunden. Dann verbindet man einem Burichen nach bem andern die Augen, giebt ihm einen Drefchflegel in die Sand und ftellt ihn fo, bag er bie Schnur mit ben Fugen-fühlen fann. Glaubt er bem Sahn nabe genug ju fein, ichlägt er gu, und trifft er ihn, fo hat er bei ber Berfpeifung beffelben und ber gefammelten Flod'n ben Borrang.

Bei ber Rirba, Rirms ober Rerma ber Deutschen im nördlichen Böhmen findet ber Sahnenschlag am Montag Statt, und Beber, ber baran Theil nehmen will, muß eine fleine Gelbeinlage geben. Ift man bes Spieles fait, zieht man in's Wirthshaus zurud, wo ber Sahn gebraten wird und Die Mufit, Die gewöhnlich aus einem Dudelfad und einer Beige ober Rlarinette, ober auch aus einer ober zwei Barfen besteht, die Ginlagen erhalt und gum Tang aufspielt. Erft am Morgen führt man bie Mabchen mit

Mufit nach Saufe.

Um Dienstag, bem letten luftigen Tag, muffen bie Madchen bie Dufif bezahlen und haben bafür bas Recht, fich ihre Tanger felbft zu mahlen. Das Bahlen wird Schätzen genannt, und geschieht mahrend bes Tangens, inbem alle Baare um einen Tifd in ber Mitte bes Caales herumtangen, an welchem ein Buriche mit einem Teller fitt, bei ihm anhalten und jebes Dabden unter Butrinten von Lifer genothigt wirb, einen Mufitbeitrag auf

ben Teller zu legen.

Betrachtet man bie in ben verschiebenen Ganen Deutschland's bei ber Rirmesfeier üblichen Gebräuche naher, fo erkennt man beutlich, bag bas Rirdweihfest, wenngleich scheinbar rein driftlichen Urfprunge, boch nur ale Unhaltspunft für bie Fortbauer beibnifder Gewohnheiten gebient hat. Das Begraben ber Rirmes, ber Sahnenichlag und Sammelritt find entichieben Ueberrefte eines alten Dant = und Opferfestes, für welches auch ber Blat und namentlich ber Stein unter ber Linde fpricht, auf bem ber Sammel gefolachtet wird, und bas Roghaupt als Symbol ber Rirmesfreude, noch mehr aber bas Bilb bes heiligen Bachans auf feinem Schimmel erinnert offenbar an Buotan, bem bas Pferb geheiligt war und bem man bie Opfer als Dant für bie beenbigte Ernte brachte. Wie auf ben Michaelistag als einen Sauptfirdweihtag, fo gingen auch auf bie anderen Rirdweihfeste einzelne



Büge bes ehemaligen Erntefestes über, und bie Umzüge in Hessen mögen ben Gott selbst haben vergegenwärtigen sollen, wie er, auf weißem Rosse reitenb, Opfer empfangend und Segen spendend, im Lande umherziehend gedacht wurde.

Bielleicht sind auch die Kirchweihtage nur die in's Christenthum mit hinübergenommenen von Hain zu Hain wandernden Gerichtstage, an welchen der ganze Gan Theil nahm, und die mit Opfern, Jahrmarkt, Gelagen und Bolfsspielen verbunden waren. Die Kirche ließ die Feier bestehen und schob blos dristliche Namen und Deutungen unter, und so gingen diese Versammslungen mit ihren Festlichseiten aus den Hainen auf die Kirchböse über, welche von dem Appl, das sie einst den Lebenden gewährten, Friedhöse heißen, und nahmen von der Herbstzeit, in die sie zum großen Theil verlegt wurden, allmälig das Wesen und den Charafter der Erntesesse an, womit sich auch

bie von Alters her bei benfelben üblichen Branche verbanden.

Eines ber eigenthümlichsten und glänzendsten Kirchweihseste ist das zu Fürth in Baiern, welches am ersten Sonntag nach Michaelis anfängt und 14 Tage danert. In früherer Zeit begann dasselbe mit dem Aufrichten eines Freiheitsbaumes, um den getanzt wurde. Der Beamte mußte den Tanz mit einem Bürgermädchen eröffnen, welche sich, als Königin des Festes, nicht wenig auf diese Ehre zu Gute that. Dann zogen die 6 Mann dambergische Soldaten, welche jedes Mal zu diesem Tage herüberkommen mußten, in Parrade um den Baum herum, worauf der Beamte das sogenannte Friedensegebot verlas, und nun wurde von den Soldaten drei Mal geschossen, und diese Fenern vor jedem Wirthshause wiederholt, so daß es gewöhnlich bis in die Nacht hinein danerte und zu mancherlei Unsug Anlaß gab.

Unter ber preußischen herrschaft ward bieser Brauch abgeschafft, und seitbem ift biese Kirchweih, welche ehebem wegen ber Britgeleien, bie babei porfielen, gewissermaßen berüchtigt war, bas hauptfest für bie ganze umliegende

Gegend geworben.

Schon am Sonnabend hört man überall Musik, und in jedem Hause wird gereinigt und geputzt, um die Zimmer zum Empfang der zu erwartenden Gäste in Stand zu setzen. Sobald der Sonntag andricht, wird es lebshaft in der Stadt. Tausende von Landleuten strömen herbei, und auf allen Gesichtern ist Vergnügen zu sesen. Schon kommen Neiter und einzelne Wagen von Erlangen und Nürnberg her, und bald bringen Eisenbahnzüge und Fuhrwerfe aller Art eine zahllose Menge von Fremden an, welche in den Gasthösen oder bei Bekannten ein Unterkommen suchen und sinden. Große Taseln mit Hunderten von Gedecken sind in den Wirthshäusern ausgestellt, und an ihnen sitzen in bunter Neihe modern gekleidete Damen neben Bürgerstrauen mit schweren goldenen Halsketten und großen werthvollen Ohrgehäugen, Ossiziere der verschiedensten Heere und Wassengattungen neben ehrbaren Hausbesitzern, Bürgern, Beamten und Herren mit Sternen und Ordensbändern, und Alle sind gleich zur Freude und zum Frohsun gestimmt. Nur die jungen Leute erwarten mit Ungeduld das Ende des Wahles, welches

von Musit gewürzt wird, um in die Tangfale zu eilen, wo die gange Racht hindurch fröhlich gefchwarmt wird. Erft ber neue Morgen macht bem Bergnugen ein Ende, und bie aufgehende Sonne leuchtet ben fich verlierenden Wagen nach Saufe.

Um Montag Abend ift es bie Jugend ber Stadt, nicht mehr bie bunte Menge ber Fremben, welche fich jum Tang versammelt, und ber Dienftag ift ausschlieflich für die Bonoratioren, Die aus ben Beamten und bem Sandel= ftande bestehen, bestimmt, mahrend bie Mittwoch wiederum eine Bieber-

holung bes Sonntage ift.

Dieselbe Reihenfolge ber Balle wird auch in ber nächsten Boche vom Sonntag bis zur Mittwoch ftreng beobachtet, wo bie Ziehung ber Mussteuerungelotterie den Beschluß ber Festlichkeiten macht und nochmals ungahlige Menfchen herbeilodt. Gie findet vor ber fogenannten Urmenfchule Statt, Die auf brei Seiten von einem ziemlich großen Blate umgeben ift. Bor ihr wird ein Balfon errichtet, beffen Gelander man mit rothen Elichern behängt, und auf bemfelben fteht auf einem Tifche bas Gluderad und ein ale Umor gefleideter feche = bie fiebenfahriger Rnabe, welcher mit verbundenen Augen bie gewinnenden Rummern zieht. Jebe gezogene Rummer wird, nachbem fie vom Balton berabgerufen worden, auf eine fcmarge Tafel gefdrieben und unter bem Schalle von Trompeten und Baufen vorgezeigt.

Der Bewinn beträgt 150 Gulben, wird aber erft ausgezahlt, wenn ber Gewinnenbe heirathet, ber bis babin nur bie Binfen erhalt, welche biefes Rapital jährlich einträgt. Während alfo ber Sandwerfsburfche ober bas Dienstmäden wöchentlich einen Rreuger bezahlt, um eine Rummer gu befeben, ift, wenn fein Loos heranstommt, für feine Ausstattung geforgt. Boblhabende Leute nehmen ebenfalls Theil an Diefer Lotterie, indem fie eine Ungahl Loofe an ihre Dienftboten ober an arme Rinder verschenten und fo

Die Stifter manches hanslichen Gludes werben.

Fast um biefelbe Zeit wird seit mehr als fünfzig Jahren in München ein allgemeines Boltsfest geseiert, bas mit bem ersten Sonntag im Oftober beginnt und unter bem Ramen Oftoberfest weit und breit berühmt ift.

Mis nämlich am 12. Oftober 1810, bem Geburtstage bes verstorbenen Königs Maximilian's I., Rönig Ludwig I. von Baiern, bamale noch Kronpring, fid mit ber Bringeffin Thereje von Gadfen-Silbburghaufen vermählte, wollte auch die Sauptstadt des Landes ihre freudige Theilnahme an biefem Ereignig fundgeben und bie Erinnerung an ben Tag burch ein alljährlich wiederkehrendes Fest mach erhalten. Ein Pferderennen, Die belieb-tefte Bolfsbeluftigung, follte ben Glanzpunkt ber Festlichkeiten ausmachen, ber Blat, auf welchem es abgehalten murbe, Therefienwiese genannt, und bas gange Bolf zur Betheiligung aufgeforbert werben. Der Aufruf blieb nicht fruchtlos. Aus allen Rreifen Baiern's ftromte man zu bem Fefte auf ber Theresienwiese berbei, und bieses gestaltete fich mit ber Beit zu einem landwirthichaftlichen Centralfest um, bas allmälig feine jetige Bebeutung gewann.

Der hauptfesttag ift ber erfte Conntag im Oftober. Tags vorher gebt in ber foniglichen Reitschule Die Brufung und Mufterung ber Bferbe, bes Rind = und Maftviehes und ber übrigen Biehgattungen vor fich. Die Mah= nen ber Bferbe find zierlich geflochten, Gebig und Baum glangend geputt,

und feibene Banber in ben Landesfarben flat-

tern baran.

Das preismürbige Bieb befommt nach ber Rangorbnung Täfelchen mit einer bezeichnenben Rummer und wird am Sonntag Morgen in eigene errichteten Schran= fen zur Schau ausgeftellt. Much jum Behuf ber Ausstellung ber Er= zeugniffe bes Alder=, Garten =, Dbft = unb Seibenbaues ift eine befonbere Bretterbube aufgeschlagen. Breife felbft werben nach einem zweifachen Makitab bestimmt: nach

nung von München. Nachmittag um 2 Uhr nimmt bas Weft, Ranonenschüffen verfündet, feinen Un= fang, und mehr als 70-80,000 Menfchen giehen ber füböftlich von

bem eigentlichen Werth und nad ber Entfer-

ber Stabt gelegenen Theresienwiese zu. Gie ift festlich gefchmudt. Breistragerin. Sobe Mlaggen mit bem baierischen und münchner Wappen weben auf ber sogenannten fendlinger Unhohe, weife und blaue Fahnden bezeichnen bie ovale Rennbahn, in beren Mitte ein längliches Rechted, von Bretterbuben umgeben, offen gehalten ift, um allen hungrigen und burftigen Geelen als Zufluchtsort ju bienen.



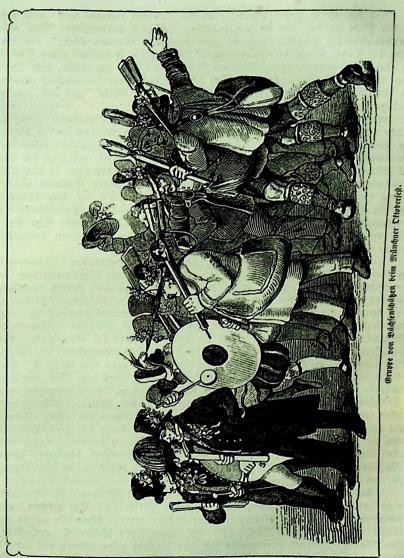

318. Oftober.

Ber sich jedoch eines ächten, erlesenen Trunkes erfreuen will, zieht sich auf die Höhe zurück, wo in improvisirten Schenken vortrefsliches Bier aus dem benachbarten Markte Tölz in unversiegbaren Quellen fließt. In der Mitte der Höhe, deren terrassensignenförmige Erhebung zur Aufnahme eines Theils der Zuschauer benutzt wird, ist, dem königlichen Zelte gegenüber, eine Trisbine für die Musik errichtet, au der Wiese, längs der Rennbahn, ordnen sich Bagen an Wagen zu einer bunten, glänzenden Reihe, und der höhere

Abel versammelt sich im Königzelte.

Neue Kanonensalven verkünden die Ankunft der königlichen Familie, welche von einer Deputation des Magistrats und den Anordnern des Festes am Pavillon empsangen wird. Sine Abtheilung Landwehrgrenadiere bildet die Schrenwache. Der König begiebt sich alsbald unter das Volk, besichtigt die zur Ansstellung eingebrachten Thiere und Gegenstände, und überreicht, in sein Zelt zurückgekehrt, die von der Prüsungssommission sestgesetzen Pränzien eigenhändig den Ausstellern, welche Einer nach dem Andern dei ihm vorüber schreiten missen, um ihre silbernen Medaillen und bunten Preissahnen zu empsangen, die vorher von Knaben in altdeutscher Tracht unter dem Vortritt der Stadttrompeter in geordnetem Zuge an dem Königszelte vorbeige-

tragen und fibergeben worben find. Ift biefe Ceremonie vorüber, fo beginnt bas Bettrennen. Trompeter ju Bferbe eröffnen einen neuen Bug, in welchem man bie Rennpreistrager in fpanischer Tracht mit ihren golb = und filbergestidten ober zierlich bemalten Fahnen und Stanbarten, bie Rennbuben in fdmuder vielfarbiger Rleibung, von ben Rennmeistern und einer Angahl Jodeis zu Pferbe beauffichtigt, und Die Rennpferbe, von ihren Befitern geführt, erblidt. Un Die verschloffene Schrante gurudgefehrt, fangt guerft ein luftiger Rampf ber Renntnaben um ben Borrang an, bann öffnen fich bie Flügel ber Schrankenthuren, und unter bem frendigen Buruf ber Menge laufen 20-30 Bferbe bem Biele gu. Die Bahn, welche eine Biertelmeile im Umfreis beträgt, muß vier Mal umritten werben. Bei jebem Umreiten machft bie Spannung, Die Theilnahme bes Bublifums wird immer lebhafter und lauter, Tücher flattern, Mitgen und Bute werben geschwenft, bis endlich bei bem Antommen ber erften Renner ein allgemeines Jaudgen und Burufen losbricht, mahrend bie Burudgebliebenen mit einem weitbin ichallenben Gelächter empfangen werben. Raum find aber bie Rennpreife vertheilt, fo midelt ber unentwirrbar icheinende bunte Menschenknänel fich ab, bie Unhöhe wird leer und Alles ftromt ben Buben

zu, um sich an einem frischen Trunk zu laben.
Am nächsten Tage fängt das Festschießen mit Stutzen und Armbrust nach der Scheibe, dem Vogel und laufenden Hirsch an. Die reichen, mit schweren Geldgewinnen behangenen Preiskahnen werden schon Sonntags im Saale des bürgerlichen Nathhauses der allgemeinen Schaulust ausgestellt. Am Montag Morgen versammeln sich nun die aus allen Gauen des Landes herbeigezogenen Schützen im Nathhause, die Loose werden vertheilt und dann

esienwiese bei Munchen. feipig: Verlag von Guo Spamer. ffingt, Bereichaften.

Lest nut der Cheresienwiese bei München.

Das festliche Jahr. Monat October.

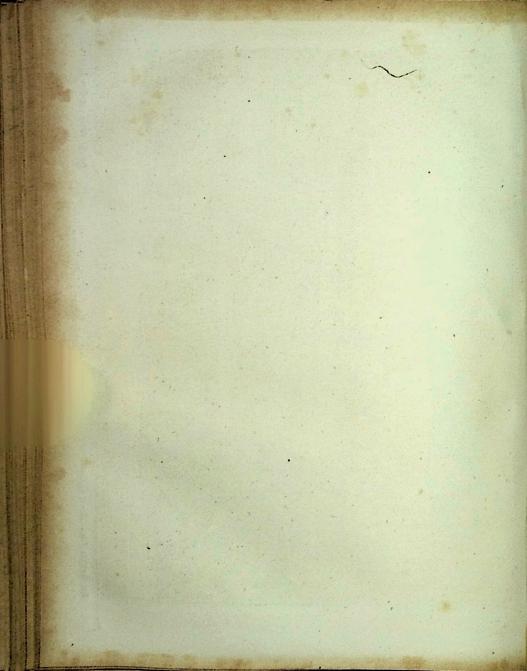

wird in wohlgeordnetem Zuge auf die Festwiese marschirt. Den Stadttrompetern folgen die in spanische Tracht gekleideten Preiskräger mit den Preissahnen, hierauf unter Vortritt eines wohlgesetzen Musistorps der Schützenmeister, an welchem sich die übrigen theilnehmenden Schützen anschließen, die ein buntes, bebändertes Blumensträußichen auf Hut oder Mütze als Abzeichen tragen. Das Schießen dauert unter lebhaster Theilnahme des Publikums die ganze Woche hindurch, und während dieser Zeit wird die Theresienwiese mit ihren zahlreichen Nestaurationszelten, Buden und Schenken aller Art nie seer von Besuchern aus der lebensfrohen Stadt.



Musjug ber Armbruftichuten jum Mundner Oftoberfeft.

Der zweitsolgende Sonntag bildet den Schluß des Festes. Nachmittags 2 Uhr ist die Bertheilung der Schützenbesten, worauf ein zweites sogenanntes Nachrennen abgehalten, und Abends gewöhnlich ein großes Feuerwerf abgebraunt wird.

Ein anderes Volksfest, das nicht minder von weit und breit aus der ganzen Umgegend besucht wird, ist zu Musdorf bei Noth am See mit einem Markt verbunden, der vom Dienstag bis Sonnabend in der Burkharduswoche auf benachbarten Feldern und Wiesen abgehalten und beshalb die Muswiese genannt wird. Alle Stände, Alt und Jung, freuen sich schon Monate lang

jum Boraus auf bie Luftbarkeiten biefes Festes, und bie Dienstboten bedingen

es fich regelmäßig aus, bie Muswiese besuchen zu burfen.

Ursprünglich war es nur ein breitägiger Markt, ber mit dem Michaelstage zusammensiel und daher Michaelismarkt hieß. Seit der Einsührung des neuen Kalenders fällt er aber in die angegebene Zeit, und erhielt nun allmälig die Bedeutung, die er gegenwärtig hat. Mit ihm ward auch die jährliche Predigt in der Kirche zum heiligen Michael in Musdorf auf die Mittwoch der Marktwoche verlegt, wo, einem alten Herkommen gemäß, von Mbends 7 Uhr an alle anwesenden Metger um ein großes Feuer tanzen, zu dem das königliche Kameralamt das Holz liefert. Die auf dem Markte anwesenden Musikanden, mit Ausnahme der im Zollhause, müssen abwechsielnd, und zwar unentgeltlich, dazu aufspielen, und die Tänzer werden noch außerdem aus Keichlichste mit Wein bewirthet.

Woher sich diese seltsame Gewohnheit schreibt, ist nicht bekannt; der Sage nach ist die Auszeichnung den Metgern deswegen zu Theil geworden, weil sie einst Räuber, welche bei nächtlicher Weile den Marft zu Musdorf

plündern wollten, mit Sülfe ihrer Sunde vertrieben.

Noch unerklärlicher ist der sogenannte Balfari= oder Palfaribrauch. Alle Jahre am Sonntag nach Michaeli versammeln sich nämlich die jungen Leute beiderlei Geschlechts auf dem Bergschloß bei Gablingen in Schwaben, bringen einen der großen tupfernen Kessel mit, in welchen man Käse zu dereiten psiegt, stellen ihn in die Mitte des Schloßhoses und füllen ihn mit Wasser aus dem Schloßbrunnen. Dann umringen sie den Kessel, und Alles, was um den Rand Raum sindet, schiaft sich an, daraus zu trinken. Sodald sie aber den Mund zum Wasser neigen, springt ein Bursche aus einem Versted zum Kessel, drängt Einige der Umstehenden bei Seite, "zieht den Kessel heraus", trägt ihn eine Strecke weit fort und versteckt sich wieder, während die Andern ihn versolgen, suchen und die Entwendung des Kessels sortwährend mit den Worten beklagen: "Haben wir so großen Durst und können doch nicht trinken!"

Fällt dieser Sonntag, wie es sich meist trifft, in den Oktober, so wird an ihm — ist es nicht der Fall, am nächstsolgenden Sonntag — von der katholischen Kirche das Rosenkranzsest gefeiert, welches Pahst Gregor XIII. im Jahre 1573 zum Andenken an den glorreichen Sieg bei Lepanto (am 7. Oktober 1571) stiftete, der an demselben Tage ersochten wurde, wo die Dominikaner ihr Fest zu Ehren des Rosenkranzes begingen. Denn wenn sich auch schon im 11. Jahrhundert deutliche Spuren von dem Gebrauche des Rosenkranzes nachweisen lassen, so wurde doch dessen Dominikanern dem Stifter ihres Ordens, dem heiligen Dominicus de Guzman, zugeschrieben, welcher den ehemaligen Paternoster in den setzt

üblichen Rosenfrang verwandelte und beffen Ginführung bewirfte.

Die Einsetzung bes Rosenkranzes hob die Berehrung besselben. Es bilbeten sich zahlreiche Rosenkranzbrüberschaften, welche mit großen

Indulgenzen begabt murben und bald zu ben bebeutenbften geiftlichen Genoffen-

Die Rosenfranzbrüderschaft von Kaaden in Böhmen, welche am 3. Aug. 1653 gestiftet und am 31. Juli 1670 ber Prager von St. Beit einverleibt wurde, zählte allein bei ihrer Ausbebung im Jahre 1785 fiber 20.000 Mitglieder.

Kaiser Joseph II. hob in Desterreich nicht nur die Rosenkranzbrüdersschaften, sondern auch das Rosenkranzsest selbst auf. Gleichwol suhr man in vielen Orten, an denen Rosenkranzbrüderschaften bestanden hatten, fort, das Fest wie sonst feierlich zu begehen, und in neuerer Zeit wurden auch die

Brüberschaften wieber hergestellt.

Am neunten Tage nach Michaeli pflegt man im Bufterthale regelmäßig alle Jahre das heu von den Alpenwiesen des Jelsberges einzufahren, weshalb die Arbeit gewöhnlich schon um zwei Uhr Morgens beginnt, und im hundsrück gilt es als Regel, das hereinholen der Feldfrüchte, besonders des Krautes, mit dem 16. Oktober, dem Gallustage, zu beenden, indem man sagt:

" Balles, fchaff hämm Alles."

Auch die Aepfel soll man an diesem Tage unter Dach und Fach bringen, ober, wie es in einem beutschen Sprichwort heißt:

Auf St. Gallentag Muß jeber Apfel in seinen Sad,

benn ber heilige Gallus, welcher am 16. Oftober 646 als Abt bes nach ihm benannten Klosters ftarb, steht in bem Rufe, an seinem Gedächtnistage gern Schnee fallen zu laffen:

Sanct Gallen, Läßt ben Schnee fallen.

Daher fügt man auch hingu:

Rach Sanct Gall Bleibt bie Rub im Stall,

doch scheint mit diesen Wetterregeln ber Gallustag alten Styls gemeint ju sein, ba nach einem plattbeutschen Spruche:

Sanct Simon - Bib' Bringt ben Binter unter be Lub'

ber 28. Oftober noch jetzt in der Volksmeinung als Winterbringer angesehen wird, während in einigen Gegenden Deutschland's der Landmann am Gallentag neuen Sthls den Eintritt der letzten schönen Herbstwitterung erwartet, welche unter dem Namen Rachsommer oder Altweibersommer bekannt ist, je nach der Lage der Länder früher oder später beginnt, und deshalb bei den Schweden Brittsommer oder St. Brittasommer (Brigittensommer), vom Tage der heiligen Brigitta (8. Oktober), bei den Engländern St. Luke's little summer, kleiner Lukassommer, vom Lukastage (18. Oktober),

ober Martinssommer, von Martini (11. November), und anderwärts Michaels= ober Martinssommer genannt wird.

In bem Dorfe Briefinit bei Raumburg wird noch alle Jahre am 16. Oftober ber Tag gefeiert, welcher bas Dentmal auf bem fogenannten

Anaftplat veremigen foll.

Als nämlich am Tage nach ber Schlacht von Jena einige Frangofen, welche raubend umberzogen, in ber Rabe bes Dorfes Raufdwit von ben aufgebrachten Bauern erfchlagen murben, und bie Bebedung eines frangofiichen Bagentrausportes, Die es zufällig mit anfah, eiligft bie Bagen in Stich ließ, um es zu melben, gab ber Marichall Davouft einem Bataillon bes 3. Linienregimentes ben Befehl, bas Dorf Briefinit zu befeten, nach Fortschaffung ber Alten, Weiber und Rinder fammtliche Ginwohner zu erfchießen und alle Baufer nieberzubrennen. Trot feines Biberftrebens, biefen graufamen Befehl auszuführen, marfchirte ber Bataillonsfommanbant ab, befette bas Dorf und lieft fammtliche Dorfbewohner aufammentreiben. Der Sohn bes Pfarrere, ber nachmalige Superintenbent Dr. Grofmann, welcher barunter war und frangofifch verftand, trat vor, um ju fragen, mas fie verbrochen hatten, erhielt als Untwort eine geschriebene frangofifche Broflamation jum Durchlefen, und legte nun bie Unichuld ber Bewohner von Briegnit an bem ihnen zur Laft gelegten Berbrechen fo glangent bar, bag ber Rommanbant Buigner be Revel fogleich abmarichiren wollte, ohne ben Befehl gu vollziehen und bies nur bann aufgab, als ein Offizier fich erbot, nach Raumburg zu reiten, um ben Marfchall gur Burudnahme feines Befehles gu bewegen. Mit Angit erwarteten Die Bewohner, jum Theil gang leicht gefleibet, feit 7 Uhr Morgens ihr Schidfal auf bem Blate, ber feitbem ber Ungftplat genannt wurde. Endlich nach 11 Uhr erschien ber Offizier mit ber Untwort: ber Befehl fei fogleich zu vollziehen. Der Kommandant war nicht weniger befturgt barüber, ale bie unglüdlichen Ginwohner.

Da erbot sich ber Kapitan George A. A. Govéan mit seiner Kompagnie bas Röthige auszusühren; bas Bataillon marschirte sogleich ab, Govéan ließ einige häuser und Schennen ansteden, wo bas Fener am wenigsten Schaben thun konnte, die Bewohner auseinandertreiben und nur 7 junge Bursche sangen, und stellte sich vor diesen auf, um "Fener" zu kommandiren. Natürlich schossen die Franzosen über ihren Kapitain weg, der nun sogleich nach Naumburg zurückmarschirte, um die Bollziehung des Besehles zu melden. Die armen Sieben aber wagten kaum aufzustehen und wußten nicht, wie

ihnen geschehen mar.

Im Jahre 1856 feierte man bas 50 jährige Jubiläum bieser unerwarteten Rettung, zu beren Gebächtniß ein einsaches Denkmal errichtet worben ift.

An bemselben Tage begeht man in Hersfeld in hessen ben Gebächtnißtag bes Stifters ber Stadt und bes Klosters, bes Erzbischofs Lullus von Mainz, der 787 starb, und dieses Lullussest, welches sonst eine ganze Boche dauerte, war früher das Hauptfest der Stadt, die Kirchweih berselben. Lullusfest. 323

Schon ehe es begann, hörte man Abende in ben Strafen häufig ben

Ruf: "Brober Lolle!" ober auch "Lolle!"

Um Lullusmontag marb auf bem Martte eine Bretterbube erbaut, ein großer Bolgftog vor ihr aufgerichtet, und ein gehöriger Borrath von Getranten hineingebracht. Alles bies mußte Bormittage gefchehen, benn fowie die Uhr Die Mittageftunde verfündete, begann bas Geft, ber Solaftof marb angegun= bet, bie Gloden ber Stiftefirche lauteten bie Freiheit bes Marftes ein, und bas Gefchrei "Lolle! Lolle! Brober Lolle!" welches ichon am Morgen überall ertonte, mart toller und toller. Bett ericbienen in ber Bube, von raufchenber Mufit empfangen, Die beiben Bürgermeifter von Berefelb, ber ftabtifche Bagemeifter, welcher in einen blauen Mantel gebullt mar, und ber Stabtbiener, ber einen Gad voll Riffe auf ber Schulter trug. Bahrend fich bie brei Ersteren gu bem fur fie bereit gehaltenen Dable niebersetten, marf ber Lettere feine Miffe in ben jubelnben bichten Schwarm ber Stadtjugend, welche, ungebuldig diefes Augenblides harrend und begierig nach ben Ruffen baidenb, fich bald zu einem Knäuel zusammenbrangte und eine großartige Balgerei aufführte. Das bauerte bis gegen 1 Uhr, bann begann in ber Bube ber Tang. Das Fener warb ingwischen Tag und Racht erhalten, und erft in ber Racht vom Donnerstag auf Freitag murbe es gelöscht und bie Bube abgebrochen, Die Luftbarfeit aber bis jum Conntag fortgefett.

Sobald bie Freiheit eingeläutet worben, waren Bader und Metger ihrer Tagen entbunden, und alle Getränke durften frei in die Stadt eingeführt werden. Die in die Bude gebrachten Getränke wurden für städtische Rechnung verkauft. Auch mußten alle Obrfer des Amtes hersfeld, welche in der Lulluswoche ihre Kirchmessen hatten, die Musikanten dazu aus der

Stadt holen.

Go warb bas Lullusfest bis Enbe bes vorigen Jahrhunderts gefeiert.

Bett ift nur noch ein Schatten bavon übrig.

Auch bas sogenannte Sahnbeißen, welches noch Anfang vorigen Jahrhunderts an jedem Gallustage in Dels Statt fand, ift außer Brauch gefommen.

Bie im Frühjahr am Gregoriustage, fo gab es nämlich ehemals auch im Berbst ein Schulfest, bei welchem bie Knaben Sahne mit in's Schulhaus

brachten, die fie mit einander fampfen ließen.

Der Anabe, bessen Sahn ben Sieg erhielt, wurde als König ausgerusen, und mit Gesängen zuerst nach Hause, und bann in ber ganzen Stadt herumgeführt. Dieselbe Sitte herrschte bis in neuerer Zeit in Deutschungarn, und in London ist es eine allgemeine Bolksbelustigung geworden, ben erbitterten Bertilgungskämpfen zuzusehen, welche eigens bazu abgerichtete Hunde gegen Natten sühren.

Diese Rattenschlachten ober rat-matches werben in förmlichen Arena's abgehalten, die in den Sälen mehrerer ordinären Kneipen für diesen Zweck angebracht worden find. Außer der schaulustigen Menge, die durch Spirituosen und dergleichen mehr dem Wirthe wacker in die Taschen arbeitet,

finden sich dabei herren von hunden aller Art ein. Eine Anzahl von Natten wird bestimmt, die in einer gewissen Zeit, 2, 5, 6 Minuten etwa, von demjenigen hund getöbtet werden muß, der einen vom Wirth aufgestellten Preis,
ein Halsband und bergleichen mehr, gewinnen will.

Aus bereit gehaltenen Räfigen werben bie Ratten in bie Arena geworfen; ein hund um ben andern avancirt in ben Cirfus, stürzt sich auf ben Ratten-



Her Majesty's Rat-catcher.

einziger Wirth in feinen "rat-killing matches" Laufe eines Jahres bas Licht ausblafen läßt.

An die Unternehmer solcher rat-matches, die nicht genug Ratten auftreiben können, und oft mehr als 2000 Stüd in ihren Häusern gefangen halten und füttern, verkaufen hauptsächlich die sogenannten flushermen ober Arbeiter, benen das Reinigen und Reguliren der Kloaken obliegt, die von

fnauel und morbet, bis bie festgesetzte Beit um ift. von ben einzelnen Sunben umgebrachten Thiere werben gezählt, barüber wird Broto= foll aufgenommen und bem Bunde, bem ber Morbverfuch in vorgeschriebener Beife ge= lingt, wird außer bem Breis auch noch ber Beifall ber Menge zu Theil. Dag babei, wie bas in England überhaupt Mobe ift, links und rechts oft recht hoch auf ben einen ober anbern Sund gewettet wird, verftebt fich von felbft. Die getödteten Ratten werben nachträglich von ben betref= fenden Sundebesitern bezahlt, ja biefe nehmen fich oftmals jogar eine Bortion lebendiger Ratten gur Ginübung ihrer Bunde mit nach Saufe. Breis pro Ratte ift meift ein halber Shilling.

Solche Rattenschlachten währen nicht selten bis weit über Mitternacht, und es wers ben babei burchschnittlich 500 Stück an einem Abend bem Orfus überliefert, so daß ein ungefähr 26,000 Natten im

ihnen gefangenen Ratten. Da fich biefelben namentlich in ben alteren Rloafen in fo ungeheurer Menge aufhalten, bag mancher Arbeiter, wenn er ge= wandt ist, täglich zwei bis brei Dutend fangt ober "macht", für bie er 3 bis 4 Bence pro Stud erhalt, fo bilbet biefer Rattenfang eine fehr beträchtliche Rebeneinnahme ber flushermen, welche bei Ginigen bie fiber 100 Bfund

Sterling jährlich beträgt.

Dennoch ift ber Bebarf an Ratten für bie matches jest fo groß, bag auch biejenigen Rattenfänger, welche bas Ungeziefer in ben Saufern und Balaften auffuchen, baffelbe nicht mehr, wie fruher, mit Gift, Biefeln, Frettchen, Bunden u. f. w. vertilgen, fondern wo es irgend geht, lebenbig einfangen. Gelbit ber nobelfte Bertreter biefes höhern Genre's ber Rattenfangerei, ber fich mit Schuhen und Strumpfen, ichwarzen Leberhofen, grunem Rod, rother Befte, bem breiten, eine Krone und Victoria Regina amifchen Ratten als Emblem führenben Bruftband, bem Rattenfäfig und in Begleitung feines Binfchers gewiß recht auftanbig ausnimmt, ber Rattenfänger 3hrer Majestät ber Königin (Rat-catcher to her Majesty), töbtet jest nicht mehr, fonbern fangt blos bie Ratten, bie fich in Budingham = Balace, in Regente-Bart u. f. w. bliden laffen. Er verfauft fie, wie jeder andere feines Gleichen, in die "matches" und macht sich damit, neben dem sesten Gehalt, den er, ebenso wie Her Majesty's duck destroyer, d. i. Ihrer Majestät Wanzenvertilger, ale Mitglied bes Sofhaushalts ber Konigin genießt, ein gan; hübiches Sümmchen.

Her Majesty's Rat-catcher hat übrigens auch außerbem noch viel hohe Runbichaft unter Mylorde und Mylabys für Ratten aller Gorten, in Stadt und Land, und bezieht von vielen Familien, je nach Lage ber Bohnung, feine 2 bis 5 Buineen Fixum, natürlich außer ben Ratten felbft, Die fein Gigen-

thum werben.

Sogar vom Lande befommt London jett mehrere Male in der Boche seine Rattenzufuhr. Die Landratten find beliebter als die Rloafenratten, ba fie nicht fo. biffig und, wie man fagt, ihr Blut nicht fo giftig fur bie Sunde ift. Bahrend fruher bie Gutebefitzer in London's Rabe fur jebe tobte Ratte zwei Bence gablten, erhalten fie jett für bie Erlaubniß, welche fie jum Fang auf ihrem Grund und Boben, in Ställen, Scheunen und bergleichen mehr an Rattenfänger ertheilen, von ben Rattenfängern fogar noch Gelbvergütung.

Früher jagte man wol auch in London, wie bas noch heute in Paris ber Fall ift, auf bie Ratten, blos um ihr Fell zu erhalten, bas befanntlich treffliche Damenhandschuhe liefert. Grenoble zeichnet sich noch jetzt in dieser Branche ber Fabrikation aus. Doch lohnt der Fang der lebendigen Ratten weit besser, da oft 50 Rattenfelle zu einem Paar Handschuhe gehören.

Benn auch die rat-matches eigentlich nur jum Bergnugen bes Bublifums und vor Allem gur Füllung bes Gelbbeutels ihres Beranftaltere bienen, fo find fie boch eine mahre Bohlthat fur bie Bewohner London's.



Denn bebenft man, baf ein Rattenweilichen 10 Mal im Jahre unb jedes Mal 12 bis 18 Junge wirft, fo macht bies, in geometrischer Progression, binnen 4 Jahren 3,000,000 Stiid. Bas follte alfo aus London werben, wenn man die Taufend und Abertaufend Rattenbaare in ben Rloafen unae-

hindert fich vermebren liefe!

Bie bereinft in Spanien gange Stabte von Ranindenhorben unterwühlt, und die fruchtbarften Auen in Bufteneien verwandelt murben, fo murben auch London's Balafte balb zu menschenlosen Ruinen verfallen, und felbft bie große Urmee, welche Raifer Auguftus zur Befampfung ber gefrägigen Thiere nach Mallorfa und Minorfa fandte, wurde nicht hinreichen, England's Sauntftabt zu retten.

Um ben rat-matches einen noch größeren Reiz zu verleihen, fampfen nicht immer blos Sunde mit Sunden um den Gieg und Breis, fondern bisweilen felbst Menschen mit Menschen, ja fogar Menschen mit Sunden. giebt es Leute, Die wirklich mahrhaft Erstaunliches in Diefer Richtung leiften. Bie Bunde friechen die Rerle auf allen Bieren heran, paden fehr gefchidt Die Ratten mit ben Rahnen und beifen fie mit einem einzigen Rrach maufetobt.

Der heilige Benbelinus, im Bollemund St. Benbel genannt, beffen West am 20. Oftober begangen wird, ift als mächtiger Fürsprecher gegen anstedenbe Rrantheiten unter Menfchen und Bieh in Gubbeutschland ber verehrtefte und beliebtefte Beilige. In Franken 3. B. wird faft in jeder Rirche fein Bild angetroffen und in jedem Dorfe eine Statue von ihm gefunden, Die im Commer ftete mit frifchen Blumen gefchmudt ift. Mus ichottifdem Königegeschlecht entsproffen, foll er bem Glanze bes Baterhauses entflohen sein, um in Armuth und Riedrigkeit Gott besfer bienen zu können, und lange Beit ale Birt bei einem Ritter gewohnt haben, ehe er in bas Benediffinerfloster Tholen trat, ale beffen Abt er 1015 ftarb. Gein Körper wurde nach ber Beft von 1320 in einer eigenen Rirche beigefett, welcher ber Ort St. Benbelin Entstehung und Ramen verbanft. Da biefer Beilige bie Schafe hütete, wird er mit Schafen zur Seite abgebilbet, und von ben Birten um Gebeihen bes Biebes angerufen.

Roch allgemeiner ift die Berehrung, welche bie beiben Beiligen, Erispin und Erispinian, die befannten Schutpatrone ber Schuhmacherzunft, genießen, und noch jett wird zu ihrem Gebachtniß ber 25. Ditober von ben Schuhmachern aller Länder ebenfo gefeiert, wie fouft. Gelbft in England ift bei'm reichsten, wie bei'm armften Schufter St. Crispin's day ein Tag ber Luft und ber Freude, und in Belgien halten ihn nicht nur Die Schuhmacher, fonbern auch bie Sattler, Gerber und anbern Leberarbeiter fur einen befon-

bern Glüdstag.

Der heilige Bolfgang bagegen, beffen Anbenfen ber lette Tag bes Oftobers gewidmet ift, wird nur in ber Regensburger Diogefe, beren Bifchof er war, als Batron verehrt, und sein Rame scheint die Urfache zu fein, bag

er von ben Sirten gur Abwehr ber Bolfe angerufen wirb.

Auf bem nach ihm benannten St. Wolfgang = ober Abernfee im Hauseruckviertel, wo in ber nordwestlichen Bucht der Falkenstein hervorsspringt, die Felsenwand, auf welcher der Heilige einst eine Einstedelei erbaut haben soll, pslegen die Schiffer, die nach St. Gilgen fahren, sedesmal dem Echo, welches dort herausschalt, zuzurusen: "Heiliger Bater Wolfgang, komme ich zurück? sage Ja!" indem sie es für die Borbedeutung guter Hinsund Rücksahrt halten, wenn das "Ja" vom Echo achtmal zurückgegeben wird. Da man das Echo bei Windstille am deutlichsten hört, so wird ihr Glaube selten getäuscht. — Mit großer Feierlichkeit wird der Wolfgangtag in dem Orte St. Wolfgang, welcher am gleichnamigen See liegt, begangen.

Früher veranstalteten die Holzsnechte und Fäller einen Umzug, bei welchem sie alle im Sonntagsstaat mit blanken Sägen und Haden erschienen. Bier bebänderte und aufgeputzte Knechte trugen auf einer Bahre einen Glaskasten, in welchem die Art des heiligen Wolfgang mit Perlen, Blumen und goldgestidten Bändern geschmüdt ruhte. An beiden Seiten dieses Glaskastens flatterten ebenfalls buntfardige Bänder, deren Enden von Schäfermädchen und Knaben gehalten wurden. Boran ging die Schuljugend, hinterdrein die Schaar der Dorsbewohner des Thales. Auf dem Wechselberge hielt der Zug; die Art wurde auf einen Felsenvorsprung gestellt, worauf man mit großer Ansbach sang, betete und die Fußtapsen des heiligen Wolfgang füßte, und dann ging der Zug in der vorigen Ordnung in's Thal zurück. — Biele trugen künstlich geschnitten Dolzarbeiten wie Kruzisire, Figuren und ausgeschnittene Bilder, welche der Geschicklichkeit des heiligen Wolfgang zugeschrieben werden, mit sich.

Bon ber Urt, welche in ber Rirche ju St. Bolfgang noch zu feben ift, erzählt die Sage Folgendes: Der heilige Wolfgang befehrte bie Stehrer, lehrte fie ben Boben bebauen, Metalle graben, und murbe fo ber Begrunder bes ftehrischen Berg = und Aderbaues. Das erfte Bertzeng, welches er aus bem felbftgegrabenen Gifen, nachbem er es geschmolzen und geschmiebet hatte, anfertigte, mar eine Art, mit welcher er ben bichten Balb lichtete, Wege bahnte und Bretter ju verschiedenen Solggerathen fcmitt. Geinen Bohnfit hatte er am Fuß bes Wechselberges aufgeschlagen, und als er fein Betehrungswert vollbracht, bestieg er ben Berg und warf bie Art mit ben Borten in's Thal: "Rachbem ich euch alfo leiblich vereint habe, foll euch auch ein geiftiges Band umschließen; wo die Urt hinfällt, baut eine Rirche." Muf ber Stelle, wo ber Beilige in jenem Augenblide geftanben haben foll, zeigt man noch Die Spuren im Felfen, welche bas Bolt ben Fuftapfen bes Beiligen gufdreibt. Diefer ftieg hierauf wieber in's Thal herab, suchte bie Art und baute bort, wo er fie fant, mit eigener Sand aus gebranntem Lehm ein Gotteshaus, in welchem er bie Reubekehrten täglich versammelte, ihnen predigte und fie im mahren Glauben befestigte. Dann mahlte er aus ihrer Mitte einen Rachfolger und jog fort gen Regensburg, wo er 994 ftarb.



Allerheiligen und Allerfeelen, die beiben ersten Tage bes Monat November, sind ber Erinnerung an die Todten gewidmet. Das Erstere, ursprünglich das Gedächtnissest ber

Einweihung einer 731 von Pabst Gregor III. zu Ehren des Erlösers, der Apostel und aller Heiligen im Batican errichteten Kapelle, ward 835 von Pabst Gregor IV. sür die gesammte Christenheit vorgeschrieben; das Zweite wurde 998 vom heiligen Obilo, dem Abt von Elunh, in den Klöstern des Benediktinerordens eingeführt, und verbreitete sich allmälig über die ganze Kirche. Während Allerheiligen in die Reihe der höchsten Feste des Jahres getreten ist, an denen die Blamingen nie vergessen, sich, wenn sie sich begegnen, gegenseitig 'n zal'gen hoogdag, ein glückliches hohes Fest, oder, wie man in Antwerpen sagt, ne zal'ge zulle, zu wünschen, wird Allerseelen in den meisten katholischen Ländern mit großer Pietät geseiert.

Svbalb am Borabend bes Festes die Gloden zu läuten beginnen, bezgiebt sich in ben vlämischen Städten Alles nach Hause, um den Abend still im Familienfreise zu verleben und für die Todten zu beten. In Weststansbern errichten die Kinder des Abends neben der Hausthur auf der Straße kleine Altäre, indem sie Kruzisire oder Madonnenbildden zwischen brennende Kerzen auf Stühle oder Schemel setzen, und bitten Vorübergehende um einige Geldstüde "zu Kuchen für die Seelchen im Fegeseuer." Denn am nächsten Morgen ist es in ganz Blämisch=Belgien üblich, kleine, mit einem Krenz

verzierte Brodden zu baden, welche zielenbrodje, Seelenbrodden heißen. Sie sind vom feinsten weißen Mehl, in Antwerpen mit Safran barin, um die Flammen des Fegeseners anzubeuten, und werden heiß gegessen, indem man bei jedem ein Gebet für die Seelen im Fegesener spricht. Der fromme Glaube sagt, daß man badurch soviel Seelen erlöst, als man Brodden ift.

Eine ahnliche Sitte herricht in Subbeutschland und Defterreich, wo man eine besondere Art Beigbrobe badt, welche meift eine länglichrunde Form und an ben beiden außerften Enden zwei fleine Bipfel haben, und in Schwaben Seelen, in Angeburg Seelenbraten, in Rurnberg Spiglein, anbermarts in Baiern Seelenweden ober Seelengopfe, in Defterreich heilige Strizel, in Böhmen Seelden, in Throl Seelftude beißen. Die Letsteren, welche gleich ben Seelen in Schwaben an Rinder als Bathengeschente vertheilt werben, haben für bie Anaben bie Geftalt von Safen ober Bferben, für bie Madden bie von Bennen. Auch läßt ber Tyroler bie bei'm Abendeffen übriggebliebenen Ruchen auf bem Tifche fteben, indem er brennende Rerzen hernmftellt und fagt: "bas gehört ben armen Geelen." Diefe follen nämlich nach einer weitverbreiteten Bolfsmeinung mit bem Abendläuten an Merheiligen aus bem Fegefeuer auf die Erbe fommen, um, bas einzige Mal im Jahre, eine Nacht von ihren Qualen auszuruhen. Darum barf man in Untwerpen in biefer Beit weber Thuren, noch Fenfter icharf gufchlagen, um feine Ceelen zu verleten, und in vielen Wegenden wird eine mit Comalg ober Butter gefüllte Lampe angezündet und auf ben Berd geftellt, bamit bie Seelen ihre Brandmale mit bem geschmolzenen Gett einsalben und fo bie Schmerzen lindern fonnen. Much die falte Mild mit Cemmel, welche man in verschiedenen Ortichaften Böhmen's, namentlich im Egerlande, am Abend vor Allerseelen ift, foll die Ruhlung ber armen Seelen zum Zwed haben, welche beim Morgenläuten wieber gurud muffen, und in manchen Dorfern Enrol's beigen viele Lente für bie Allerfeelennacht ein, bamit bie Geelen, welche die "falte Bein" leiben, fich ein Dal warmen fonnen. Auch glaubt man, baf bie armen Geelen um Mitternacht "jum Opfer" in bie Rirche geben, und biejenigen, welche ihre Strafe überftanden haben, aus bem Fegefeuer in ben Simmel aufgenommen werben.

Die Bewohner ber Umgegend von Gloggnit in Niederöfterreich pslegen am Vorabend des Allerseelentages sich bei einem kanzelähnlichen Felsen zu versammeln und zu beten. Dieser Fels, unter dem Namen Teuselsstuhl allgemein bekannt, soll nach einer Sage das lleberbleibsel eines verwünschten Schlosses sein, und in seinem Innern einen ungeheuren Schatz bergen, der einer schönen Brinzessin gehört, welche in einen schwarzen Wolf verzaubert im Felsen lebt. In der Nacht des Allerseelentages fängt der Fels an, sich mit Windesschnelle zu drehen, und wer alsdann den Wolf drei Mal klist, erlöst die Prinzessin und erhält mit ihrer Hand ihren Schatz. Damit dies num Einem gelinge, ohne daß er gleich so Vialen vom drohenden Fels in den

Abgrund geschleubert werbe, wird alljährlich gebetet.

Cbenbort ift es Sitte, baß heirathsfähige Madden an Allerfeelen auf ben Krengweg geben, wo fich bie Strafe von Schottwien mit ber gum Teufels: ftuhl burchschneibet. Dort fragen fie den ersten jungen Mann, der ihnen begegnet, nach seinem Taufnamen, geben ihm einen Ruß und laufen eiligst bavon, benn sie wissen nun ben Namen ihres zufünftigen Mannes. Man nennt dies Lofengeben, und ift ebenfo fest von bem Gintreffen beffelben

überzeugt, wie man im Innthal behauptet. bak wer in ber Aller= feelennacht zwischen 11 - und 12Uhr eine Tobten= babre brei Dal um bie Rirche berumgieht, fich wünschen fann mas er mill und es befommt. Mur find bagu 2 Ber= fonen nothwendig: Gine muß bie Bahre gieben, bie Unbere muß mit bem Rirchenfdluffelober einem Stode aus Beif: elzenholz brei Mal auf bie Babre ichlagen, um bie Beifter, welche fich auf bie Bahre feten wollen, zu vertreiben.

Um Allerfeelentag felbit gebt man in Böhmen zuerft in bie Rirche, wo Deffen für bie Berftorbenen gelefen werben, und bann auf ben Rirdhof, wo man bie Graber feiner Un= gehörigen besucht, fie mit Blumen und Rran= gen vergiert und fleine



Das Befrangen ber Graber.

Lichter barauf angundet. In Eprol, wo bie Gottesader fo festlich geschmudt werben, baß fie an Blutenreichthum mit bem Frühling wetteifern, lagt man bie Bachsterzen fo lange brennen, als bie Proceffion bauert, Die brei Dal fingend und betend zwifden ben Grabern umbergieht. Dann folgt im Bajfeirthal bie Ablefung ber Ramen ber Berftorbenen von ber Rangel, welche oft eine Stunde mahrt. Fur jeben Ramen wird ein Rreuger gegahlt, und von der Deutlichkeit, mit welcher der Priester ihn ausspricht, hängt seine Popularität mehr ab, als von der besten Predigt. In Stehermark und Kärnten, wo die Prozession Nachmittags Statt sindet, zieht man Abends noch einmal hinaus, um Lichter auf den Gräbern anzuzünden und dis Mittersnacht zu beten. Dasselbe geschieht in Schwaben und am Rhein, und im Limburgischen stedt man zuerst um 4 Uhr Nachmittag, wo Alles auf den Kirchhof geht, um für seine Berstorbenen zu beten, ein Kreuz von Stroh auf jedes Grab, sehrt dann in's Dorf zurück, um den Abend im Wirthshause mit Trinken, Singen und Tanzen hinzubringen, und begiebt sich, sobald die Mitternachtsstunde schlägt, wiederum auf den Gottesacker, um die Strohefreuze anzugünden.

Auch reichliche Almosen werben an diesem Tage gespendet. In Unsbach wurden früher in der Stadtfirche jährlich 450 Seelwecken unter die Armen vertheilt, in einigen Landstädtchen bes nördlichen Böhmen's erhalten die Schulfinder noch jetzt aus ben Gemeindeeinkunsten Brod und Semmeln,

und in Birichberg findet bas fogenannte Geelenbab Statt.

Alle Jahre wird nämlich an diesem Tage von 9 bis 12 Uhr armen Leuten unentgeltlich geschröpft und zur Aber gelassen, worauf Jedes einen Trunt Bier nebst einer Schnitte gebähtes, mit Salz und Ingwer bestreutes

Brob befommt.

Bie an Allerfeelen, fo werben in Blamifch-Belgien am barauffolgenben Morgen, bem St. Subertustage, ebenfalls befondere Brodden gebaden, welche sint Huibrechtsbroodje, St. Bubertusbrobchen, beigen, und gu Ehren bes Seiligen mit einem Jagbhorn verziert find. Gie find ichwarz, werben in ber Rirche geweiht und im Limburger Lande vom Rufter gefauft, um nicht nur felbft babon ju effen, fonbern fie auch von Sunden, Raten und anbern Sausthieren freffen zu laffen. Mitunter ichidt man auch blos ein gewöhn= liches Brob in bie Rirche, läft es weihen und ichneibet für jebes Mitglieb ber Familie und bes Befindes ein Stud ab, bas man ift, nachdem man bas Rreuz gefchlagen, um fich fo bas Jahr fiber vor ber Sundswuth gu fichern. Mus bemfelben Grunde tragt man in Roln und anderemo am Tage bes heiligen Subertus fleine Riemden weifigegerbten und mit rother Farbe befpritten Lebers am Knopfloch, und Manche haben fie fogar ftete bei fich ale Schutymittel gegen tolle Bunde und andere muthenbe Thiere. Denn ber heilige Subertus, ber Batron ber Jager, wird auch ale Belfer gegen bie Birfungen bes Sunbebiffes angerufen, und feinen Reliquien große Beilfraft bei ber Bafferichen jugefdrieben.

Während in Schweben und Norwegen ber 4. November als Gebächtnißtag ber Vereinigung beiber Königreiche festlich begangen wird, ist in Engsand der 5. November als Jahrestag der berüchtigten Pulververschwörung
hochgeseiert. Er wird Guy-Fawkes'-day oder Pope-day genannt, alle öffentlichen Bureaux sind an ihm geschlossen, und das Common Prayer-Book, das
Gebetbuch, enthält ein eigenes für diesen Tag bestimmtes Dankgebet für die

glückliche Rettung bes Königs James und ber drei Stände von England bei dem sogenannten Powder-plot im Jahre 1605, für die glückliche Landung König Wilhelm's III. am 5. November 1688 und für die Befreiung ber Kirche und bes Boltes.



Für die Jugend, welche ihr Jahr nur nach den Feiertagen berechnet, ist es der größte Festtag der Jahreszeit. Die Jungen wissen Nichts von der Geschichte oder der Entstehung des Festes, aber schon lange zuvor sammeln sie Brennmaterialien zu dem Fener, in dem Guy verbrannt werden soll, und sorgen für das Fenerwerk, das sie dabei abbrennen wollen. Dann erst benken sie an den Guy selbst. Er wird aus Stroh gemacht, mit einem alten Rock,

einer Weste, mit hosen und Strümpfen bekleibet und einem Hutstod als Kopf versehen; Kreibe und Kohle dienen, um ihm Augen und Augenbrauen zu geben, das Kinn fällt gewöhnlich bis auf die Brust herab, und eine große Perrücke sehlt nie. Als Kopsbededung hatte Guy früher einen alten Hut aufgestülpt, später eine Art Bischosmütze und jetzt hat er meist eine bemalte Müge aus steisem Papier mit Franzen aus Papierstreisen. Busenstreisen und Krause and weißem Papier vollenden den Anzug des Guy, welcher in einer Hand eine Blendlaterne, in der andern ein Bund Schweselsaden hält.

So tragen ihn die Jungen auf einer Bahre in den Straßen herum, indem sie mit lautem Janchzen: Holla boys! holla boys! huzza-a-a! (Holla Bungen! Holla Bungen! Holla Burrah!) rusen, und auf jeden Borübergehenden die Müße in der Hand mit den Worten losstürzen: pray, remember Guy! please to remember Guy! Bitte Gun's zu gedenken! Gebenken Sie gefälligst Gun's!

Früher kamen häusig Schlägereien zwischen ben sich begegnenben Gunsträgerbanden vor, und es gab sogar Trupps, welche darauf ausgingen, "to smug a Guy", b. h. Anderen mit Gewalt die Figur wegzunehmen, die sie entweder zu machen vergessen, oder aus Mangel an Mitteln nicht angeputzt hatten, und das Verbrennen des "guten Gun" (good Guy) gab oft zu heftigen Scenen Anlas.

In Lincoln's Inn Fields schaffte man zu bem Feuer, welches man an ber Ede ber Great Queen-street, gegenüber bem Newcastle-house, anzündete, einst nicht weniger als gegen zweihundert Holzkarren herbei, um es zu nähren, und verbrannte zwischen 8 bis 12 Uhr Nachts über 30 Guy's an Galgen.

Bett ist bieser zu große Eiser verschwunden, die Jungen benken nur baran, wieviel sie mit ihrem Gun einsammeln werden, und verwechseln nicht selten die Person Guy-kawkes mit der des Pabstes, weshalb der Tag auch häusig Pope-day, der Pabsttag, genannt wird. Gleichwol ist um die Zeit, in welche er fällt, noch immer kein Zaun sicher, bestohlen zu werden. Aeste werden des Nachts von den Bännen gerissen, Hecken geplündert, und sogar in undewohnten Häusern die Fußboden und Thüren nicht verschont, um genug Brennmaterialien zusammenzuschaffen, die dann in irgend einem verschlossenen Raume, welchen andere Holzsammler nicht leicht sinden oder betreten können, bis zum bestimmten Abend heimlich ausbewahrt werden.

Fast in sedem Dorfe wird übrigens ber Guy-Fawkes'-day anders gefeiert, bald mehr, bald weniger. In Purton, im Norden von Wiltshire, gehen schon Wochen vorher die Jungen von Haus zu Haus, um sich Reisig-

bunbel zu erbetteln. Giebt man ihnen Richts, fo antworten fie:

If you don't give us one,
We 'll take two,
The better for us, sir,
And worse for you.

Gebt ihr uns feine, So nehmen wir fie, 's ift beffer filr uns, herr, Und schlimmer filr Sie.

Alles Holz, bas fie einfammeln, bringen fie auf bie Wiese ober bie Einfriedigung, wo alle Beluftigungen Statt finden, und bort machen fie einen

großen Scheiterhaufen zurecht, in bessen Mitte sie eine hohe Stange mit dem Bilbe bes Guy besesstigen. Wer Pulver hat, schießt nach der Figur, welche benen ähnlich ist, die man in London herumträgt, oder wirft mit Rateten und Schwärmern nach ihr, bis nach einer Stunde ungefähr die Stange angezündet wird. Run geht der Jubel erst recht los. Man schießt, brennt Fenerwerke ab und kutet dazu mit allen Glocken des Dorfes. Das Feuer wird ziemlich lange unterhalten, indem es üblich ist, einen großen Schinken daran zu kochen oder zu braten, welcher nachher mit den in der Usche des Freudenseuers gerösteten Kartosseln im Wirthshause verzehrt wird. Die Landleute halten diese Kartosseln sür besonders wohlschmedend, und laben sich saft die ganze Nacht an ihnen. Denn die Lustdarkeit endet gewöhnlich erst mit dem Morgen, wo sich die Meisten etwas trunken, oder, wie sie sich ansdrücken, merry (heiter) nach Hause begeben, und auf dem Wege noch das am Guy-Fawkes'-day gebräuchliche Chorlied erschallen lassen, welches als eine Art Toast auf den König gilt:

My brave lads remember
The fifth of November,
Gunpowder — treason and plot.
We will drink, smoke and sing, boys,
And our bells they shall ring, boys,
And here's health to our king, boys,
For he shall not be forgot.
Gebentt, brave Jungen,
Bie einst fast gesungen,
Bie einst fast gesungen
Um sünsten November bas Busversomplot.
Last uns trinsen und singen,
Last die Gloden sich schwingen,
Und bann sast 's ertsingen:
Den König, den König, den sont!

Bun Fawfes felbft ftammte aus einer wohlhabenden Familie von Portfbire, hatte fein vaterliches Bermögen burchgebracht und ftand ale Dffizier in fpanischen Diensten, ale ihn Thomas Bintour 1603 in Oftenbe auffuchte, um ihn fur die Berichwörung Robert Catesby's ju gewinnen, und mit nach England gurndzubringen. Catesby hatte nämlich ben Blan gefaßt, bas Barlamentegebaube am Eröffnungetage in die Luft gu fprengen, um fo mit einem Male ben König, bie tonigliche Familie und bas Dber = und Unterhaus loszuwerben, und bie fatholifde Rirde wieber gur herrschenben gu erheben. John Bright, Bintour, Thomas Berch u. 21. fchloffen fich ihm an, und Buy Famtes, ber fich unter bem Ramen John Johnson für Berch's Bebienten ausgab, warb mit ber Ausführung ber Unternehmung betraut. Langfam und mit großer Borficht wurden bie nöthigen Borbereitungen getroffen, und foon war Alles zur Ansführung reif, ale burch einen anonymen Brief, in welchem ber fatholische Lord Monteagle am 24. Oftober 1605 gewarnt wurde, an ber Parlamentefigung Theil zu nehmen, Die elf Tage fpater Statt finben follte, bie gange Berfchwörung verrathen warb.

In der Nacht vor der Eröffnung des Parlamentes begab sich der Friedensrichter, Thomas Anyvett, mit gehöriger Bedeckung in das Haus Percy's, und sand Gun Fawses angekleidet an der Thür. Er hatte, als man ihn gesangen nahm, eine Blendlaterne, ein Fenerzeug und drei Lunten oder Schweselfsten bei sich, und drückte, anstatt zu erschrecken, nur sein Bedauern ans, daß der Anschlag nicht gelungen wäre, indem er dreist bekannte, daß die Verschwörung den Zweck gehabt hätte, den Katholicisnus wieder herzustellen.

Die fibrigen Berschworenen slüchteten sich auf's Land, wurden verfolgt und in Holbeach = House bei Stourbridge unzingelt. Da sie sich verloren saben, vertheidigten sie sich, wobei Mehrere verwundet, Perch und Catesbh erschossen wurden. Der Rest ergab sich endlich, und erlitt am 30. Januar 1606 die wohlverdiente Strafe, während Thomas Wintour, Gun Fawkes und zwei Andere am 31. Januar im Innern des alten Westminsterpalastes

Angesichts bes Parlamentegebäudes hingerichtet wurden.

Ein anderes Danksest wird alljährlich am 6. November in Bremen geseiert, bei welchem der sogenannte Roland mit Blumen geschmückt wird. Diese Rolandssäulen, welche man in vielen Städten Nordeutschland's vor den Nathhäusern sieht, und von benen die Sage erzählt, es seien 12 Brüder des Namens Roland gewesen, die sich im Kriege so hervorgethan hätten, daß sedesmal an dem Orte, wo sich Einer anszeichnete, ihm eine Bildsäule errichtet worden sei, sind ursprünglich Statuen des "rothen" Königs Otto II., die als Sinnbilder des Stadtrechtes mit Inbegriff der obersten Gerichtsbarteit, überhaupt der Stadtsrechtes, dienten.

Als baher Bremen im Jahre 1813 von der französischen Herrschaft befreit wurde, zerschlug man unter allgemeinem Jubel den französischen Abler, welcher in der Nähe des Roland's aufgepflanzt war, als ein Zeichen der Knechtschaft, und befränzte dagegen den Roland als das Symbol der Freisheit, wie dies noch jetzt am Jahrestage der Wiederherstellung der freien Ber-

faffung zu gefcheben pflegt.

An demselben Tage haben seltsamer Beise im nördlichen Baiern, nach Thüringen zu, die Kinder das Recht, die Herren im Hause zu spielen, und sie behalten es auch, wenn sie erwachsen sind, so lange die Eltern leben. Woher sich dieser Brauch schreiben mag, ist schwer zu sagen, da der heilige Leonhard, dessen Gedächtniß man am 6. November begeht, zwar als Befreier der Gesangenen und als Patron des Biehes hochverehrt wird, aber in seiner Legende Nichts darbietet, was zu dieser Gewohnheit Anlaß geben könnte.

Seit ber Einführung des neuen Kalenders ist ber 9. November in Lons den ber sogenannte Lord Mayor's-day geworben, an welchem der große Festzug bes neuerwählten Lordmayors oder ber Lord Mayor's Show Statt sindet.

Wie prächtig biese Züge einst waren, ersieht man aus ben gebruckten Beschreibungen berselben, welche seit 1585 unter bem Namen Triumphs ober The London Pageants alle Jahre erschienen und mit englischer Aussührlichsteit auch nicht ben Keinsten Umstand unerwähnt lassen.



Das festliche Jahr.

"fordmanor's-danit themals.

Bis 1453 ging ber Bug von Bestminfter nach Gnildhall, wo ber Lordmapor vereibigt wird, ju Land, feitbem ju Baffer. Die Reben, welche bei biefer Belegenheit gehalten werben, murben fruber von einem eigenen Stadtbichter verfaßt, ber mit einem bestimmten Jahrgehalt bei bem Magistrat angestellt mar, aber Gettle mar im Jahre 1708 ber lette Dichter, ber fich bagu hergab, fowie Gir Gilbert Beathcote unter ber Regierung ber Königin

Unna ber lette Lordmayor mar, welcher bei feinem Umzuge ritt.

Die jetigen Festzuge tonnen tanm ein Bilb von ben alten London-Triumphs geben. Boran fchreiten einige Ronftabler, um ben Beg frei gu halten. Ihnen folgen die Rnaben ber foniglichen Marinegefellschaft mit ihren Fahnen, eine Dufitbande ju Pferd und bie Bunft bes erften Cheriffs mit ihrem Bappen, ber toniglichen und ftabtifden Stanbarte und ben Bappen fammtlicher neugewählter Dagiftratemitglieber, fowie ihrem Barfenherrn, ihren Bootsführern, ihrem Bebell und beffen Gehülfen, ihrem Schreiber und übrigen Berfonal. Dann tommt die Bunft, welcher ber Lordmabor angehört, mit ihren Standarten, Fahnen und Flaggen, bem Barfenherrn in voller Uniform, ben Booteleuten in Gallaanzug und ihren fonstigen Beamten, fowie bie Edgaar ber Onabenfoldner ober Benfionare mit ihrem Rapitan und ihrem Lieutenant, welche große Rofarben in ben Farben bes Lordmapors und ihrer Rompagnie, und Schilber mit bem foniglichen Bappen tragen. Sanehalt bee Lordmanor und bie verschiedenen ftadtifden Beamten, fammtlich im größten Staat, folgen in Bagen, ju Pferbe und gu Gug, von Ronftablern umgeben, worauf ein Berold in Federbarett und Mantel mit bem englischen Bappen die Sauptabtheilung bes Buges eröffnet, in welcher zwischen Paufern und Trompetern gu Pferd, zwischen reitenben Garben, Fahnentragern und alten Rittern in gangen ober halben Ruftungen die Cheriffe, ber alte und neue Lordmagor in ihren Staatstaroffen fahren. Die bes Letteren ift mit feche Roffen befpannt, und vom Raplan, vom Schwertträger, von bem Gemeinbeausrufer, bem Bafferschant, ben Chrenwachen und Dienern begleitet, wahrend ein Mufifdor, ber Dberftmarichall ber City und bie Ebelleute bes Lordmanore ihr voranreiten. Bei ber Rudfehr ber Procession aus Westminfter Schließt fich gewöhnlich bie Bemahlin bes Lordmanors in einem ebenfalls mit feche Pferben befpannten Staatswagen und mit bem üblichen Befolge von Trompetern, Baden und Rittern zu Pferbe bem Buge an.

Die biftorifden und allegorifden Darftellungen, an benen bie Londoner Triumphzüge fonft nicht minder reich waren, als bie belgischen Umgange, find weggefallen, und bas Gingige, was noch an bie früheren Zeiten erinnert, ist ber Brauch, baß foviel Arme, als ber Lordmanor Jahre gahlt, in langen Bewändern und eng anliegenden Müten, von ber Farbe ber Bunft, welcher ber Lordmayor angehört, mit gemalten Schilbern am Arme, aber ohne bie Burffpiefe, bie fie fonft trugen, bem Buge folgen. Gie merben ber leberlieferung gemäß old bachelors, alte Gefellen, fcherzweise aud, old fogeys,

alte Invaliben, genannt.

Die zahlreiche Schaar Ceremonienmeister (gentleman-usbers) in Sammtfleibern mit goldenen Ketten am Hals und weißen Stäben in der Hand ist
auf ein halbes Dutend Lafaien in Galalivree mit Schirmen in der Hand
herabgesunken. Dagegen benutzen jett moderne herumziehende Banden, wie
äthiopische Musikanten und dergleichen, den Tag, um von dem ungeheuren
Zulauf von Menschen, welche der Lordmahorszug noch immer an alle Plätze
herbeilocht, wo er vorüberkommt, ihrerseits Bortheil zu ziehen.



Strafenmufit, ausgeführt von ber athiopifden Soflavelle Gr. Majeftat bes Ronigs Theoter von Sabeid.

Während ganz London in den nächsten Tagen sich mit den Zeitungsberichten über die verschiedenen Einzelheiten des Lordmahorstages beschäftigt,
und die an diesem Tage gehaltenen Neden und Toaste bespricht und diskutirt,
hat man auf dem Lande alle Hände voll zu thun, um zu schlachten und das
für den Winter bestimmte Fleisch einzusalzen und zu räuchern. Denn wie
bei den alten Augelsachsen der unserm November entsprechende Monat von
den vielen Thieropfern, die während desselben dargebracht wurden, der Blotmonad oder Opfermonat hieß, so haben auch die hentigen Engländer die
Gewohnheit, um Martini oder Martinmas Ochsen, Kühe und Schweine zu
schlachten, und namentlich Martlemas-beef gleich den Schüssen im Nauchsang
zu börren.

Auf ben Dörfern Northumberland's vereinigen fich fleinere Familien zu einem sogenannten mart, um gemeinschaftlich irgend ein Stud Bieh gu

faufen und zu ichlachten, und wenn bas Thier geschlachtet ift, füllt man bie Bebarme mit Blut, Fett, Bafergruge und bergleichen, und fchieft biefe Burfte, welche man blackpuddings nennt, ale Gefchente zu ben Rachbarn und Ber-

manbien herum.

In ben Nieberlanden heißt zwar ber November noch immer Schlacht= monat (slagtmaand) ober Schmeermonat (smeermaand), aber bas Schlachten findet bort weniger im Rovember, ale im Dezember Statt. Dagegen herricht in Rordbentichland fast allgemein Die Gitte, ju Martini gu ichlachten, und felbft in Franten gehörten früher Schweine nicht minter gur Martinsfeier, als bie Banfe, welche bavon ben Ramen Martineganfe erhalten haben. Schon Sebaftian Frant in feinem Beltbuche von ben Franten fagt: "Erftlich loben fy Canct Martin mitt guotem wein, gengen bis fy voll werben. Unfelig ift bas hanf bas nit auff bef nacht ein gans zuo effen hat, ba zepffen fy pre neuwen wein an, bie ju bigher behalten haben", und nech jest ift bas Effen ber Martinegans fast über bas gange germanifche Europa verbreitet. Wie zu Michaeli in England, fo prangt an Martini in Danemart, Schweben, Norwegen und Dentichland eine Gans auf jebem Festtische. Rad Schwäbisch- Sall allein tommen an Diesem Tag oft mehr ale 600 Banfe, bie alle an bemfelben verfpeift werben, und im Savellande, mo auf Martini oft erft bas Erntefest gefeiert wird, ift ber Erntebraten unfehlbar eine fette Band. Much in Beffen, wo alle Drte, welche feine Rirmeg haben, einen fogenannten Martinsabend halten, b. h. einen Tag lang tangen, effen und trinten, wird felbst von ben Familien, Die fich nicht bei biefer Beluftigung betheiligen, bie Martinegans verzehrt, und in Bohmen bestehen fogar in Spitalern eigene Stiftungen jum Antauf einer Martindgane. Mur in Wegenben, wo bie Banfe feltener find, werben fie burch anbere Berichte vertreten. Go gehort am Riederrhein eine frifche Burft mit Reisbrei gur Martinsfoft, an ber Mar "falte Mild,= und Bedfupp" ober Brei und Baffeln, in Brabant werben Gierfuchen (koekebak) und in Beftflandern Baffeln gebaden, und in Norwegen ift man häufig noch ein Ferfel neben ber Gans. In ben Lanbern, welche Beinban treiben, mar es früher üblich, an Martini ben ersten neuen Bein zu toften, weshalb es fprichwörtlich heißt: "Beb an Martini, trint Wein per circulum anni", und in einigen würtembergischen Rlöftern hatte fonft ber Bralat bie Berpflichtung, allen Leuten feines Ortes ben Martinswein zu geben. Go erhielt 3. B. in ber Brobftei Rellingen jeber Lebensinhaber ein Maag, jeber Greis und jebe Frau ein halbes Maaß, und bie Anechte, Magbe und Rinder, felbft ber Sängling in ber Biege, jeber ein Biertel ober einen Schoppen ale fogenannten Martinstrant. Auch in Sanau ward noch im vorigen 3ahr= hundert an jeden Bürger ber Altstadt ein Daaf Martinswein aus bem Schloffeller verabreicht, wie es heißt, jur Erinnerung an bie Bertreibung ber Mainger Beamten und Golbner am Martingabent bes Jahres 1419, und in Schmaltalben wird jährlich auf Martini an alle Beamte, vom

Martini. 341

höchsten bis zum niedrigsten, selbst an den Hirten und die Todtenfrau, sowie in den beiden Anabenschulen, Most ausgetheilt. Die Sage erzählt, ein Reisender, dessen Bild auf dem Rathhause hängt und allgemein der Most Märten genannt wird, habe sich bei stürmischem Wetter verirrt, auf einem Berge die "große Oster", die größte Glocke der Stadtsirche von Schmalfalden, sauten hören, und so die Stadt erreicht, wo er aus Dankbarkeit für seinen Rettung die obige Stiftung gemacht habe. Deshalb wird auch, so sange die Austheilung dauert, mit der großen Oster geläutet, und die Leute, welche dieses Läuten besorgen, erhalten ebenfalls ihren Most.

Der Boltsglaube behauptet, ber heilige Martin verwandele den Most in Wein, und die Kinder der Halloren in Halle a. d. Saale schreiben ihm sogar die Macht zu, aus Basser Wein zu machen. Sie stellen daher am Martinstage Krüge mit Basser in die Saline, die Eltern gießen das Basser heimlich aus, füllen die Krüge mit Most, legen auf jeden ein Martinshorn, versteden sie und heißen die Kinder den "lieben Martin" bitten, daß er das Basser in Bein verwandle. Dann gehen die Kinder Abends

in die Saline und fuchen die Arfige, indem fie rufen:

## Marteine, Marteine, Dach bas Waffer gu Weine!

Der Wein selbst, ben man am Martinstage trinkt, soll Stärke und Schünheit bringen, weshalb sich im Böhmerwalde Burschen und Mädchen in ben Dorswirthshäusern versammeln, um gemeinschaftlich zu trinken. Damit aber die Mädchen aus Sucht, schöner zu werden, nicht zu weit gehen, pflegen die Eltern sie zu bewachen.

Diese Lustbarkeiten und Schmausereien, welche zu Ehren bes heiligen Martin gehalten wurden, brachten biesen Heiligen allmälig in den Rus eines Säufers und Schlemmers, so daß in der Folge Jeder, der sein Gut verpraßt hatte, ein Martinsmann genannt wurde. Dabei galt der Heilige zugleich als Patron der Freigebigkeit, und namentlich in den Niederlanden

tritt er als ber Beschenker ber Rinder auf.

Einer nralten Sitte gemäß, rufen in Blämisch Belgien die Eltern am Abend vor Martini alle ihre kleinen Kinder zusammen, stellen sie in einen Winkel der Stude und werfen ihnen von der Thur aus Aepfel, Rüsse, Zuckerwerk und Pfesseruchen zu, indem sie nachher vorgeben, der heilige Martin habe es gethan. Die Kinder glauben es, danken dem Heiligen und geloben, sortan artig und fleißig zu sein. Wenn aber eins nicht mehr glauben will, daß der Heilige diese Leckereien ihnen mitgebracht habe, darf es nicht mehr mit ausselen, weil es dann, wie man zu sagen pflegt, sinte Marten kennt-(ben heiligen Martin kennt), und der heilige Martin von Jedermann ungekannt und ungesehen bleiben will. Sobald man sich umdreht, geht er sort, ohne etwas zu geben.

In Antwerpen und einigen andern Städten bagegen ist es Brauch, daß ein als Bischof verkleibeter Mann mit einem Krummstab in der Hand in der Kinderstübe erscheint, sich erkundigt, ob die Kinder artig gewesen sind, und dann, je nach der Beantwortung seiner Frage, aus einem mitgebrachten Korbe Ruthen, oder Nepfel, Nüsse, Bachost und Kuchen zum grieben, d. h. Aufrassen, auf die Erde wirst, und hierauf das Zimmer wieder verläßt. Mitunter werden auch die Kinder im Handssur versammelt und ihnen vom Boden herab alle Räschereien mit Gepolter die Treppe herabgeworsen, und in Ppern hängen die Kinder bei ihren Estern und Pathen am Martinsabend einen mit Hen gefüllten Strumpf in's Kamin, den sie am nächsten Morgen mit Geschenken gefüllt wieder sinden, da sich der heilige Martin, der in der Nacht über die Schornsteine hinweggeritten ist, nicht anders als dankbar sier die seinem Schimmel bewiesene Ausmerksamseit bezeigen kann.

And in Desterreichisch Schlesten kommt am Berabend von Martini ber beilige "Merten" auf einem Schimmel geritten, und bringt ben Rindern allerlei Geschenke, unter benen ein Martinshörndl nicht sehlen barf, ein Badwerk, welches die Form eines Huseisens hat, und nicht nur in ganz Schlesien und Böhmen, sondern auch in Sachsen und Schwaben als Gabe

für ben Martinstag gebräuchlich ift.

Im Anfpach'schen war es ber Belgmärten, welcher in ten Säusern umberlief und die Kinder schreckte, ebe er Aepfel und Ruffe unter sie warf, und in mehreren Orten Schwaben's ging Belgmärte vermunnt, geschwärzt und mit einer Ruhschelle behangen umber, und theilte theils Schläge, theils

Aepfel und Miffe aus, bie er in's Bimmer marf.

Bu Olpe in Bestsalen beschenkt jeder Hausmann die Kinder im Hause mit Aepseln und Russen, indem er sagt, der heilige Martin habe sie mitgebracht, und in mehreren Gegenden des nordöstlichen Deutschland's läßt der Hausdere in Gegenwart der Kinder und des Gesindes am Martinstage oder am Borabend desselben einen Kord mit Rüben in die Stude tragen, steckt in jede Rübe eins oder mehrere Geldstücke von ungleichem Werth, rüttelt sie durcheinander und heißt dann die Anwesenden mit Gabeln oder spitzen Stöcken in den Kord stechen. Was Jeder in der Rübe sinder, die er so heraussischt,

gehört ihm. Die Kinder der niederen Boltoklassen ziehen an manden Orten, wie in Mecheln, in sonderbaren Berkleidungen von Haus zu Haus und singen, um sich Gaben zu erbitten. Gewöhnlich tragen vier Anaben, mit Papiermügen auf den Köpfen, großen Schnurrbärten oder ganz geschwärzten Gesichtern und türkenähnlicher Tracht an zwei Stöden auf den Schultern eine Art Tragsziessel, auf welchem der heilige Martin sitzt. Er hat einen langen weißen Bart von Flachs, eine Bischossmütze und Stola von Papier, und einen großen hölzernen Löffel in der Hand, in welchem er die Aepfel und anderen Eswaaren empfängt, welche man den Kindern giebt, während er die Geldsgesche in einen kederbentel thut.





343

Diese Umzüge sind auch in Nordbeutschland üblich. In der Altmark singen die Kinder:

Märtiin Märtiins Baegelken (Bögelchen)
Mett siin vergült Snaevelken (Schnäbelchen)!
Geft us watt un lat (laßt) us gan (uns geb'n),
Datt wii hüüt (hent) noch wiier tamn (weiter kommen)
Bett (bis) vör Nabers Deure (vor Nachbars Thür)!
Nabers Deure is nich wiit (weit),
Reppel un Beeren (Birnen) sinn all riip (reif),
Nött (Risse), dee smeden auf all gant (gut),
Gesselt us watt (was) in usen Strahant (Strobhut)!

worauf man ihnen Aepfel, Birnen, Ruffe und Badwert zuwirft und fie weiter geben.

In ben Liebern, welche fie in Westfalen fingen, wird auch um Schinfen,

Sped und Burft gebeten, und am Rhein fommt noch

"e tlen Stodelde Solg" (ein flein Studden Solg)

dazu, um das Martinssener unterhalten zu können. Denn sobald es zu dunkeln anfängt, leuchten am Borabend des Martinstages im Rheinthal zwischen Köln und Koblenz Tausende von kleinen Feuern auf den Heinthal längs der User des Flusses, und namentlich das Siebengebirge erglüht im Glanz unzähliger Feuer und Lichter, die sich im Rheine spiegeln. Schon vierzehn Tage vorher gehen die Kinder herum, Holz, Reisig und Stroh einzusammeln, um für jedes Biertel oder jede "Sektion" des Dorfes oder der Stadt ein eigenes Feuer zu haben, um welches sie lustig herumtauzen, indem sie singen und schreien:

O Mehtin (Martin), o Mehtin, Au Wiver, stomp Beigem, Je auer, je beiger u. s. f. (Alte Weiber, stumpfe Besen, je alter, je besser.)

Ift die Glut bald erloschen, so wird einzeln ober paarweise über die Flamme gesprungen oder mit einzelnen Feuerbränden herumgelausen. Bei'm Einsammeln des Holzes hat sich in Bonn einer der Knaben, welcher das Martinsmännchen heißt, Strohgewinde um Arme, Leib und Beine gewicklt, während die Anderen ausgehöhlte Kürdisse tragen, worin Lichter brennen, und diese psiegen sie bei der Heinkehr von den Orten, wo sie die Feuer "gestocht" haben, aus Muthwillen in hohle Bäume zu stecken, damit sie dort noch eine Weile sortbrennen und die Wanderer täuschen.

Auch in Düsseldorf und Barmen singen die Knaben ihre Martinslieder, indem sie mit ausgehöhlten, auf Steden besestigten Rüben oder Kürbissen, in denen ein Lichtchen brennt, durch die Straßen ziehen, und in Kleve tragen sie beim Umzug an Stöcken eine große, mit Zuckerwerk und bergleichen gefüllte Düte, von welcher ein sanger Streisen Papier bis zur Erde herabhängt, den man anzündet und bis zur Düte sortbrennen läßt. Auf ähnliche Beise thaten die Bauerkinder in der Gegend von Dortrecht und Lepben in Holland die eingesammelten Nepfel, Russeln, Kasstanien und Kuchen in Körbe, die sie auf die Feuer setzen und, sobald sie zu brennen ansingen, umwarsen, so daß der Inhalt auf die Erde rollte und nun Alle darüber hersielen, um aufzuraffen, was Jeder konnte, weshalb der 10. November dort noch jetzt der schuddekorfsdag, Korbschüttetag, heißt. Um sich das zum Feuer nöthige Holz und Torf zu erbitten, sangen sie bei Levden:

Sinte Maarten is zoo koud, Geef m' een tursjen of een hout, Om mij wat te warremen Met mijn blanken arremen! Geef wat, houd wat! 't ander jaartje weêr wat. Sault Martin ist so kalt, Gebt Hosz und Torf mir balb, Um mich zu erwärnen, Mit meinen bloßen Aermen! Gebt was, behaltet was! 's nächste Sahr wieber was.

Fast beffelben Inhalts find die Lieber, mit benen in Blamifd = Bel= gien auf bem Lanbe bie Rinber noch jett herumlaufen, um Brennmaterialien du ben Martinefeuern einzusammeln, die fie auf ben Felbern angunben, und an benen fie Kartoffeln röften, ober um welche fie fingend herumtangen. Daß biefe Fener fonft auch in ben Stabten brannten, geht aus ben Liebern hervor, welche früher in Decheln, in Amfterdam und Gröningen gefungen wurden. In bem letteren Orte, sowie in Friesland zogen bie Rinber mit Bapierlaternen burch bie Stragen, und biefe Sitte hat fich noch in Fürne erhalten, wo fich am Borabend bes Martintages alle Rinder, ohne Unterschied bes Alters und Geschlechtes, auf bem großen Blat versammeln, und jebes, fogar bas gang fleine, welches noch getragen werben muß, einen Stab in ber Sand halt, an beffen Enbe eine fleine Bapierlaterne befestigt ift. Ber fich feine foldje Laterne verschaffen fann, höhlt eine Rube aus und fett ein Lichtden binein, um an bem Buge Theil zu nehmen, welcher unter bem Geleit von Bolizeiagenten und ber Abfingung bes althergebrachten Liebes bie gange Stadt burdmanbert.

Ebenso ziehen auch in Ersurt noch immer am Martinkabend, sobald es bunkel wird, die Kinder mit brennenden Lichtern, den sogenannten Martinklichtern, singend durch die Straßen und Plätze der Stadt, um sich auf den Friedrich-Wilhelms-Platz zu begeben, wo in der sechsten Abendstunde die Seminaristen mit brennenden Lichtern auf der Cavate des Domes er-

icheinen, und einige Chorale vortragen.

Da Dr. Martin Luther am Tage vor Martini geboren wurde, so wird bie Feier bes Martinsfestes in protestantischen Ländern irriger Weise auf ihn

Martini. 345

bezogen, und namentlich in Nordhaufen — hier vielleicht nicht ohne Grund — an die Berson des Reformators geknüpft und das Test am 10. November

begangen.

Schon am Sonntag vorher wird in ber St. Blafiusfirche Luther's Leben und Birfen von ber Rangel berab verfündigt, und auf die Bedeutung bes nahenben Teftes hingewiesen. Um Tage felbft wird fruh 5 Uhr ein feierlicher Choral vom Betersthurme geblafen. Mittags wird nach allen Kräften gegeffen und getrunken, um fich zu bem nun fommenben Umzuge gehörig vorzubereiten. Um 4 Uhr werben brei fogenannte "Bolgen" (Bulje) mit allen Gloden ber Ctabt geläutet, und auf ber Schiefftatte, ober mo es fonft noch ber nordhäufer Jugend erlaubt ift, Freudenfalven gegeben. haben fich fammtliche Innungen und Gefangvereine mit ihren Fahnen und Emblemen am Töpferthore verfammelt, von wo aus biefelben mit flingenber Mufit auf ben Rathhausplat ziehen. Gind fie bort angelangt, wird Luther's Lieb: "Gine feste Burg ift unfer Gott" angestimmt, worauf fich bie Gingvereine in ihre Lofale und die Innungen in ihre Berbergen begeben, um bier bei brillanter Beleuchtung mit bunten Lichtern, Die meift Bilber von Luther im Chorrode ober von preußischem Militar zeigen, ben Abend im trauliden Bereine gugubringen.

Ueber ben Ursprung biefer Feier bestehen zwei verschiedene Erzählungen, von benen die folgende am meisten historische Glaubwürdigkeit zu verbienen fcheint.

Luther's Freunde in Nordhausen, der damalige Bürgermeister Meinberg und der Prediger Justus Jonas, luden ihn einst zur Geburtstagsseier nach Nordhausen zu sich ein. Er kam, und als nun die drei Freunde in heiterster Stimmung bei einander saßen, dachten sie daran, daß am nächsten Tage in der katholischen Kirche ja auch ein Martinösest begangen werde, und daß ebenso gut, wie dort bunte Lichter angezündet werden könnten, es auch in ihrer Macht stände, dasselbe zu thun. Gesagt, gethan! Die bunten Lichter wurden bestellt, und brannten noch an demselben Tage auf den Tischen,

um welche fich bes Abends bie Familien verfammelten.

Wenn daher heutzutage das Martinsfest herannaht, ist wol fein Haus in Nordhausen zu sinden, in welchem man nicht beschäftigt wäre, um zu baken, zu schlachten und die etwa vorhandenen Gastzimmer und Betten auf das Schönste herzurichten. Denn Klein und Groß will diesen Tag seiern, und ganze Schwärme auswärtiger Verwandten und Befannten sommen, um das Fest mit begehen zu helsen. Die Aftermiether erhalten von ihren Hauswirthen Einladungen zum Abendessen, und sedem Gaste tritt man sozieich mit einer Schüssel voll Anchen in der Hand entgegen. Besonders aber läßt die Zunft der Schuhmacher es sich angelegen sein, den Tag recht glänzend zu seiern, weil sie sich das Verdienst der Begründung dieses Festes zuschreibt. Sie behauptet nämlich, einige ihrer Vorsahren seien eines Tages, als Luther noch lebte, auf der Heimsehr von dem Markt in Sondershausen diesem frommen Mann, der östers nach Nordhausen zu kommen psiegte, unterwegs

begegnet, und haben ihn ersucht, da es schon dunkel würde, mit ihnen zu ziehen und auf ihrer Herberge zu bleiben. Luther habe den Borschlag angenommen, und die Schuhmacher seien darüber so erfreut gewesen, daß sie bei ihrer Ankunft in Nordhausen durch ihren lauten Jubel die ganze Stadt in Bewegung geseht, und den Rengierigen, welche an den Feustern erschienen wären, die Worte zugerufen hatten:

herr Martin fommt, ber brave Mann, Bunb't hunberttaufenb Lichter an!

Da inbeffen biefe Berfe auch im Sannoveranischen fehr verbreitet fint, fo burften fie fich wol ebenfalls auf ben heiligen Bifchof von Toure beziehen, ber feiner Tugenben wegen von Anfang an in fo hoher Berehrung ftanb, baß fein Gebachtniftag mit Bigilie und Oftave gefeiert murbe, und welcher nach einer ichwedischen Sage bes Rachts bem Dlaf Tryggweson erichien und ausbrudlich von ihm verlangte, er folle ftatt Thor, Dbin's und anberer Ufen Minne die seinige einführen. Wie beshalb ber Mertenstrunt an bie Stelle ber Dbinsminne trat, fo warb auch fruh fcon Dbin's Balten auf Erben auf ben Beiligen übertragen, ber gleich ihm zu Pferbe mit Kriege= mantel und Schwert bargestellt wurbe. Seine cappa ober fein Mantel warb bem Seer ber merovingischen Könige vorausgetragen, bie vor jedem Feldzuge an feinem Grabe beteten, um burch feine Fürsprache ben Gieg zu gewinnen, welden ehemals ber fampffrohe Gott burch feinen Wolfenmantel verliehen, und noch jett wird hier und ba ber Führer bes milben Beeres ,, Junter Merten" genannt. Dazu fam, bag bas Martinefest in eine Beit fiel, bie porzugeweise bem Wuotan geweiht war.

Denn während im Norben, wo ber Sommer fürzer ist, bas große Herbstopfer, bas Danksest ber Ernte, auf Ende September siel, ward es weiter süblich zu Anfang November bargebracht, wo Martini noch jetzt bas Ende bes ländlichen Jahres bezeichnet, an bem alle Pachtzinsen fällig sind, ein nenes Pacht= und Dienstjahr anfängt, keine Frucht mehr im Felde steht und selbst ber Wein eingeschafft ist. Die Berehrung Wuotan's als Gottes ber Ernte und Spenders aller Feldgaben ging somit größtentheils auf ben heiligen Martin über, der zugleich ein Patron des Gestlägels, des Viehes

und ber Birten wurde.

Noch alle Jahre versammeln sich baher in Kärnten die Hirten am Martinsabend, um gemeinschaftlich Eier in Schmalz zu essen; im Harz, z. B. in Lerbach, bläft der Hirte ringsum und wird überall in die Stube gerusen, wo er sich hinsetzt, raucht und trinkt, und in Vaiern geht der Kuhbirt in die Häuser der Banern und überreicht unter altüblichem Spruche eine Gerte, reicheren Grundbesitzern auch zwei, mit denen im Frühjahr das Vieh zum ersten Mal ausgetrieben werden nuß. Diese Gerten bestehen ans einem Virkenreis, bessen Blätter und Zweige dis an den Gipfel, wo einige stehen bleiben, abgestreift, und bessen gebliebene Zweige mit Eichenlanb

347

und Wachholberzweigen burch eine ellerne Wib zu einem Busch zusammen gebunden sind. Darauf bezieht sich ber Segenswunsch, mit bem in Eten-

Martini.

Kimt (Kömmt) der hali (heilige) sanct Mirte (Marte)

mit seiner girte (Gerte)!

so vil kranewittbir (Bachholberbeeren),

so vil ochsn und stir (Stiere)!

so vil fuder hai (Ben)!

Nicht minder wurden die Fener, welche zu Ehren ber Götter gestammt, auf ben Heiligen bezogen, welcher, der Legende nach, einst ein Stüd seines Mantels mit dem Schwerte abgeschnitten hatte, um es dem in Bettlergestalt wandelnden Deiland zu schwerte abgeschnitten hatte, um es dem in Bettlergestalt wandelnden Deiland zu schwere, aber nun selbst fror, und selbst die Martinsegans, der letzte Rest des alten Opserschmauses, bei welchem, wie die Martinsbörner andeuten, auch der gehörnten Thiere nicht geschont worden war, suchte man gezwungen aus den Lebensumständen des heiligen Bischofs zu ertlären. Nach Sinigen hatten die Gänse den Heiligen durch ihr Geschnatter im Predigen gestört; nach Anderen hatten sie ihn verrathen, als er, noch sehr jung zum Bischof gewählt, im Gesühl seiner Schwäche sich im Gänsestall vertrochen, um einem so schweren und verantwortungsvollen Amte zu entgehen, und, in beiden Fällen, sollte der Bischof die Gänse, um sie zu strasen, haben schlachten und braten lassen. In einer Fabel nennt dagegen die Gans, welche durch eine List glüdlich dem Rachen des Wolfes entgeht, den heiligen Martin ihren Nothhelser, und setzt hinzu:

demselben isst man uns zu er, got im ewigen leben.

Daß die Gewohnheit, eine Martinsgans zu essen, in ein hohes Alter hinausreicht, beweisen die norwegischen Runenkalender, in denen bereits der Martinstag ganz ebenso durch eine Gans bezeichnet wird, wie in den heutigen Throser Bauernkalendern. Urkundlich wird der Sitte 1171 zum ersten Male Erwähnung gethan, wo Othelricus de Swalenderg oder Ulkich von Schwalenderg der Abtei von Corvei eine silberne Gans zum Martinsseste schwalenderg der Notei von Corvei eine silberne Gans zum Martinsseste schwalenders es noch jetzt in einigen Orten Schwaden's üblich ist, den Lehrern ein Geschenk sibt die Martinsgans zu geben, die ihnen vormals auf diesen Tag geliesert werden nußte. Auch in Ersurt wurde srüh schon das Einsauten des Tages "der Gans läuten" genannt, und in Dorschhausen schrieb man diesem Läuten besonderen Einsluß auf die Erhaltung der Feldskrücke zu.

Dbgleich der heidnische Unfug, der sich mit der Feier des Martinstages verbunden hatte, seit 590 wiederholentlich von der Kirche verboten wurde, haben sich doch Gebräuche genug bis auf unsere Zeit fortgepflanzt, um in dem jehigen Martinsseste das herbstliche Wuotanssest erkennen zu lassen. Auf dieses bezieht sich auch der Bolksglaube, der sich an Martini knüpft.

Das Bruftbein ber Martinsgans verklindigt die Witterung des bevorsstehenden Winters: ist es weiß, wird es strenge Kälte, ist es dunkel, viel Schnee und laues Wetter geben. Ferner heißt es:

Wolfen am Martinitag, Der Winter unbestänbig werben mag,

und in der Goldenen Aue gehen Liebster und Liebste am Martinsabend im Dunkeln in den Garten und brechen von einem Obstbaum je ein Reis, das sie in der warmen Stube in's Wasser setzen. Blüben beide Reiser zu Weihnachten zusammen auf, gehen ihre Wünsche in Erfüllung; hat man aber einen trockenen Zweig erfaßt, oder der Zweig vertrocknet im Wasser, so ist dies eine schlimme Borbebeutung.

Um Sonntag nach Martini finden in einigen vlämischen Städten, 3. B. in Mecheln, dieselben Umgänge Statt, wie am Festtag, der beshalb zum Unterschied von Großmartini, dem Sonntag, Kleinmartini heißt.

In England bagegen ift ber Abend und Tag bes heiligen Elemens (23. November) zu ähnlichen Umzugen bestimmt. Namentlich die Schmiebelehrjungen bei den Wersten in Woolwich veranstalten am Abend vor Sankt

Clement eine eigenthümliche Broceffion.

Einer ber ältesten Lehrjungen wird gewählt, um den heiligen Clemens, den old Clem, wie sie ihn nennen, vorzustellen. Er hat einen großen Rock an, eine Wergperrücke auf dem Kopse und eine Maske mit einem langen weißen Bart vor dem Gesichte, und sitt auf einem breiten hölzernen Sessel, der oben mit sogenannten duntin oder Beuteltuch bedeckt und mit Krone und Anker aus Holz verziert ist, und rings hernm mit vier Transparenten untgeben wird, welche das Wappen der Großschmiede, Ankerschmiede bei der Arbeit, Britannia mit dem Anker und den Berg Etna darstellen. Vor sich hat old Clem einen Amboß, und in den Händen eine Zange und einen hölzernen Hammer, von dem er während seiner Reden Gebrauch macht. Sin Gefährte, ebenfalls maskirt, begleitet ihn mit einem hölzernen Schmiedehammer, und ist seinerseits von einer Masse anderer Genossen umgeben, von denen einige Faceln, Fahnen, Flaggen und dergleichen, Andere Streitäxte, Tomahawks und ähnliche Kriegswerkzeuge tragen.

Diese Procession, beren Spite ein Trommser und Pfeiser und old Clem, von sechs Lenten auf ben Schultern getragen, bilben, zieht in ber Stadt herum, halt fast an jedem Wirthshause still, um sich zu erfrischen, und ruft dann die Grobschmiede und Beamte der Werste auf. Dabei wird die Geldbuchse ohne allen Rückhalt fleißig herumgereicht, sobald old Clem und sein Gefährte ihre Reden gehalten haben, die stets damit beginnen, daß der Ge-

fährte mit ben Worten:

Gentlemen all, attention give, And wish St. Clem, long, long to live, Meine Herren, wollt Acht ihr geben, Und wiinschen St. Clem lang, lang zu leben,

gur Ordnung ruft. Die Rebe felbft, welche old Clem hierauf halt, lautet:

"Ich bin ber wahre heilige Clemens, ber zuerst Kupfer, Stahl und Sisen aus bem Erze schmolz. Ich bin im Berge Netna gewesen, wo ber Gott Bulfan zuerst seine Schmiede baute und die Wassen und Donnerkeile sür ben Gott Inpiter schmiedete. Ich habe die Wiste von Arabien, Asien, Afrika und Amerika, die Städte Pongrove und Tipmingo und alle nördlichen Theile von Schottland durchzogen. Am 23. November kam ich in London an und begab mich nach den Wersten Ihrer Masestät in Woolwich, um zu sehen, wie es all' den Kavalieren Bulkan's dort ginge. Ich sand sie sämmtslich rüstig arbeitend und wünsche sie am 24. wohl zu verlassen."

Dazu fügt der Gefährte noch einige Worte des Lobes und Preises des betreffenden Saufes, um seinen dringenden Borstellungen über die Rothwensbigfeit, einen "guten" Abschiedstrunt nehmen zu muffen, leichter Eingang zu

verschaffen und mit einem Schallenden Burrah geht die Banbe weiter.

Bit die Procession dann nochmals in der Stadt herumgezogen, und hat sie eine hübsche Summe eingesammelt, so begiebt sie sich in irgend ein Wirthshans, wo ein Abendbrod, so luxuriös als die Einnahme gestattet, die Kestlichkeit beschließt.

In Worcestershire fammeln fich am Nachmittag bes Clemenstages gange Schaaren von Inngen und ziehen truppweise von Saus zu Saus, indem sie

bei jeber Thur bie Berfe fingen:

Catherine and Clement, be here, be here, Some of your apples, and some of your beer, Some for Peter, and some for Paul, And some for him, that made us all. Clement was a good old man, For his sake give us some; Not of the worst, but some of the best, And God will send your soul to rest,

over

And God will send you a good night's rest. Kathrin und Clemens sind hier, sind hier, Goebt Aepfel uns und gebt uns Bier, Für Peter was, siir Paul etwas, lind für ben Höchsten auch etwas.
Der Clemens war ein guter Mann, Für ben nan uns was geben kann, lind wird uns was Gutes, nichts Schlechtes gebracht, So wird euch Gott sohnen mit Schlaf in der Nacht.

Dann und wann ziehen auch erwachsene Männer so herum, und erhalten Ale ober Civer, während man ben Knaben Aepfel ober einige Pfennige giebt. Haben die Jungen einen hübschen Hausen Aepfel beisammen, was ihnen selten mangelt, so begeben sie sich in eins ihrer Häuser, wo sie die Aepfel rösten und essen. Mitunter vereinigen sich wol auch die Alten mit den Jungen, und bringen große Gefäße mit Ale oder Civer an, in welche

bann bie Bratapfel heiß bineingeworfen werben, um bei biefem Getrant ben

Abend heiter zu verleben.

Richt minder originell, als die Ceremonie am St. Clemensabend, war früher in Boolwich ber Umzug ber heiligen Ratharina. Roch Anfang biefes Jahrhunderts fuhren nämlich alljährlich am 24. November, bem Borabend bes Ratharinentages, die Arbeiter an ben Werften gegen feche Uhr Abends einen Dann in Frauenstleibern mit einem großen Rad neben fich als heilige Ratharina auf einem breiten holzernen Geffel in ber Stadt herum und hielten an verschiedenen Baufern ftill, wo sie in berfelben Beife, wie beim Umgug bes beiligen Clemens, Reben ju halten pflegten. Huch bie Begleitung ber heiligen Ratharina war ber bes heiligen Clemens ahnlich.



Arbeiter in ben Berften am Ct. Ratharinentage.

Bett fieht man faum noch bier und ba einen Trupp Arbeiter, welcher fich zu Canbe ober in Rahnen auf ber Themfe mit Mufif in ein Birthehaus begiebt, um bort in ber Erinnerung an bas ehemalige Geft zu trinfen und Mur in ben nördlichen Diftriften von England verleben bie zu jubeln. Frauen und Mabden, welche fpinnen, noch immer ben Ratharinentag beiter und vergnügt zusammen, was fie Cathar'ning nennen. Denn St. Catharine galt als bie Schutheilige ber Spinnerinnen, weil bie Dafdine, auf welcher fie zuerst ben Deartyrertob erleiben follte, aus vier mit icharfen Spigen versehenen und mit einander verbundenen Radern bestand, welche in bem Augenblid, wo fie durch ihre Bewegung bie Beilige zermalmen follten, fich ebenso von einander trennten, wie die Stride auseinandergingen, mit benen

bie Beilige auf die Maschine festgebunden war.

Der Bebeutung ihres Namens gemäß, wird die heilige Ratharina als bas Urbild ber Reinheit in Belgien von ten Madchen als Batronin ver-Braven Dienftmadden verschafft fie einen guten Dienft, fleifigen Schulmabden bringt fie hubiche Gefchente. Ihr Gebachtniftag wird baber nicht blos in allen Mabdenfdulen und Mabdenpenfionaten als Feiertag begangen, fonbern auch in allen Familien, bie unverheirathete Tochter haben, ale Festtag gefeiert. Ueberall werben Abende Gefellichaften eingelaben, Balle und bramatische Aufführungen veranstaltet, und ben Madden bes Morgens Blumenfträuße und Butgegenftanbe gefchentt.

Bu Mecheln hat auch bie Schifferzunft fie zu ihrer Schutheiligen erforen; bas Barum biefer Bahl burfte fid jebod ebenfo fchwer erffaren laffen, wie ber Grund tes Boltsglaubens, bag ber Ratharinentag besonders ent-Scheibend für bie Banfe ift, bie man jum Beihnachtsfeste maften will.

Dagegen gab bie Legende ber beiligen Ratharina, nach welcher fie bei einer Disputation burd ihre feltene Beredtfamteit fünfzig heidnifche Philofophen zu widerlegen und jum Chriftenthum gu befehren verftand, Anlag, fie ale Batronin ber driftlichen Bhilosophen und Schulen zu verehren, und noch jest führen mehrere berühmte Bodichulen ihr Bild mit bem Schwerte gur Seite und bem Rabe gu Fugen im Bappen, wenn auch bie hohen Schulen ben Ratharinentag nicht mehr wie fonft mit Rirchgang, Gottesbienft und Lobliedern auf die Beilige feiern.

Da mit biefem Tage in ben fatholijden Ländern Deutschland's bie jogenannte "gefchloffene" Beit beginnt, wo alle geräuschvollen Luftbarfeiten, larmende Dinfif und bergleichen ein Ende haben, jo heißt es fprichwörtlich:

> Ratharein, Schließt Beig' und Bag ein,

ober:

Ratbrein, Schließt Trommel und Bfeifen ein,

und wie nach einer alten Betterregel:

"St. Clemens une ben Winter bringt",

jo fagt man auch in Beftfalen vom Ratharinentage: Rathraine hett ben Winter innen Schraine,

und in ber Graffchaft Mart:

Sunte Ratrin smitt ben erften Sten innen Rhin (St. Ratharin wirft ben erften Stein in ben Rhein). Noch sicherer aber fann man auf ben Anfang bes Winters, nach ber Meinung bes Bolfes, am Andreastage, bem letten November, rechnen, von bem bie Bewohner ber Grafichaft Dart fprechen:

Giinten Dres = Miffe . es be Binter gemiffe,

und bie Rölner verfichern:

Unbrehe brangt (bringt) ba fable Frehe (Froft).

Mit nicht geringerer Zuverficht erwarten in Dentschland bie jungen Madden vom Andreasabend bie Enthullung ihrer Bufunft, welche fie auf

bie verschiedenfte Beije zu erforschen fuchen.

Um verbreitetsten ift bie Gitte, geschmolzenes Blei ober Binn burch ben Bart eines Erbichtuffele, ber jeboch in einigen Begenben Die Form eines Kreuzes haben muß, tropfenweise in ein Gefaß mit Baffer fallen gu laffen, um aus ben Figuren, bie es bilbet, auf bas Gewerbe bes fünftigen Geliebten gu foliegen. Statt bes Bleies fcutten bie Dabden in Friedingen in Schwaben häufig bas Beife eines Gies unter Bebeten in ein Glas Baffer, wobei fie aber gang allein im Zimmer fein muffen.

Ebenfo allgemein ift ber Brauch, Rufichaalen ichwimmen gu laffen, mas bie Deutschböhmen bas Lichtelschwimmen nennen, indem man boppelt jo viele Ruffchaalen, ale Dabden anwesend find, mit fleinen brennenden Lichtden bestedt und fie auf einer großen Schuffel mit Baffer fcwimmen läßt. Bebes Mabden hat ihr Lichtden, mahrent ben übrigen Schaalen in

Bebanten bie Ramen ber Bewerber gegeben werben. Der, beffen Rahn zuerft bem fragenben Matchen naht, wird ber gufünftige Lebensgefährte.

In Rieberfachfen fest man leichte Rapfchen von Gilberblech, mit ben Ramen berer bezeichnet, beren Bufunft erforicht werben foll, auf ein Wefag mit reinem Baffer. Nähert fich bas Rapfden eines Bunglinge bem eines Mabdene, wirb ein Baar baraus.

Man nennt bies Rappelpfang.

Die ichlefischen Madden fnicen bes Rachte, ehe fie fich ichlafen legen, por ihr Bett und beten:

> Bergelieber Anbrees! Gieb mir ju erfennen, wie ich beef (beife), Bieb mir jum Angenscheen (ichein), Belder foll mein Liebfter feen (fein),

worauf fie im Tranme bie Antwort bes Beiligen erhalten.

Alehnlich lautet ber Spruch im Thurgan, mit welchem bie Mabchen Rachts um 12 Uhr rudwarts auf ihr Bett zugeben und fich nieberlegen.

3m Dberhars ichliegen fich bie Mabden nach Ginbrud ber Racht entfleibet in bie Schlaffammer ein, nehmen zwei Becher, gießen in einen helles Baffer, in ben anbern Wein, und ftellen fie auf einen weiß gebedten Tifd. Dann fprechen fie:

Dresmes\*), mein lieber Sankt Anbres, laß mir boch ericheinen ben Bergallerliebsten meinen;

ober:

Bettiponb ich trete bich, Sankt Anbres ich bitt' bich, laß boch erscheinen ben Berzallerliebsten meinen,

und sind überzeugt, daß die Gestalt bes Zukunftigen hereinkommen und aus einem ber Becher trinken werbe: aus bem mit Wein, wenn er reich, aus bem mit Wasser, wenn er arm ist.

Daffelbe thun die Thüringer Mädden; nur beden fie ben Tijch zwischen 11 und 12 Uhr, legen Messer und Gabel barauf und öffnen bas Fenster,

bamit ber Geliebte vor bas Fenfter fomme, um fich ihnen gu zeigen.

In Bien wird etwas vom Mittag = und Abenbeffen auf brei Teller

gelegt, ein Erunt Wein und ein Rartenfpiel bagu gestellt.

Anderswo setzt sich die Fragende auf den Berd und sagt das Baterunser rückwärts her, oder stellt zwischen 11 und 12 Uhr ein brennendes Licht auf den Tisch, zieht sich ganz aus und tehrt mit einem neuen Besen die Stube aus, indem sie dabei der geöffneten Thür stets den Ruchen zuwendet und beständig nach dem Tische blickt, hinter welchem sie alsbald den künstigen Chemann zu erblicken hofft.

In der böhmisch sachsischen Grenze ist besonders das Tremmelziehen im Gebrauch. Das Mädchen nämlich, welches wissen will, wie ihr Zukünstiger förperlich beschaffen sein wird, begiebt sich in der Finsternis zu einem Hausen Stockholz (Tremmel) und zieht ein Scheit mitten heraus. It das gezogene Tremmel glatt und gerade, wird der Mann schlank und gebaut, ist es aber krumm oder ästig, wird er schlecht gewachsen, oder gar buckelig sein.

And pflegt man, will man Bufunftiges erforschen, eine Frage an fich ju ftellen, und bann jum nächsten Saufe ju geben, um ba unbemerkt gu

horden, mas gefproden wirb.

Ift man jo gludlich, aus bem jo Beborten eine Antwort, jei fie gunftig ober ungunftig, auf feine Frage herauszufinden, weiß man, ob es gefchehen

wirb, ober nicht.

Im Elfaß ichauen bie Mäbchen zwischen 11 und 12 Uhr in gewisse Brunnen und Quellen, um barin bas Bild ihres Zukünftigen zu erbliden. Andere schälen Aepfel oder Birnen so, daß die Schale (Schälet) ganz bleibt, wersen diese hinter sich und errathen aus ber Figur, welche sie bilbet, ben Ansangsbuchstaben bes Namens ihres zukünftigen Mannes.

<sup>\*)</sup> Berfürzt aus: Seut' ift Anbreasmeffe (Anbreasfeft). Das festiche Jahr.

Roch andere effen Baringe, und wer im Traume ben Durft ftillt, wird ber fünftige Gatte. Man nennt bies Wundern, mahrend bas Andresle, bas in Allgach üblich ift, barin besteht, baß man in ber Anbreasnacht bei einer Wittwe, unbefdricen und ohne ihr bafür zu banten, einen Apfel bolt und die Balfte bavon vor, bie andere nach Mitternacht ift, um fo vom Bufünftigen zu traumen.

Derfelbe Brand ift auch in Schwaben befannt, nur pflegt bert bas Dabden bie andere Balfte bes Apfels unter bas Ropffiffen gu legen, um

ben Bufünftigen im Traume gut feben.

Bill im Barg ein Mabden wiffen, in welcher Wegend ber Dann wehnt, ber einft ihr Gatte wird, fo geht fie Rachte zwischen 11 und 12 Uhr gang in ber Stille in ben Garten und fcuttelt ben Erbzann mit ten Worten:

> Erbjann, ich fchittle bich, 3d rittle bid, We mein Liebden wohnt, ba regt fich's. Rann er fich nicht felber melben, Go laß nur ein Süntden bellen.

Dann regt fich's in ber Richtung ber Wohnung bes Liebsten, ober es

bellt-ein Sund.

Diefes Zaunschütteln ift in Müglit in Mahren ebenfalls üblich; nicht minter bas Gpanerufen, indem heiratheluftige Datchen um Mitternacht in ben Reller geben, bafelbft fo viele Bolgfpane nehmen, ale fie tragen tonnen und biefe bann gahlen. Bft bie Angahl ber Spane eine gerabe, fo befommen fie einen lebigen Dann, im anbern Falle einen Bittmer.

Wenn im Oberhars lebige Manner am Anbreasabent einen Blid in bie Bufunft thun wollen, fo reißen fie Abende gwifden 7 und 8 Uhr ein . Stud vom Baun ab, werfen es zwijden 11 und 12 in ben Dfen, fo bag ce lichterloh brennt und bleiben bavor fiten. Dann fommt ihre gufunftige

Brant an ben Dien und warmt fich.

Der heilige Unbreas, ber fruh ichon ber "Gutigfte ber Beiligen" genannt warb, fcheint bemnach in ber Bolfbanfchanung vielfach ben heibnischen Fregr, ben "Gutigften ber Gotter" vertreten gu haben, welcher ben Ghen porftand und als Schatsipender verehrt wurde. Daber finden auch in ber Umgegend von Reichenberg bie Rinber ihre Strümpfe, Die fie am Undreadabend vor bas Genfter hangen, bes Morgens mit Hepfeln und Ruffen gefüllt und babei einen Anbreastrang, ein franzartiges Gebad, und im norb = lichen Bohmen gehört ben Dagben alles Garn, welches fie am Unbreasabend fpinnen, ja, bie Bausfran giebt ihnen noch Blache und etwas Gelb bagu, bamit fie von bem Betrage biefer Gefchente Raffee und Effmaaren taufen und die Anechte bewirthen tonnen, welche die "Lichtelftuben" besuchen.

Denn fobalb bie Abenbe langer werben, beginnt bei ben Deutschbohmen,

wie anberwärts, bas Roden= ober Lichtengehen.



Spinnftube.

Alt und Jung versammelt sich Abends zum Spinnen in einem Sause, bas täglich ober wöchentlich gewechselt wird, seht sich bort unter bem Borsit ber Sausmutter im Kreise um einen leuchtenben Span und bringt ben Abend singend und schäfernd, ober Marchen und Geschichten erzählend, zu-

In manchen Gegenden ift es Sitte, daß sich die Madchen in einem Sause, und in einem andern die Burschen versammeln. Dann machen dies zuweilen Besuche in den Spinnstuben der Mädchen, was im Riesengebirge "Ounaschetteln gehn" heißt (die Absälle abschütteln, welche vom Roden der Spinnerin in den Schoof fallen), oder sie schieften ihren Spinnroden, gefüllt mit gebörrtem Obst oder anderen Rascheren den Mädchen zu, welche ihn zum Theil abspinnen und mit einem bunten Band geschmidt zurüdschien.

Ebenso munter geht es bei'm Feberschleißen zu. Marchen, Geister- und Raubergeschichten, Gefang, Rathselaufgaben und allerlei Scherz wechseln. Mitunter halt auch ein Mabchen einen Feberkiel in die Lichtstamme: knallt er, ift ber Liebste noch treu.

An ber böhmisch-sachsischen Grenze wird bei ber ersten Versammlung gewöhnlich "bie Schwelle gelegt," indem man Kaffee trinkt, und bei der letten im Frühling "ber lette Schlag" gefeiert. Die "Lichtelstube," vom "Lichtelvater" gemiethet, wird bort von den Burschen besucht, was "as Dorf gihn"

heißt, bie Madden, die ju Licht geben, werben von ben "Dorfgangern" nach Baufe begleitet, was "Bemfürchel," Beimführen, genannt wird, und spatestens

um 10 Uhr gefdieht.

Eine Ausnahme von bieser Regel wird meist nur einmal während des Winters gemacht: in der sogenannten langen Nacht, wo die Gesellschaft bis gegen Worgen versammelt bleibt, um außer den täglichen Freuden einen auf gemeinschaftliche Kosten bereiteten Kasse zu genießen. In Hessen einen diese lange Nacht, in welcher jede Spinnerin, wenn sie nach Hause geht, ihre Zahl Garn (20 Gebind zu 60 Faden) am Nade hängen haben muß, um die Zeit der Lichtmeß stattzusinden, am Niesengebirge dagegen wird einige Freitage vor Weihnachten die ganze Nacht durch gesponnen, um den Erlös sür das dadurch gewonnene Garn zur Anschaftung der Christ oder Weihe nachtsstritzel anzuwenden, deren man viele braucht, da jedes Familienglied einen bekommen muß.

Namentlich die Kinder freuen sich schon lange auf die Strigel und anbere Geschenke, welche ihnen das Bornkinl ober Burnkinl (neugeborene Kindlein) bringen wird, und suchen nach Möglichkeit die Furcht zu überwinden, die ihnen ber schredliche Begleiter und Bote des Christindes, ber ängstlich

ermariete Enecht Ruprecht, trot feiner Gaben einflößt.





Der dem Andreastag nächstliegende Sonntag heißt bas Fest der Ankunft des Herrn ober der erste Abventssonntag, im gemeinen Leben der erste Advent. Mit ihm beginnt das Kirchensahr, sowie die heilige Zeit zur Vorbereitung auf das Weihnachtssest oder die Ankunst (adventus) des Herrn.

Wann die Feier ber Abventszeit eingeführt worben, ist nicht anzugeben; boch war die Dauer berselben, ehe Gregor ber Große sie auf 4 Wochen

festsete, je nach Zeiten in ben einzelnen Landern verschieben.

Der heilige Hieronymus zählte fünf Aventsonntage, ber heilige Ambrosins sechs, welche mit bem Sonntage nach Martini ansingen, und ba früher während dieser Zeit an jedem Montag, Mittwoch und Freitag gesastet werden sollte, so nannte man diese Fasten, welche Pabst Urban VI. im Jahre 1270 für die ganze Geistlichkeit vorschrieb, die Martinsfasten.

In ben fatholischen Ländern ift mabrend bes Abventes bas Rorate

üblich.

Co nennt man nämlich bie Frühmeffen zu Ehren ber heiligen Bung-

frau, welche mit ben Worten "Thauet ihr Simmel" beginnen.

Noch lange bevor ber Tag graut, zieht Alles, was da fann, mit Laternen ober Fadeln versehen, hin zur sestlich erleuchteten Kirche. Selbst die Kinder lassen sich weder durch Schnee und Sis, nech durch Wind und Regen abschrecken, ihre Eltern zu begleiten, und namentlich in gebirgigen Ländern gewährt es einen eigenthümlichen Reiz, an den Roratemorgen hinanszuschauen, wie bald da, bald dort die Fackeln und Laternen der von den Bergen herabsteigenden Landleute sichtbar werden, und diese bald in langen Reihen, bald in Gruppen mit ihren Lichtchen über den Schnee dahingleiten.

Cobalb ber Gegen gegeben ift, beginnt ein Knabe, welder ben Engel

vorstellt, ber einft Maria bie Botschaft brachte, ju fingen:

Ave Maria, gratia plena! (Gegrußeft feift bu Maria, voll ber Gnaben!)

und bas Bolf fällt ein, und fingt weiter:

Benedicta tu in mulieribus (Gebenebeit bift bu unter ben Beibern) u. f. m.

Besonders feierlich ward diese Scene ehemals in vielen Stiftslirchen am Quatember-Mittwoch bes Abvente bilblich ansgeführt, welcher bavon in

Belgien noch jett ber Tag "ter golbenen Deffe" genannt wirb.

Bon ber Gewohnheit, welche bis zum heutigen Tage sich selbst in protestantischen Ländern erhalten hat, daß die unbemittelten Chor= und Schulstnaben vom ersten Avent bis zum Dreitönigstag an gewissen Tagen hernmagehen und vor den Hänsern geistliche Lieder singen, heißt der Avent auch Singzeit, und namentlich im süblichen Deutschland ziehen in den Donnerstagsnächten vor Weihnachten, den sogenannten heiligen Nächten, Erwachsen und Kinder singend von Haus zu Haus. Da sie dabei mit Hämmerchen oder mit Ruthen an die Thüren klopfen, oder Erbsen, Linsen, Gerste und dergleichen an die Fenster wersen, werden diese Rächte Klöpfel= oder Knöpfslinsnächte, in Schwaben auch Anklopfete, oder Boselnächte (von bohsten, lärmen, poltern) genannt.

Der Urfprung biefer Sitte, welche in Rarnten an ben Dienstagen herricht

und floden heißt, wird in Edwaben auf folgende Beife ergahlt:

In alten Zeiten wurde Schwaben einmal von einer furchtbaren Pest heimgesucht. Alle Häuser waren abgesperrt, Einer sürchtete sich vor dem Andern. Nur bei Nacht wagten es einige Leute, zuweilen auf die Straße zu gehen, und warsen dann eine Handvoll Erbsen oder Linsen an die Fenster ihrer Bekannten. Lebte noch Jemand in dem Hause, so kam er an's Fenster und bedankte sich für die freundliche Nachstrage mit einem "Bergelt's Gott!" Wo aber der nächtliche Gruß nicht erwidert wurde, da wußte man, daß Alles todt war. In Wurmlingen und der Umgegend von Notenburg wird baher noch jeht das Wersen an die Fenster mit einem "Vergelt's Gott!" erwidert.

Underwärts behauptet man, Die Knöpflinenachte maren baburch entstanben, bag bie ersten Chriften, wenn fie ihren Gottesbienft halten wollten, ju bem fie fich nur heimlich versammeln fonnten, fich bei Racht als Zeichen

ber Berabredung Erbien an bie Genfter marfen.

Der mannichfache Aberglaube aber, welcher an den Enöpflinenachten hangt, lagt auf ein hoberes Alter ichliegen und annehmen, bag bas Inflopfen und Werfen, welches in Friedingen an ber Donau mitten beifit, ein wesentliches Erforderniß bei gewiffen altüberlieferten, urfprünglich heidnischen Ceremonieen war, welches erft fpater Die driftliche Deutung erhielt, bas nahende Fest ben Menichen in's-Gedachtnif rufen gu follen. Denn wie am Undreagabend, fo ift es in Edmaben auch in den Daditen ber brei Unflopfete vielfach Brauch, bag bie Mabden in ben Spinnftuben geschmolzenes Blei in faltes Baffer gießen, um aus ben Formen, Die es bilbet, bas Gewerbe bes funftigen Chemannes zu erfennen. Gieht man Geile, Bobel, Leiften ober Scheeren, jo bebeutet bies einen Geiler, Schreiner, Schufter ober Schneiber, und zeigen fich Spighammer, Rrate und Fauftel, jo beißt es in aller Munde: "Um Ente befommen wir gar einen Begearbeiter."

Bollen bie Dabden in Pfullingen wiffen, welches von ihnen zuerft Braut werben wird, fo bilden fie einen Greis, und ftellen einen Ganferich, bem bie Angen gugebunden find, in ihre Mitte. Diejenige, gu welcher ber

Banferich geht, befommt balt einen Dann.

Auf ahnliche Beife wird in ber Umgegend von Lord am letten Donnerstag vor Weihnachten eine junge fcmarge Benne eingeschläfert und auf ben Boben gelegt, worauf fich bie jungen Leute um fie herum versammeln und ihr Erwachen erwarten. . Berläßt fie nun ben Rreis, fo hofft man, bag Diejenigen, zwischen welchen fie bindurchläuft, im Laufe bes Jahres beirathen werben.

Die Tyrolerinnen, welche noch nicht verheirathet fint, horden an tiefen Abenden an ben Bacfofen. Boren fie barin Dufit, bebeutet es balbige

Bochzeit; horen fie aber Panten, bedeutet es ben Tod ber Borchenben.

Daffelbe Loos trifft benjenigen, welcher, wenn man Erbe, Brod und Lumpen mit Töpfen beredt, ben Topf mablt, unter bem bie Erre liegt, mahrend biejenigen, welche bas Brod ober bie Lumpen mahlen, noch in bemfelben Jahre gu Brod ober an ben Bettelftab tommen.

Bansfrauen füllen eine Schuffel mit Baffer bis gum Rante, werfen einen Rrenzer hinein und suchen ihn mit ber Bunge berauszuholen. Rinnt babei viel Baffer über, geht Gelb aus bem Saufe; gelingt es, ohne viel

Baffer gu verschütten, fommt Gelb ein.

Un einigen Orten Schwaben's gieht in ten Anöpflinenachten ber Belgmarte um, erfdredt bie Rinder und theilt bann Hepfel, Ruffe und bergleichen an fie aus. 3m Remothale, mo biefe Rachte beshalb Gabrnachte heißen, trägt er babei eine alte Schelle und einen alten Rochtopf, in welchem Die Geschenke für bie Rinber liegen. In anderen Orten halt ber Cante Alaas seinen Umzug, ber im größten Theile von Deutschland, sowie in der Schweiz und ben Niederlanden am Abende und Tage seines Festes (6. Dezember) auftritt. Namentlich in den Niederlanden und den angrenzensten Provinzen ist "sinte Niklaas, den nobelen baas," der heilige Nikolaus, der eble herr, der einzige Heilige, welcher auch bei den Reformirten seinen vollen Kredit behalten hat, und selbst der gesiebte Greef hat ihn bei den

Blamingen nicht gang vergeffen machen fonnen.

Schon Wochen vorher fragen die Kinder voller Ungeduld jeden Abend bei'm Schlasengehen: "Wie viel Mal muß ich nun noch schlasen, dis er sommt?" und ihre Schnsucht wächst mit jedem Tage. Sie singen ihn an, sobald es dunkel im Zimmer wird, sehen ihn im Traume, wie er sie beschenkt oder bestrasen will, je nachdem sie den Tag über artig gewesen sind oder nicht, und werden dann und wann durch kleine Gaben beglückt, die entweder durch den Schornstein herab in's aufgehaltene Schürzigen sallen, oder sich wie zusällig in einer Ede des Zimmers sinden. Ein freundliches: "Danke, heiliger Niklaas!" wird ihm für jede Gabe zugerusen, an jedem der solgendem Abende wird ängstlich jeder Winkel durchsucht, ob nicht wieder Etwas der gütigen Hand des Heiligen entsallen sei, und immer indrünstiger wird gebetet:

Sint Niklaes, Gods heilge man, Doe uwen besten tabbaerd aen En rydt er mee naer Spanje, Om appelen van Oranje, Om peeren van den boom. St. Nislas, Gottsheisiger Mann, Zieh' ben besten Rod bir an, Und reit' darin nach Spanien, Hol' Nepfel von Oranien (Orangen) Und Wirnen von dem Baum,

ober, wie es in Offriesland heißt:

Sünder Klaas, du gode Bloot! Breng' mi Nööt (Müsse) un Zuckerbrod, Nicht to veel un nich to minn (zu weuig) Smict (schweiß) in mine Schörten (Schürze) in!

Enblich erscheint ber 5. Dezember, und mit ihm ber langersehnte Abend, wo St. Rifolaus bie Geschenke bringt ober einkauft, um fie in ber Nacht

ju befcheeren.

Seit einigen Tagen bereits sind die Nachbarinnen des Abends zum "Bergolden" (vergulden ober koekeplakken) gegangen, um den Pjefferkuchenbädern bei'm Bergolden der vielen Kuchen zu helfen. Jede hat ein Schälchen mit Wasser und einen Pinsel, und plaudernd wird nun gemalt, bis gegen 9 Uhr sich auch die jungen Leute einsinden und die Pfänderspiele beginnen, nachdem schon um halb acht Uhr ein großer Kessel mit Anismilch zur Erstischung auf den Tisch gestellt worden ist.



Das Badwerf, in ben verschiedensten Formen und Gestalten aus Mehl und Honig ober Zuder bereitet und durch fostbare Gewürze und Lederbissen verseinert, wird vom Hollander gewöhnlich furzweg St. Nikolaasgoed oder Klanszoed, St. Nikolaasgoed oder Kleine Mitolaasgoes in taailap und Speculatie. Witolaasgoes St. Nikolaasgoed oder Kleine St. Nikolaasgoed oder Kleine St. Nikolaasgoed oder Kleine St. Nikolaasgoed oder Klanszoed, St. N

Um zum Einkauf anzulocken, sind die Läden mit glänzenden Ausstellungen aufgeputzt und des Abends auf das Hellfte erleuchtet. Die Straßen sind belebter als gewöhnlich, und die Bolksmenge wogt lachend, jubelnd und scherzend von einem Schaufenster zum andern, um all' die schönen Dinge bewundernd zu betrachten. In Palast und Hitte, mit viel und wenig halt St. Nikolaus am Borabend seines Festes seinen Einzug, wenn die Kinder

ichlafen, und bringt jedem die Erfüllung feines Lieblingemuniches.

In manden Orten gebt er, ale Bifchof angethan, mit Bifchofoftab und Mitra in ben Saufern berum, läßt fich Bericht erstatten, wie fich bie Rinter betragen haben, lobt fie ober ermahnt fie, und giebt ihnen feinen Gegen mit bem Beripreden, fie am nachsten Morgen noch beffer gu belohnen. Rinber, welche ungebulbig fein Kommen erwarten und angitlich alle ihre Spiele unterbrechen, fobalb fie feine Schritte hören, athmen auf, wenn er fort ift und feten bor bem Schlafengeben ihre Schube, die fie felbft geputt, in eine Stube ihrer Eltern auf einen Tifch ober in's Ramin, Damit ber Beilige bei feiner Luftreife von einem Schornftein gum andern Etwas von feinen Schäten berabfallen laffen fann. Gur feinen Schimmel ober feinen weißen Gel - fein Reitthier wechselt nach ben Lofalitäten - wird Safer und Ben ober eine Mobrrube in Die Schube gethan, und Die Stube bann in Wegenwart ber Rinber forgfältig verichloffen, um erft am Morgen barauf im Beifein bes gangen versammelten Saushaltes wieder geöffnet zu werben. In ber Unordnung im Zimmer, ben umgeworfenen Stublen und Geffeln erfennt man, bag ber Beilige barin gewesen, und als Zeichen seiner Unwesenheit find bie Schube ftatt bes Futters fur bas Bferd mit Rafdereien, Spielfachen und andern Gefchenfen, bei unartigen Rindern aber mit einer Ruthe gefüllt, mahrend ber Safer unberührt geblieben ift.

Auf bem Lanbe verkleidet sich häusig der oder jener Bauer in einen langbartigen Greis oder Bischof, um des Abends mit einem großen Korb zur Seite und einem Bündel Ruthen in der Hand auf einem Schimmel, Esel, oder fünstlich gemachtem Pferde durch die dunteln Straßen zu reiten,

und mehr burch Schreden, als burch milbe Gaben auf bas Gemuth ber

Rinber zu wirfen.

Gaft in derfelben Weise findet die Mlasbefdeerung auch anderwarts Statt. Rur fint es balb Schuhe, Solzichuhe ober Strümpfe, bald Rörbchen, Schüffeln ober Teller, in einigen Stabten eigens für biefen 3wed gefertigte Chube and Borzellan, in anderen blos Beubfindel, welche man an's Ramin, auf's Bett, in eine Ede bes Bimmers, ober vor die Stubenthur legt, um vom beiligen Rlas beichenft zu werben.

Früher hatten in Blamifch - Belgien die Dienftboten ebenfalls bas Recht, ihre Coube, Die Anechte in bes herrn Ctube, Die Magte in ber ber Frau, an das Ramin gu ftellen, und ein Gefchent an Gelb ober Cachen gu erhalten, und in Beftfalen feten fie noch jett ber Berrichaft Schuffeln und Teller vor die Thuren, um fie am nachften Morgen mit Repfeln und Ruffen

gefüllt zu finden.

In Belgoland geben die Rinder auch ju ihren Bermandten und Bathen und bringen ihnen einen ihrer Schube, bamit Sonner Klas mas bineinlege, und ebenfo merben in Burtemberg und Baben ben Rinbern am Gt. Difolaustage Bathengeschente gegeben, welche im Breisgan Balfen, im wirtembergifden Dberlande Cantitlans heißen. Mit bemfelben Ramen bezeichnet man in der Schweiz fammtliche Geschenke, welche die Rinder am Nifolanesabend burch ben Samiflaus erhalten. Denn fast überall in der Schweiz ericheint ein alteres Familienglied, vermummt oder ale Bifchof, und poltert entweder mit ber Beiglode in Die Rinderftube berein, um Die Eltern nach ben Rindern zu fragen und Dafchwert ober Rinthen auszutheilen, ober zieht in Begleitung bes Chriftfindes, welches Die Gaben bringt, mit einem Gjel herum, ber einen Gad voll Diffe tragt und mit Schellen flingelt. Borariberg, wo er unartige Rinber in feinen Benfad ftedt, wird er Bemmitlas genannt, in Tyrol ber beilige Mann, welcher vom ichredlichen Rlaubauf begleitet wird, ber bie bojen Rinder in feinen Rorb nimmt.

Much in Rieberöfterreich folgt bem Riflo eine vermummte Berfon, ber sogenannte Krampus, ale Diener, welcher trot feiner vergoldeten Hepfel, Ruffe, Birnen, Lebfuchen und Spielfachen, Die er in einem großen Korbe trägt, wegen feiner gräßlichen Tenfelsmaste, feiner flirrenden Retten und feiner ellenlangen Ruthe zur Buchtigung ber Unfolgsamen bas allgemeine

Edredbild ber Rinber ift.

3m Böhmerwald ericheint Nifolo mit einem eigens zur Müte eingedrudten Ropffiffen auf bem Ropfe, einem übermehlten Beficht, einem Leintud als Gewand und einer Ruthe in ber Sand. Auf feinen Ruf: "Billft bet'n?" fturgen alle Rinber auf die Rnie, worauf er ihnen Dbft am Boben Burollt und weiter geht. 3m Riederlande Bohmen's tritt ber Rumpang ale Schredmann im Befolge bes Chriftfindes auf, ober es verfleiben fich drei junge Leute als Engel, Teufel und Bod. Letterer hat die Aufgabe, Die Kinder, welche nicht beten konnen und folglich vom Engel nicht beschentt werden, auf seine Hörner zu heben, so daß der Teusel ihnen einige Schläge mit seiner Ruthe geben kann. An manchen Orten, wie in Warnsdorf bei Rumburg, vereinigen sich Kinder von zehn bis zwölf Jahren in Gesellschaften, deren sebe mindestens aus fünf Mitgliedern bestehen muß. Das Eine stellt den heiligen Christ, das Zweite den heiligen Nikolaus, das Dritte den heisen Petrus, das Vierte einen Engel, das Fünste endlich den Knecht Ruprecht vor. Sie gehen von Haus zu Haus, klopfen an das Fenster und fragen: "Darf der heilige Christ hereinsommen?" Antwortet es d'rinnen "Ja," so tritt der Engel in die Stube und spricht:

Bom hohen himmel kommen wir her Und bringen von bort viel Nenes Euch her: Der heilige Christ steht schon vor der Thür — D heiliger Christ, komm boch herein, Der Stuhl wird dir ichon bereitet sein.

Der heilige Christ folgt ber Ginladung, er hat eine Krone von Goldpapier auf bem Ropfe, am Arm ein Körbchen mie Ruffen und fpricht:

> Schön guten Abend zu dieser Frist! Bin auch selbst der heilige Christ, Bin vom hohen Simmel heratgekommen Und habe zu beschanen mir vorgenommen, Ob die Mädchen und die Knaben Ihr Gebet verrichtet haben. Ei, haben sie dieses Alles gethan, So hab' ich für sie braugen einen Wagen stahn, Der ist geziert mit Gold und Gaben, Navon jollen sie zum Geschenke haben, Ritolaus, Ritolaus, mein treuer Knecht, Komm herein und sage mir die Wahrheit recht.

Auf biefen Auf erscheint unn Nitolaus; er hat eine papierne Bischofsmütze auf und in der Hand einen langen Stab, und so ausstafsirt spricht er zum heiligen Christ:

Ach, heiliger Christ, wenn ich bir wollte die Wahrheit sagen, Hätt' ich über die Kinder viel zu klagen. Wenn sie and den Schule geh'n, Beiben sie ang allen Gassen steben, so so sie im Munde sühren, Ind Alles, was sie im Munde sühren, Ind Alles, was sie im Munde sühren, Sit Fluchen und Schwören und Sakramentiren. Sie können Nichts als Bücher zerreißen und bie Blätter in alle Winkel schweißen. Solch Vossen treiben sie! Uch, heiliger Christ, hätt' ich Macht wie du, Ich sieliger Christ, hätt' ich Macht wie du,

Der heilige Christ ist geduldiger, benn er fagt bittend:

Ach, Nitolaus, verschone boch bas tleine Rinb! Bericone boch bas junge Blut.

Dann fingt er mit bem Engel und bem heiligen Rifolaus gusammen:

Seib getroft, ihr lieben Rinber, 3hr noch fleinen Abamsfunber! Gott wird Euer Erlofer fein — Schidt ben heiligen Petrus herein.

Der heilige Petrus fommt, flingelt mit ben beiben Schluffeln, bie er in ber Sand trägt und spricht:

Betrus, Betrus werb' ich genannt, Die Schluffel trag' ich in ber Sanb, Ich schließe ben Simmel auf und zu, Wer Gutes thut, fommt auch bazu. Auperus, Ruperus, fomm berein, Die Kinber wollen nicht folgsam fein.

Ruprecht hat bas Angesicht schwarz angestrichen, auf bem Kopse eine Pelzmütze, in ber Hand eine Birkenruthe, bazu trägt er einen umgekehrten Pelz. Wenn Petrus ruft, öffnet er die Thür, stolpert über die Schwelle, fällt ber Länge lang in's Zimmer, springt wieder auf, schlägt mit seiner Ruthe um sich her und schreit:

Eine Thirschwelle ist mir unbefannt, Ich falle wie ein Sack von Sand, Rieg, stag, Fleberwisch!
Mit ber Magb unter ben Tisch!
Mit ber Magb in die Holle!
In der Stube ist mir's gar zu warm, Und braußen ist mir's gar zu warm, Und braußen ist mir's gar zu falt;
Ich muß mich in die Holle machen,
Muß seben, was die alten Weiber machen!
Legen die Hihner viel Gier?
It der Flachs hilbsch theuer?
It die Katze frisch und gesund?

Darauf brullt er die Kinder an: "Könnt Ihr beten?" Meistens lachen sie ihm in's Gesicht, selten nur fürchten sie sich vor ihm und sprechen ihre Gebete ber.

Best treten alle funf Berfonen in einen Salbfreis gusammen und fingen:

Wir genießen bie himmlischen Frenden, Indem wir das Irbische meiden; Wir tanzen und fingen, Wir hilpfen und springen, Gott Bater vom himmel schaut zu.

Und zum Schlusse wirb, nachdem der heilige Christ mit Geräusch Muffe herumgeworsen und von den Eltern einige Rreuzer empfangen hat, bei'm hinausgehen gesungen:

> Ihr Eltern, gute Racht! Ihr Eltern, gute Racht! Biebet Eure Linber recht, Auf bag fie gieren bas Gefclecht.

Im Fulda'schen, wo ben Kindern ebenfalls am Nifolaustage und nicht am heiligen Abend bescheert wird, trägt der halb ängstlich, halb freudig erwartete Niflas einen langen weißen Talar, einen altmodischen hut, einen langen Bart und eine Kuhglode, welche er beständig in Bewegung setzt.

Mitunter erschien früher auch ein weibliches Schrechtlb neben bem männlichen. So in Nieberösterreich die ganz weiß gekleidete Bubelfrau, in Deffingen in Schwaben die Berchtel, welche die Kinder, die nicht sleißig spannen und lernten, mit der Ruthe bestrafte, sleißigen aber Nüsse, Hugel und bergleichen schenkte, und in der Umgegend von Augsburg die Buzebercht, weshalb es in Oberhausen hieß: "Sent' kommt der klas, morgen de Buzebercht." Sie war vermunmt und in schwarze Lumpen gehüllt, hatte das Gesicht geschwärzt, die Haare wirr herabhängen, und einen Topf mit Stärke in der Hand, die sie mit einem großen Kochlössel umrührte und Be-

gegnenben in's Beficht ichmierte.

Eine ähnliche Gestalt ist die Lucia, welche am Berabend des Festes ber heiligen Lucia, dem 12. Dezember, noch jest im Böhmerwalde umhergeht, die Kinder zum Beten ermahnt und an gute Obst vertheilt, schlimmen aber dreht, ihnen den Bauch ausschlitzen und Stroh und Rieselssteine hineinslegen zu wollen. Gewöhnlich zeigt sie sich als Ziege mit übergebreitetem Bettuch und durchstehnden Hörnern, von einer Art Nikolo gesührt. Da der Name der heiligen Lucia, welcher aus lux, Licht, entstanden sein soll, dem der heidnischen Berchta, Lichte, entspricht, so ist es natürlich, daß die Heilige im Bolksslauben viele Züge der alten Göttin angenommen hat. Deshalb bringt auch in Throl die Lucia ganz ebenso den Mädchen die Bescherungen, wie der heilige Nikolaus den Knaben; dei Meran schneidet man, wie anderwärts am Barbaratage (4. Dezember), so am Luciatage Kirschzweige ab, um sie hinter den Ofen in's Basser zu stellen, wo sie dann am Christag blüben, und namentlich in Mant in Niederösterreich sürchtet man sich vor der Luzienacht, wo man den Zaubersprüchen und Hexpellichen ausgesetzt ist, ohne daß geweihte Gegenstände, wie sonst, daver schützen könnten.

Theils um die heilige Luzie zu verehren, theils um ben haß ber heren sich nicht zuzugiehen, wird in den Spinnstuben, sobald es Abend ist, nicht mehr gearbeitet. Denn wagte es eine Magd, bis spät in die Nacht am Rocken zu sitzen und die Spindel zu drehen, würden ihr gewiß Tags barauf sämmtliche Spindeln verdreht, die Fäden zerrissen und das Garn in Verwirrung sein.

Hat die Hausfran mit den dazu versammelten Kindern und Mägden das Abendgebet verrichtet, welches heute länger als gewöhnlich dauert, da um besondern Schutz für die Nacht gebetet wird, nimmt sie Indenkohle (eine Kohle von dem am Oftersamstag verbrannten geweihten Holze), Weihrauch und Holz vom Schlehenstrauch, legt Alles in eine eiserne Räucherpfanne, zündet es an und geht betend dem ganzen Gesinde voran, durch alle Räume des Hauses, indem sie vom Kuhstall angesangen die zum Wohnzimmer Alles "ausraucht." Bei diesem Zuge spricht Jeder nach einem Vaterunser den Spruch:

Boarn Drubenbruga, Segenhoagfen, Daifisbroagen, Banwrafoagfen b'ichit mich b' halche Lugie, bis ich muaring fruh oaffteb!

(Bor Drubenbriiden, Sechsenfiifen, Tenfelspfoten, Banb'reremachwert beschüt,' mich beilige Luzie, bis ich morgen fruh auffteb!)

und hat wol Acht, Richts fallen zu laffen ober gar zu verlieren, indem er

fonft in ber Folge ftets Mangel baran haben mirrbe.

Rad bem Buge betet man abermale, und geht bann gu Bett, madyt aber, che man in's Bett fteigt, mit bem linten Tufe ein greng, bamit teine Bere jum Bett beranfchleichen fonne.



Landlider Schabernad in Der St. Lugiennadt.

Raum ift jedoch Mitternacht vorüber, fo gehen bie Dirnen, ein Meffer oder "Schniger" im Bufen verborgen, an einen Bach, wo Weiben fieben, schneiben bie Rinbe eines Weibenbaumes an ber Sonnenfeite nach aufwarts halb weg, machen bas Luzienkreng ( p ober gt auf bie innere Ceite bes Schnittes, und befeuchten es mit Baffer ans bem Bache, legen bann ben oberen Theil bes Schnittes wieder um, und befestigen ihn und eilen fo fcnell als möglich wieber jurud. Denn Alles muß zwischen 12 und 1 Uhr geschen. Berfpatet fich bie Dirne, finbet man fie am nachften Morgen tobt unter bem Baume. Um Renjahrstag wird ber Schnitt aufgemacht, und aus ben rathfel=

haften Zeichnungen bie Bufunft vorhergefagt.

Die Buride bagegen legen fich nach 11 Uhr an einen verftedten Drt, meift auf ben Benboten, und warten bort Mitternacht ab, wo fich ber Luziefchein zeigen foll. Das ift ein zitterndes Licht, bas fich langfam über Dader und Baufer bewegt und verschiedene Geftalten annimmt, aber nur für gemiffe Leute fichtbar ift. Gin Bauer fah einft biefes Licht über bem Saufe feines Schwiegervaters auftauchen, wo es fich in einen Rrang und bann in einen Tobtentopf verwandelte. Bald barauf heirathete er und verlor feine Schwiegermutter, feitbem fah er bas Luzielicht nie wieber. Schlaft aber ein Buriche, ber ben Luziefchein feben will, mahrend ber Beit ein, fo racht fich die beilige Lugie an ihm, indem fie ihn burch Rrantheit und an-Benn es in biefen Nachten nicht an manderlei beres Unglud bestraft. Anryweil und gemeinschaftlich unternommenem Schabernad gegen Furchtsame und burch ben Abenbtrunt aufgeregte Beimtehrenbe fehlt, fo ift bas eine Cache, Die allerwege vorfommt, auch wenn nicht die heilige Lugie auf bem Ralender fteht.

Richt minbere Borfichtsmaßregeln trifft man in einigen Orten Böhmen's vor ber Thomasnacht (21. Dezember), in welcher ber heilige Thomas in einem feurigen Wagen herumfährt. Auf bem Rirchhofe warten bereits alle Tobten, welche Thomas heißen, helfen ihrem Batron ans bem Bagen und begleiten ibn zu bem Kreuze, welches gang roth wird und Strahlen von fich wirft. Dort fniet ber Beilige nieber, betet, erhebt fich bann, um feinen Ramensbrübern ben Gegen zu ertheilen, und verschwindet unter bem Rrenge, worauf jeber Thomas wieber in fein Grab gurudfehrt. Golde Gefchichten erzählt man fich am Thomasabend, mahrend man Febern fchleift und bie Mitternachtsftunde erwartet, wo ber Wagen fommen foll. Gobalb man ihn hört, fniet Alles nieder, fpricht bas Thomasgebet, und der Hausvater ruft anbachtig and: "Beiliger Thomas beschütze und vor allen lebeln!" worauf abermale Alles mit Bittern, oft unter Thränen ein Baterunfer betet. zwei Uhr erscheint ein Rachtwächter mit einem langen weißen Barte und einer Bifchofemute, blaft fein Sorn und fingt:

Meine lieben herren und Frauen, last Euch fagen, Die heilige Glode hat g'rab zwei Uhr g'ichlagen, Rehmt's Euch in Acht vor Fener und Licht, Daß Euch burch ben beiligen Thomas Richts g'ichiebt.

Der Sausvater geht hinaus, um ihm bem Berfommen gemäß für fein Lied einige Rrenzer gu geben, und nun erft macht man fich gum Schlafengeben gurecht. Borber muß jedoch ber Sausvater bas Saus noch einmal burchsuchen. Er nimmt ein Glas mit Dreifonigswaffer und etwas geweihtes Sals, geht nach bem Stalle, befprengt ihn von außen, geht bann hinein, besprengt bie Rilhe eine nach ber anbern und streut mit ben Worten: "Beschütze bich ber heilige Thomas vor jeber Krantheit," einer jeben Ruh

etwas Galg auf ben Ropf.

Auch im Bohmerwald giebt man in der Thomasnacht bem Sornvieh Bur Abwendung bofer Biehfeuden geweihte Lorbeerfrucht, Brod und Galg, und in Oberöfterreich gehört biefe Racht zu ben fogenannten Log- ober Ranhnächten, in benen man bie Bufunft zu erforichen pflegt, weil während berfelben eine innigere Berbindung mit ber Beifterwelt ftattfinden foll, ale fouft.

Der throler Bauernfalenber giebt vier Rachte (am 6., 25. und 31. Degember und 6. Januar) ale Bauptrauhnachte au, in Dberöfterreich balt man außer ber Thomasnacht bie Mettennacht (24. Dezember) und bie Racht vor ben brei Königen (6. Januar) bafür, Die Splvefternacht (31. December) aber von geringerer Bebeutung, und in Stepermart bleibt man bie Chriftnacht, Renjahrenacht und bie Racht bes Dreifonigstages auf, um Zimmer und Ställe mit Weihmaffer zu befprengen und mit Weihrauch gu burchräuchern, weshalb bieje Rachte auch Rauch = ober Rauhnachte genannt werben. In Riederöfterreich geschieht bas Ausräuchern ber Bohnungen, Ställe und Birthichaftsgebaube, fowie bas Befprengen berfelben mit Beihwaffer am Thomastage, am Beihnachtsabend, am Gylvefter= und Dreitonigetage, indem der herr bes Saufes zwischen seche und fieben Uhr Abends mit einem Ranchfaffe in ber Band unter Gebeten zuerft bie Bohngimmer, bann alle übrigen Raumlichkeiten ausräuchert, mit Beihmaffer befprengt und in jebes Gemach einige Balmenzweige ftedt. Da biefes Ausräuchern ehemals vorzugeweise in ber Beit zwischen Weihnachten und Dreitonigetag gefchah, werben auch bie fogenannten Zwölften ober zwölf Rachte haufig mit bem Namen Raudnächte bezeichnet, mahrend ber Thomasnacht fast in gang Dentichland eine abnliche Bedeutung zugeschrieben wird, wie ber Andreasnacht.

Bie in biefer, gießt man am Thomasabend Blei, rafft Bolg, um es ju gablen, und borcht, und wie ber beilige Andreas, wird auch ber beilige Thomas von ben jungen Madchen angerufen, ihnen ben gufunftigen Gatten

feben gu laffen, indem fie Bunft gwolf Uhr beten:

Lieber Thomas, i bitt bi, Bettftoll, i tritt bi, Lag mir ericheinen Den Bergallerliebften meinen!

ober:

Bettichemel ich tritt bich , Beil'ger Thomas, ich bitt bich, Beig mir an Mein fünft'gen Mann!

Die Schwäbin fett vorsichtig noch die Borte bingu: Das feftliche 3abr.

Kommt er mit einem Glas Wasser, So will ich ihn lassen; Kommt er mit einem Glas Wein, So soll er mein Eigenthum sein.

Bor und nach bem Gebet muß man breimal an bie Bettstelle flopfen und bei ben Worten "i tritt bi" mit ben Fiffen gegen bie Bettlabe treten,

fo ericeint die erwünschte Berfon im Traume.

And schreiben die Madden Buchstaben auf einzelne Zettel, die sie nuter bas Ropflissen legen, um in der Nacht einen davon hervorzuziehen und aus dem Buchstaben den Namen des künftigen Brantigams zu errathen, oder sie nehmen ein brennendes Licht und sehen Schlag zwölf Uhr in einen Spiegel, um den zu erbliden, den sie wollen.

Besonders verbreitet aber ist am Thomastag Abends die Sitte des Schuhwersens, indem man sich auf den Boden eines Zimmers niederset, und die Schuhe oder Pantosseln von den Füßen rücklings über sich weg-wirst. Sind die Schuhspigen nach der Thur zu gerichtet, so wird man aus dem Hause kommen; sind sie von der Thur abgewandt, so hat man noch ein

Jahr im Saufe zu bleiben.

In Bestfalen ist der Glaube, man musse in der Thomasnacht tüchtig essen und trinken, um nicht todt zu hungern. Zu diesem Zweck wird eine sogenannte Nittbergische Hochzeit veranstaltet. Man bäckt nämlich am Plattenosen einen großen Auchen von Buchweizenmehl und Kartosseln, buttert und ist den Kuchen theils in die Buttermilch gebrockt, theils warm und mit der frischen Butter geschmiert.

Noch sonderbarer ist die Ansicht, welche man in Niederösterreich sindet, daß Langschläfer ihrem Fehler in der Thomasnacht abhelfen können, wenn sie vor dem Schlafengeben den heiligen Beit mit den Worten anrufen:

Seiliger Sanft Beit, Bed' mich auf zu rechter Zeit, Daß ich mich nicht verschlafe, Und zur rechten Zeit erwache!

Dieselbe Meinung herrscht in Westfalen, wo noch vor dreißig Jahren die Kinder Dassenige, welches am Thomastage zuletzt die Schulstube betrat, Domesesell (Thomasesel) zu nennen pslegten, und im Zusammenhaug damit dürfte auch die holländische Gewohnheit stehen, Denjenigen, welcher am Thomastage am längsten im Bette liegt, mit dem Spottnamen luilak, Kaulebelz, zu begrüßen. Aller Bermuthung nach gab die Zeit, in welche der Gedächtnistag des heiligen Thomas fällt, Beranlassung zu diesen Gedräuchen. Denn der 21. Dezember ist bekanntlich der fürzeste Tag im Jahre, und die Kirche wählte nicht ohne Absicht gerade diesen Tag zum Fest des Apostels Thomas, welcher, dem Heiland am nächsten stehend, am längsten an seiner Mission zweiselte, um anzudeuten, daß die Menschheit in tiesster Nacht bes fangen gewesen sei, bevor ihr Christus das Licht gebracht.

Die Nähe bes Festes wird durch die Zurüstungen, welche dasselbe hervorruft, immer fühlbarer. Bei den Deutschöhmen wird in den meisten Häusern in der Woche vor Weihnachten ein Schwein geschlachtet, welches das Jahr über groß gezogen und sett gesüttert wurde, und in Neichenberg gehen während der letzten Adventstage Knaben und Mädchen als Schäfer gekleibet paarweise herum und singen Hirtenlieder, welche die bevorstehende Ansunst des Christsinds verkünden. Auch die sogenannte Engelschaar im Erzgebirge, die aus zwei Engeln, dem heiligen Christ, dem Bischof Martin, dem heiligen Nikolaus oder Petrus, aus Joseph, Maria, dem Wirth, zwei Hirten und dem Knecht Ruprecht bestand, zog noch vor wenigen Jahrzehnten im Advent von Haus zu Haus, und in einigen deutschen Gegenden Ungarn's werden noch seitst an jedem Adventsonntage die Weihnachtspiele ausgesührt.

Schon im Oftober versammeln sich in Oberufer bei Prefiburg die zum Spiel geeigneten Bersonen bei dem Lehrmeister, um ihre Rollen einzulernen. Zum Bortrag gehört, daß Alles nach einem gewissen Rhytmus scandirt und in vier Schritten hin= und hergehend gesagt wird, so daß auf jeden Schritt ein Berssuß fällt und bei dem vierten, welcher den Reim trägt, der Redner-sich rasch wendet. Nur die heiligen Personen "sagen" nicht, sondern "singen", marschiren aber dabei ebenso taktmäßig wie die andern.

Alle Rollen, auch die weiblichen, werden von Burschen gegeben, und sämmtliche Spieler verpflichten sich für die ganze Zeit ihres Auftretens zu einem frommen tadellosen Lebenswandel. Keine weltliche Musik, keine Drehvorgel, kein Pfeisen wird im Dorfe geduldet, so lange gespielt wird.

Am ersten Abventsonntage beginnt das Spiel mit dem seierlichen Auszug. Boran den riesigen Stern, welchen ein starker Mann trägt, der zugleich Borsänger ist und Meistersänger heißt, und neben ihm den Christbaum, einen ziemlich großen Tannenbaum mit Bändern und Aepfeln geschmüdt, ziehen sämmtliche Spieler, heilige Lieder singend, nach dem gemietheten Saal, wo gespielt werden soll. Vor demselben angelangt, bleiben sie stehen, bilden einen Halbkreis und singen "zum glücklichen Umzug" einen Gesang, welcher das Sterngesang heißt, und mit den Versen anfängt:

ir lieben meine finger fangte tapfer an gu grilegen wolln wire beben an.

Sie grußen nun Sonne, Mond und Sterne, Raifer und Regierung ,,im namen aller wurz alein soviel als in der erden sein;" fie grußen "ben meisterfinger gut und den meisterfinger hut", und schließen mit den Worten:

jo griffen wir bich burch ben hürewagen\* ber burch ben himel tut berum faren.

<sup>\*)</sup> heerwagen ober himmelswagen, bas Gestirn bes Großen Baren, von ben beibnischen Deutschen Bobanswagen genannt.



Nach biesem Segensspruch treten sie mit dem frommen Liede: "Unsern Eingang segne Gott" in den Saal, wo ein kleiner Raum unmittelbar an der Eingangsthür durch einen Borhang von dem größeren Theil getrennt ist, in welchem die Zuschauer rund herum auf Bänten und Stühlen sitzen, während in dem kleineren die Spieler zusammengedrängt stehen. Bon Souslissen und anderem Apparat ist nichts da, als ein Strohsessel und ein Schemel. Steht der erstere in der Mitte, wo gespielt wird, so ist Jerusalem als Sintergrund gedacht, und um dies noch deutlicher zu machen, hält Joseph höchst naid das Strohhaus, in welchem er sich besinden soll, in seiner Hand. Beder Scenenwechsel wird deuthen ulmzug des ganzen Chors, bestehend ans allen Mitgliedern, die ein beziehungsvolles Lied singen, angedeutet, worsauf die handelnden Personen in der Mitte stehen bleiben, und der übrige Ehor singend abgeht. Prolog und Epilog "spricht" der Engel, der sonst stets singt.



Wenn die drei Hirten ihren Traum erzählen, den sie in einer und berselben Nacht gehabt, so wenden sie sich jedesmal einander den Rücken zu, um anzubenten, daß jeder undeeinflußt von der Mittheilung des andern dasselbe träumte. Der Traum selbst wird kurz vor dieser Erzählung dadurch versinnbildlicht, daß alle drei kerzengerade nebeneinander hinfallen und der Engel auf ihnen herumtritt, um ihnen den Traum einzugeden, wobei sie sich nicht rühren und keine Miene verziehen dürsen, da der Engel trot- seiner schweren Stiefeln als "schwebend" nicht gefühlt werden kann!

Der Hauptmann bes Herobes, ber so schön sein muß, bag er im Fastnachtsspiel bie verführerische "Schneiberin" spielen kann, und ben man sich wie einen ungarischen "Landtagsherrn" vorstellt, hält bem Herobes, einer kolossalen Gestalt, ein getöbtetes Jubenkind vor und sagt:

aber ben neugeborn König han wir nicht funden!

Darüber versinkt Herodes in Trübsinn, schüttelt langsam das haupt und spricht traurig in feierlich singender Weise:

Ach! ach und aber ach! wie bin ich heunt fo schwach!

Einen höchst wirksamen und in der That tragischen Moment bilden die Juden und Schriftgesehrten, von denen Einer, weil er vom Herodes zum Tode verurtheilt wird, einen rothen Kragen trägt. Der Tenfel, zu welchem gewöhnlich ein etwas liederliches Subjekt ausgesucht wird, ist die kurzweiligste Person im Stück, scherzt mit dem Publikun, trägt Stühle herein und rennt vor Beginn der Aufführungen durch das Dorf, um Jung und Alt zu schrecken und zu necken, und, auf seinem Kuhhorn surchtbar tutend, zu den Spielen einzuladen.



Die Sirten Gallas, Stidus und Bittod.

Im Gegensatz zu ihm wird zu ber Iungfrau Maria ein schöner und streng sittlicher Bursche ausgeswählt, ber beshalb nur bas Weib bes Herodes, mit der Krone die Maria, und im sogenannten Pas radiesspiel die Eva darstellen, aber im Fastnachtsspiel nicht mitswirken dars.

Der Birth, welcher die heilige Familie beherbergte, und der Lakai oder Bage des Königs Melchior tragen natürlich ungarische Tracht, der ungländige Hirt aber, eine nralte Figur der Weihnachtsspiele, welche stets das Heihnachtsspiele, welche stets das Heidenthum darftellen soll, ist in einen großen Pelz gewickelt und hat etwas von dem Repräsentanten des Winters, der bei den Umzügen in den Rauhnächten ebenfalls häusig eine Rolle svielt.

Der Mohrentönig färbt sich nicht etwa schwarz, sondern hängt als Andentung seines Regerteints blos

einen Flor über das Gesicht. Ebenso nimmt "König Balthauser" nur seine Krone ab, um im Paradiesspiel mit einer Pelzmütze auf dem Kopfe den ungeschaffenen Adam zu geben, der in Gottes Schoose ruht und ein gelbes Kleid anhat, weil er aus Lehm geschaffen wird. Gott Bater selbst im Paradiesspiel ist eine Person mit König Melchior im Christigeburtspiel.

Ganz ahnliche Beihnachtsspiele werben in Stehermart, Rarnten und anbern beutschen Brovinzen Desterreich's aufgeführt. In ben meisten Gegenben haben sich jeboch nur Bruchstücke bavon erhalten, die sich großentheils mit andern Gebräuchen vermischt haben. So besteht in Mank in Niedersösterreich am heiligen Abend die Sitte "der Christschau". Zwei Kirchenbuben mit rothen, sangen Gewändern treten in's Zimmer, wo die ganze Bauernsamilie versammelt ist; ihnen folgt ein mächtiger Kasten, von einem alten Kirchendiener getragen, und nun wird schnell ein kleines Gerüft aufgerichtet, der Kasten darauf gestellt und das Nöthige vordereitet, um "den Christ" zu zeigen. Unterdessen haben sich alle Hausdewohner um den Kasten versammelt, und betrachten ihn mit neugierigen Bliefen. Endlich wird das Brett weggeschoben, und man sieht eine liebliche Gegend mit Hirten, Jägern, den drei Königen und im Hintergrunde den Stall. Die zwei Buben, welche mit Lichtern vor dem Kasten stehen, sangen mit heller Stimme an zu singen:

Da Chrift ba is fuma (ift gefommen), hot (hat) Sinben (Sünden) uns g'numa (genommen), hot von Daif'l befraib (vom Teufel befreit), bo Kinda und Lait (bie Kinder und Leut)!

Hat ber alte Kirchendiener Alles, was bas Bild zeigt, erflärt, so be- ginnen bie Kirchenjungen abermals:

Dö Sird'n af'n Fälb,
bö hona blogd in b'Bälb
unfarn Chrift.
Dö brai Kini (Könige) hon brocht
Gold, Mirra und Wairauch in Brocht
unfarn Chrift.
Get's bringt's erm a wäs
a Gälb oda so wäs
unsarn Chrift,

worauf jeber Anwesende ein Geldstüd in eine Büchse legt. Im Troppauer Kreise gehen auf dem Lande am heiligen Abend drei verkleidete Bersonen herum und bringen den Kindern die Weihnachtsgeschenke oder "das Christkindel", indem sie dabei folgende dramatische Scene singend oder sprechend aufführen:

Erzengel Gabriel.

Schön guten Obend gab euch Gott, Ich bin ein ausgesandter Both, Ich bin gesandt aus Engelland, Der Gabriel werd ich genannt; Den Zepter trag ich in ber Hand, Den hat mir Gottes Sohn gelangt; Die Kron trag ich auf meinem Haupt, Die hat mir Gottes Sohn ersaubt,

Chor der Anwesenden.

So tomm herein, bu tleiner Chrift, Beil bu icon auf ber Erbe bift.



6. Maria ohne Krone als Eva. 7. König Meldior (Gott Bater) in seinem Schope ber ungeschaffene Abam.
10. Der Lafai. 11. Die heiligen drei Könige.



8. herobes und ber Saupimann. 9. Der Wirth. 12. Rechtsgelehrte Pharifaer.

Chriftkindel.

Schön guten Obend gab euch Gott,
Ich bin ein ausgesandter Both,
Ich bin gesandt aus Engelland,
Der kleine Christ werd ich genannt;
Ich will Bater und Mutter sragen,
Ob sie auch fromme Kinder haben,
Wenn sie brad bethen und brad spinnen,
So werd ich ihnen etwas bringen,
Benn aber sie nicht sleißig bethen und spinnen,
So wird ihnen die Ruth auf dem Rüssen 'rumspringen.

Chor der Anwesenden.

Sanct Betrus, tomm nun bu herein, Und laff boch hörn bie Stimme bein.

Sanct Petrus.

Schön guten Obend gab euch Gott, Ich bin ein ausgesandter Both, Ich bin gesandt aus Engelsand, Sanct Petrus werde ich genannt. Die Schlüssel trag ich in der Hand, Die hat mir Gottes Sohn gelangt, Wenn d'Ainder aus der Schule gehn, So bleiben i' auf den Gassen siehn, Die Bicher thun sie gar zerreisen, Die Blätter in die Wintel schmeißen, Ja solche Bosheit treiben sie.

Mutter,

Sanct Petrus sei nicht gar so hart, Die Kinder honn noch keine Art, Thu ihnen nur was Schön's bescheeren, Sie werben sich ja schon bekehren.

Sanct Petrus.

So reichet mir bas Körbelein, Damit ich euch was lege brein.

Im Erzgebirge, bei Eisenberg, erscheinen ber heilige Petrus und Ruprecht. Letterer ist gewöhnlich eine in Belz und Stroh gehüllte Gestalt, und hat das Gesicht vermunmt, eine Ruthe in der Hand, eine Kette um ben Leib und einen Sac mit Aepfeln, Russen und andern Gaben. Er tritt, von Petrus gerufen, herein und spricht:

Ich fomme geschritten; Hatt' ich ein Pserblein, So käm' ich geritten. Ich hab' wohl eins im Stalle stehn, Aber es kann nicht über die Schwelle gehn.

Zuweilen geht auch "Knecht Ruprecht", "Rupperich" ober "Zemper" an einigen Abenden vor Weihnachten allein herum, erkundigt sich, wie sich bie Kinder betragen haben, examinirt sie aus bem Ratechismus, läst fie beten und beschenkt die Braven mit Rafchereien, während er ben Unartigen mit seiner Ruthe broht. Nach seinem Bericht fallen bann die Geschenke bes Christindes aus, bessen steter Begleiter er ist.

Statt des Christfindes harren die Kinder im füdwestlichen Theile von Niederöfterreich am Weihnachtsabend betend des "heiligen Niglo", und

fangen, fobalb fie fein Glödlein hören, bebend gu fingen an:

Hearei, hearei (herein), Hear Niglo, goar gua' be Rinber sain jo bo, be beben gearn (gern), be lernen gearn, be biben 'n halich'n (heil'gen) Niglo, er soll earna was beschearn.

Die Thur geht auf, und ber heilige Niglo mit Stab und hoher Bischofsmutge tritt herein und spricht:

> G'lobt fei Tejas Christas, 'n Simtssögn bringt mit hear bo ba Godasstab und Ring bos halich'n Riglo,

worauf die Rinder mit gitternder Stimme antworten:

Miar griagen bich, o halich'r Man und beben alle Dag bich an in alle Ewifeit. Amenb.

Dann geht ber Niglo bis zum Tische, läßt jedes Kind beten und sichre Gebet-, Schul- und Schreibbilcher zeigen. Webe bem, welches seine Bücher nicht in Ordnung hat, ober bei'm Beten stottert. Der schwarze Ruprecht, mit einem Belze angethan, steht mit glüchenden Augen und langer rother Junge und mit einer großen Kette vor der Thur, um die Besehle seines Herrn zu vollziehen. Haben nun die Kinder gebetet und gesungen, so muß jedes einzelne Kind, und zwar das kleinste zuerst, vor dem Niglo hintreten, niederknien und den Ning, welchen er am Finger trägt, mit den Worten kussen kinsten kaben welchen er am Finger trägt, mit den

Mit 'n Ma'l (Maul) fiß ich 'n halich'n Stai (Siein), mit 'n Ma'l griaß ich 'n Hearn Niglo mai, mit b' Hend bib ich um a bisl woas, ich wiar oarbla sain (werbe orbentlich sein).

Sierauf fpricht ber Riglo:

Biarsb' (wirst bu) oarbla sain? Schbehl (stell') baine Schu'ch in Sain, stach (sich) baß ta (tein) Schnee n'eifalt, und fiach n'aus, waans zeh'n hoaft gott (gezählt),

giebt ben Kindern noch eine Lehre, stellt ihnen eine in Kalk getauchte Ruthe auf den Tisch und sagt:

Ban oana (einer) neb braf unb oarbla is, D'Ruat'n fich 'n Bugl (Budel) n'eifrifit.

Dann giebt er ben Rinbern ben Segen, befprist fie mit Beihwaffer, wahrend bie Rinder bas Rreng ichlagen, und geht mit bem frommen Buniche fort: Gob's Gog'n blaib bei eng (euch),

n'irbs Brifiil von eng zwang (jebes Unglud von euch fcheuche), G'lobt fai Jefas Chriftas,

worauf alle Anwesenben erwiebern: In alle Ewifeit. Amenb.

Der heilige Riglo entfernt fich ebenfo leife, wie er gekommen ift, und folieft die Thur hinter fich zu. Die Rinder athmen auf, ba die Gefahr vorüber ift, und beeilen fich, ihre Schuhe auszugiehen, abguburften und mit ben Schubbanbern gusammengubinden. Dann ichleicht ber muthigfte Rnabe zur Sausthur, borcht, ob er bas Glödlein noch hore, und ftellt behutfam feine Souhe hinter ein Geftrauch im Garten, wo er ben Schnee forgfältig weggefehrt hat. 3hm folgen feine Befdwifter und ftellen ihre Schuhe unter baffelbe Geftraud.

Best wird gewartet, bie es gehn ichlagt und bie Beit mit Ergahlungen von Beschichten hingebracht, in benen ber fcmarge Ruprecht eine große Rolle fpielt. - Raum ift aber ber zehnte Schlag ber Uhr verhallt, fo läuft ber furcht= lofefte Anabe an's Schluffelloch, gudt hinaus, ob Alles ficher fei, öffnet leife bie Thur und fchleicht auf ben Behen zu feinen Schuhen, Die er mit Mepfeln, Ruffen und anbern Ledereien gefüllt findet. Schnell ergreift er fie und eilt mit rafden Schritten gurud gur Thur, wo ichon feine Geschwifter ibn ungebulbig erwarten. Sett läuft Groß und Rlein an ben bezeichneten Blat

und holt bie gefüllten Schuhe.

3m Elfaß bagegen geht bas Chriftfind herum und fündigt feine Antunft burch eine Glode an. Es ift eine Frau in weißem Gewande, mit langen, blonden Saaren, gewöhnlich aus Lammwolle, aufgeputt. Das Geficht ift mit Dehl gefchmintt, auf bem Ropfe tragt fie eine Rrone von Goldpapier mit brennenben Bacheterzehen. In ber einen Sand halt fie eine filberne Glode, in ber anbern einen Korb mit Zuderwert. Die Freude ber Rinber hat ben höchsten Grab erreicht, ba verwandelt fie fich mit einem Dale in Schreden und Grauen: Man hört Rettengeraffel, und herein tritt Sans Trapp, ber Furcht erregenbe Begleiter bes Chriftfinbes, in ein Barenfell gehüllt, bas Geficht gang ichwarz, mit einem großen Barte und in ber Sand eine Ruthe, mit ber er broht.

Mit bumpfem Tone fragt er, wer nicht artig gewesen, und geht auf bie Unartigen los, bie fich gitternb und weinend zu verfteden fuchen. Doch bas Chriftfind bittet für fie, die Rinder versprechen Befferung, und ber Engel führt fie zu bem von Rergen funkelnden Chriftbaum, wo die Geschenke fie

balb bie Drohungen bes Sans Trapp vergeffen laffen.



Der Name biefer Schreckgestalt soll von hans von Dratt ober Tratten, einem Hofmarschall Friedrich's des Siegreichen, Churfürsten von der Pfalz, herrühren, der zu Anfang des 16. Jahrhunderts mit der Feste Bärbelstein oder Berwartstein belehnt, das arme Bolk im Schlettenbacher Thale über alle Maßen peinigte und qualte, so daß, als er 1514 starb, noch lange nach seinem Tode die Eltern ihren Kindern damit drohten: "Wartet, der Hans Dratt kommt!"

Auch in Schwaben zeigt sich zuweilen ein weißgekleibeter Engel, das Christind, das die Kinder prüft und beschenkt, und neben ihm kommt überall der Pelzmärte (Pelzmichel, Graale, Buzegraale) vor, der schon in den Knöpflinsnächten aufgetreten ist. Er ist verkleidet, oft mit Erbsenstroh umsslochten, hat ein schwarzes, rußiges Gesicht, eine Kette um den Leib und einen Stod in der Hand, und trägt einen Korb auf dem Rücken. An manschen Orten hat er eine Pelzmüße auf und ist mit einer Schelle versehen.

In ganz Nordbeutschland herrscht beim Landvolf die Sitte, am heiligen Abend einen bärtigen, in große Pelze oder auch in Stroh gehüllten Mann herumgehen zu lassen, welcher die Kinder frägt, ob sie beten können, und wenn sie die Probe bestehen, dieselben mit Aepfeln, Nüssen und Psesseruchen belohnt, die aber, welche nichts gelernt haben, bestraft. Sein verdreitetster Name ist in der Mittelmark Knecht Ruprecht oder de hêle Christ, der heilige Christ; in der goldenen Aue, am Südharz und bei Halle Knecht Ruprecht; in Mecklendurg ru Clas, der rauhe Clas; in Schlessen der Joseph, und in der Altmark, Braunschweig, Hannover und Holstein Clas, Clawes, Clas Bur und Bullerclas.

Zuweisen hat er Gloden ober Schellen an seinem Aleibe und führt einen langen Stab, an bessen Ende ein Aschentel besestigt ist, mit dem er die Kinder schlägt, welche nicht beten können, weshalb er auch Aschenclas genannt wird; zuweisen reitet er auf weißem Pferd umher, das in Westfalen der Schimmel, im Osnabrüd'schen der spanische Heißt, und in der schon beschriebenen Weise gebildet wird. Nicht selten hat er auch noch einen Platzmeister bei sich, oder es erscheint zugleich mit ihm ein in Erdssstroh gewickelter Bar (Bär), und an vielen Orten treten der heilige Christ, gewöhnlich ein weißgekleidetes Mädden, und der Schimmelreiter als besondere

Berfonen auf, von benen bie erftere bie Rinder beten läßt.

Auf der Insel Usedom gehören der Figuren zu dem Umzug des Ruprecht, von denen die Sine, welche die Nuthe und den Aschansach hat, meist in Erbsenstroh gehüllt ist, die Zweite als Schimmelreiter erscheint, und die Oritte einen sogenannten Klapperbock trägt. Dies ist eine Stange, siber die eine Bockshaut gespannt ist, und an deren Ende sich ein hölzerner Kopf besindet. An der unteren Kinnlade desselben ist eine Schnur besestigt, welche durch die obere Kinnlade in den Schlund läuft, so daß, wenn der Tragende daran zieht, die beiden Kinnladen klappernd zusammenschlagen. Mit diesem Klapperbock, der in Dänemark unter dem Namen Julbock in keiner

"Beihnachtsftube" fehlen barf, werben bie Kinder, welche nicht beten können,

geftogen und gefdredt.

Eine ähnliche Gestalt ist in Alsenburg im Harz ber Sabersad, indem Jemand eine Stange nimmt, welche in eine Gabel ausläuft, einen stumpfen Besen dazwischen klemmt, so daß es wie ein Kopf mit Hörnern aussieht, und ein langes Laken daran hängt, das ihn selbst verbirgt.

Bu ben Umzügen in der ehemaligen Grafschaft Auppin versammeln sich die Knechte und Mägde bereits in der Woche vor Weihnachten. Ein Knecht stellt einen Reiter auf einem Schimmel dar, wie er zur Fastnacht üblich ist, ein anderer, weiß gekleidet und mit Bändern geschmickt, trägt eine große Tasche und heißt der Christmann oder die Christpuppe. Mehrere von den Uebrigen verkleiden sich als Weiber, schwärzen ihr Gesicht und werden

nun Feien genannt.

Sind alle biefe Borbereitungen getroffen, fo fest fich ber Bug in Bewegung und geht mit Dufit unter Begleitung aller Berfammelten und bem Jaudgen ber herbeiftromenben Rinber von Bans zu Baus. Bei'm Gintritt in die Stube muß ber Reiter über einen vorgesetten Stuhl fpringen, morauf auch die Chriftpuppe mit ber fie begleitenden Menge eintritt. Rur bie Beien werben nicht zugelaffen. Dann fingen bie Mabden nach einer bestimmten Melodie einen Text, ber vielleicht hier und ba noch alt fein mag, und ber Reiter mahlt aus ber Schaar ber Dabden eine aus, mit bem er gur Dufit tangt, und zwar fo, bag Beide einander gegenüber fiehen und allerhand willfürliche Wendungen machen. Unterbeffen geht die Chriftpuppe bei den Rindern umber und fragt, ob fie beten fonnen. Cagen fie nun einen Bibelfpruch ober Gefangbuchvers ber, fo werden fie mit einem Bfefferfuchen aus der großen Tasche belohnt; vermögen sie's nicht, mit dem Aschenbeutel geschlagen. Sierauf tanzt ber Reiter sowol wie der Christmann mit einigen Madden aus ber Menge, und bann geht's weiter. Run erft werben bie Beien, welche bis babin fortwährend versucht haben, einzudringen, aber unter allerhand Scherzen und Redereien immer wieber gurfidgetrieben worben find, in's Bans gelaffen, wo fie wild und tobend herumspringen, die Rinder ichlagen und Alles in Schreden zu feten fuchen.

Auf biefe Weise wiederholt sich bie Scene in jedem der Sauser, von denen je nach der größeren oder geringeren Anzahl der Bofe im Dorfe, eins

ober mehrere besucht werben.

In Hessen gehen auf bem Lanbe, sobalb ber heilige Abend beginnt, zwei weißgekleibete Personen, ein Mann und eine Frau, von benen ber Erstere ben Nifolaus, die Frau ben Engel vorstellt, in die Hänser, um den Kindern, wie am Nikolaustage, zu bescheren. In den Städten bagegen sindet die Bescherung, auch ohne diese beiden Personen, wie im größten Theile von Deutschland unter einem grünen Tannenbaum Statt, dessen Zweige mit vielen brennenden Lichtchen, vergoldeten Nissen und Aepfeln und allershand aus Mehl gebackenen Thieren geschmückt sind.



Wohl Jedes kennt, wenn nicht aus eigener Erfahrung, so boch aus ben zahlreichen Beschreibungen ben schönen und poetischen Brauch, einen Christsober Weihnachtsbaum anzuhutzen, an bessen Zweigen im Glanz unzähliger Kerzchen zwischen keinen Fähnchen, Netzen und mannichsachen anderen Berzierungen aus buntem Papier, vergoldete Aepfel und Nüsse, Gewinde von Mandeln und Nosinen oder Psesserungen, Figuren aus Zucker, Chokolade und Psesserungen, Bonbons und oft selbst kleine kostbare Gesscheite hängen; während unter ihm die größeren Gaben liegen, welche das Christeind oder der Engel, dessen Abbild meist die Krone des Baumes ziert, den Kindern, mitunter auch Erwachsenen, gebracht hat. Da ist sür die jüngste Hossinung der Familie das fromme Wiegenpferd, sür den zunächstemmenden Buben Säbel, Trommel und Gewehr, sür die kleinen Fränkeins die großen Puppen, und für Eltern und Großeltern die Freude der Kinder und Enkel.

Ursprünglich das Symbol für das unaufhörliche Walten der Gottheit in der scheindar todten Natur, indem die trot Schnee und Sis immer grüne Tanne die Hoffnung auf das junge Grün des sommenden Frühlings verssinnlichte, galt der Weihnachtsbaum lange als spezisisch protestantische Sitte. Um sich scharfer vom Katholicismus abzuscheiden, hatten nämlich die Leiter

ber reformatorischen Bewegung im 16. Jahrhundert alle Mummereien und sonstige Brauche bes Beihnachtsfestes möglichst zu tilgen, und bie am Ritolausabend übliche Bescheerung auf ben beiligen Abend zu verlegen gesucht, um badurd zugleich biefem wichtigsten Geste ber Chriftenheit in ben Angen ber Rinder eine höhere Beihe zu geben. Rur ben uralten beibnifden Branch bes Beihnachtsbaumes ließen fie fortbestehen, weil fie ihm eine symbolische Deutung beilegen tonnten: ber Baum follte ben Kinbern jenen fruchtbrin= genden Zweig Ifai, nach Anderen ben Banm bes Kreuzes vergegenwärtigen, von dem alle Onabe ausgeflossen, die brennenden Lichter sollten auf bas Licht ber Belt hinweisen, bas an biefem Tage aufgegangen, und bie Gefchenke jene größte aller Gaben verfinnlichen, welche ben Menfchen burch bie Geburt Chrifti geworben ift. Die Brotestanten hielten ebenso fest an biefer Sitte, wie bie Ratholifen aus Opposition fie mieben, und erft im Laufe biefes Jahrhunderts hat Diefelbe aufgehört, ein ausschliefilich confessionelles Rennzeichen Bu fein, und angefangen, mehr und mehr bie Arippen zu verbrangen.

Denn seitbem ber heilige Frangiskus im Jahre 1223, brei Jahre vor seinem Tobe, zur Feier bes Weihnachtsfestes eine Krippe errichtete, hatte sich Die fromme Gewohnheit, Rrippen zu bauen, mit pabfilicher Gutheifung zuerft in Stalien und fpater in Deutschland und ben nieberlanden verbreitet, und war aus ben Kirchen allmählig auch in die Privathäuser und Familien ein-

gebrungen.

Mim beliebtesten find die Krippen in Throl, wo ber Chriftbaum erft in neuester Zeit bier und ba Gingang gefunden hat, und ber Beisbube auf ber Mim, wie ber Bürger und Bauer benuten an ben Winterabenden ihre freie Beit, um Figuren für bie Krippe zu fcniten, bie man fast in jeber Butte besitzt.

Sobalb ber Sinte Rlas umgeht und fid Abends bie Retten und Schellen des Rlaubaufe hören laffen, werben bie einzelnen Gegenstände ber Rrippe gusammengesucht, bie Figuren aus ber Dachtammer herabgeholt, alles Schadhafte ausgebeffert, Berblaftes nen bemalt und mas ba noch fehlt, gefchnitelt. Man geht in ben Balb, um Moos zu fammeln und Tannenzweige und Stechpalmen, in Gubthrol großbeerige buntle Epheuranten, ju holen, mit benen man bie Rrippe fcmuidt, welche am Chriftabend nach bem Abenbeffen

"aufgemacht" wirb.

In bunfler Grotte ruht bas Rind, bie Gottesmutter fnicet an feiner Seite, mahrend Joseph am Gingang fteht, und hirten, meift in Tyroler Tracht, fnieen vor ber Boble ober auf ber Mooswiese, auf welcher Lammen grafen und Engel mit golbnen Flügeln mit Birten fprechen. Gin Birt ift gewöhnlich bargeftellt, wie er fich ben Schlaf aus ben Hugen reibt, und im Borbergrunde befindet fich ein Brunnen, an welchem eine Ruh fauft. Auf ben Bergen, Die fich über ber Soble erheben, liegen Saufer und Burgen, weiben Beerben, von Birten gehütet, und ichweifen Jager mit Stuten, um Safen und Gemfen zu ichiefen. Rarrenzieher fahren vom Berg becab, ein Fleischer führt ein Ralb baber, eine Banerin bringt Gier und Butter, mahrend ein Förster mit einem Sasen niebersteigt, um ihn bem Rinblein gu

Bor einem Bauerhause wird Solg gehadt, in ber Rahe fteht am Gingang einer Sohle eine Rapelle, vor ber ein Balbbruber fnicet, mahrend ein anderer Eremit einen fteilen Steig herabtommt; Anappen arbeiten und ziehen ichmerbelabene Rarren aus ben Schachten, aus einer Bohle tritt ein Bar, und ein gerlumpter Bettler halt bem Beichauer ben leeren Sut bin.

Co bleibt die Krippe bis jum Sylvestertage, wo die Beschneidung "aufgemacht" wirb, ber am 5. Januar bie beiligen brei Ronige folgen. Diefe füllen mit ihrem glangenden Gefolge aus Ebelfnaben, Reitern und Dienern mit Pferben, Rameelen und Elephanten ben Blat vor ber Rrippe, und find

bes Bompes wegen bie Lieblingsvorstellung bes Bolfes.

Bei größeren Rrippen fommt auch noch bie Bochzeit von Ranga bagu mit reich in Golb und Sammet gekleibeten Figuren. Je koftbarer, größer und ftattlicher eine Rrippe ift, um fo ftolger ift ber Befiger. Manche befteben auch aus beweglichen Figuren und toften oft mehrere Taufent Gulben.

Much in vielen Dorffirchen werben Rrippen aufgestellt, ju beren Mus-Stattung bie gange Gemeinbe beiträgt, und felbft Legate gemacht werben.

Eine ber ichonften folder Rrippen befitt ber berühmte Ballfahrtsort Abfam, wo bie Figuren fehr ichon geschnitten find, und bie Begend genau

ber von Bethlehem nachgebilbet ift.

Bei ber Rrippe ju Arams find bie Figuren zwei Schuh hoch, bei ber gu Birgit aber fo reich betleibet, bag ber golbichwere Mantel eines ber brei Ronige allein 36 Gulben toftet. Das großartigfte Wert biefer Urt ift jedoch bie Krippe bes Burgere Mofer in Boten, welche gegen 10,000 Gulben foften foll.

Ebenso werben in Böhmen nicht nur in ben Rirchen, sonbern auch in vielen Baufern Rrippenspiele aufgestellt, welche von Jung und Mit jebes Jahr mit neuem Bergnugen gesehen werben, und in Reichenberg pflegt man in ben Familien bie "Rrippel" zu benuten, um unter ihnen bie Befcheerung bes Chriftfindes zu verfteden, bas in einem mit vier ichonen Schimmeln befpannten und gang mit allerlei erbenklichen Spiel= und Rafchwaaren belabenen Bagelden in ber beiligen Racht burch bie Luft fahrt. 3m Bohmerwalb bagegen, wo fich bas Chriftfindlein ben in einem Zimmer versammelten Rinbern ichon in ber Dammerung anfündigt, indem es mit einer fleinen Glode läutet, wenn es aus bem Bagen fteigt und bie Bferbe etwas raften läßt, öffnet fich ploplich bie Thur fo weit, bag eine mit Goldpapier übertlebte Sand hindurch und die für die Rinder bestimmten Geschenke in's Zimmer werfen fann. Unter lautem Jubel stürzen bie Rinber, welche, fobalb bas Glodden flingt, laut beten und zugleich angftlich nach ber Thur guden, über Die Gaben ber, und suchen soviel ale möglich bavon zu erhafden, weichen aber entfett gurud, wenn eine Ruthe, eine Sandvoll Erbfen ober ein Stud Brod hereinfliegt, weil bas ein Zeichen ift, bag bas Chriftfindlein mit Ginem ober bem Unbern nicht aufrieden gewesen ift. Denn die Ruthe bebeutet, baft bas ichlimme Rind Zudtigung verbiene, bie Bandvoll Erbien, bag es barauf fnicen, und bas Brob, bag es blos Brod zu effen befommen folle.

Roch eigenthümlicher ift bie Urt, wie in Danemarf und Schweben

bie Beichente vertheilt werben.

Dort widelt man nämlich bie Weihnachtsgeschenfe in ungahlige Bullen ein, schreibt auf jebes Badet ben Ramen ber Berson, für bie es bestimmt ift, und läßt es bann von Jemand in bas Zimmer werfen, in welchem fich ber ober die zu Beschenkenbe befindet. Da ber lleberbringer heftig an bie Thur flopft, ehe er bas Gefchent in die Stube wirft ober ftogt, wird es Bulflapp genannt, und in Borpommern beshalb auch Julflapp gerufen, wenn man die Thur öffnet. Das Ginwideln des Befchentes, wie bas Ueberschiden beffelben bietet bem Abfender Gelegenheit bar, feine Erfindungegabe gu zeigen. Balb ift es eine schöne Rabel ober Broche in einem mächtigen Strobstiefel, bald eine toftbare Bafe in einem mahren Monfterballen, ober ein fleines Porzellanei in einem großen Suhn aus Werg, und ben gangen Abend über find manderlei Boten und Dasten, Boftillone gu Guf und gu Pferb, auf Rruden und in Frauenetleidern beschäftigt, um die Julflapp's auf unerwartete und ichlaue Beife an ben Orten ihrer Bestimmung erscheinen zu laffen, ohne babei erfannt zu werben.

Dicht felten fpielt auch bie Satyre eine bebeutenbe Rolle bei biefem Austaufch von Gefchenken, indem der Julflapp entweder von einem beigenden Epigramme begleitet wird, ober fein Inhalt felbst als eine boshafte Unfpielung ausgelegt werben fann. Go muß fich eine putfüchtige Dame barauf gefaßt maden, eine lächerlich angeputte Buppe zu erhalten; einem Berrn, ber bei Befellichaften im Galon bas Licht fpart ober bas Borgimmer buntel läßt, werben einige Dutend Lampen zugeschidt, und aus ber Schachtel, Die für ein altliches Brautpaar bestimmt ift, fliegen bei'm Deffnen zwei junge

Täubden beraus.

lleberhaupt ist im fandinavischen Norden bie Beihnachte- ober Bulgeit die luftigfte Zeit im Jahre. Gie fangt mit bem Julafton, bem heiligen Mbend, an, und endet mit ben brei Konigen, meift erft mit bem 13. Januar. Schon auf ben Runenfteinen und in ben alten Ralenbern finbet man ben Anfang bee Bulfried ober Julafred, mahrend welches alle Gerichte und Gehben ruhten, und Berletzungen beffelben doppelt und breifach beftraft wurden, mit vielen Gornern, ben 20. Jultag aber als bas Ende ber Gelage mit einem umgefehrten Sorn bezeichnet.

Doch jetzt find auf bem Lande feit bem Julabend bie Difche gebedt, Schinfen, Fleifch, Rafe, Butter, gutes Mel und Brauntwein find aufgetragen, und jeder Ankommende wird bewirthet und muß etwas effen, sonft nimmt er nach bem Bolfeglauben bie Julfreude mit weg. Inlgrute (Julgrot) und Bulbrod gehören zu bem erften Tage, hie und ba auch Stroh, bas man in Die Stuben ftreut, und die gange Zeit über wird mit fleinen Baufen gefcmauft, muficirt und getangt.

25\*

Am Julabend muß Alles für die folgenden Tage bereitet werden, da diese keine schwere Arbeit kennen sollen. Man soll auch den Kettenhund lossmachen und das Vieh besser sittern als gewöhnlich, und vergist sogar den Bögeln nicht Futter hinzustreuen. Das Zimmer des Hauswirths, wo gesubelt werden soll, wird mit weißen Decken oder bunten Teppichen behangen, am liebsten mit solchen, in denen auf den heiligen Abend bezügliche Bilder, wie die Kananitische Hochzeit, der Besuch der Engel oder der Mohrenkönige, hineingewebt sind. An vielen Orten wird noch der Boden mit langem Roggenstroh belegt, das seinste Linnenzeng und die Festsleider werden in zierlicher Reihe ausgestellt. Alles im Hause wird gewaschen, gesegt und geschenert, und Jinn, Messing und Silber schimmernd auf seinen Brettern ausgepslanzt. Eine Strohtrone hängt mit kleinen Zierrathen an der Decke über dem Estisch, und kleine Knippsen Roggenähren vom Insstroh bindet die Magd im Hause zussenwenen und stedt sie zur Seite des Daches und um die Decke umher. Sie sollen verkünden, wie viele Freier sich an den setstlichen Tagen melden werden.

Als Gerichte bes Inlabends muffen Stocksich, Erbsen, Reisgrütze, Ael und Branntwein unumgänglich auf bem Tische stehen. Geht man zu und von Tisch, wird ein Gesang angestimmt, nachher wird ordentlich bas Abendgebet mit noch einigen Liebern gehalten, und bas Licht muß die ganze Nacht

burch brennen.

An einigen Orten wird ein sogenanntes Geschwisterbett auf dem Fußboben aufgeschlagen, wo Kinder und Gesinde auf dem Julstroh beisammenliegen. Alle Schuhe müssen diese Nacht an einer Stelle dicht beieinander gelegt werden, damit Alle das ganze Jahr über in Eintracht leben.

Groß ist die Wirfung des Julstrohes. Hühner- und Gänsenester, in die man es legt, schützt es vor Mardern und Beherung; den Kühen gegeben, ehe sie den Sommer auf die Weide getrieben werden, sichert es sie vor aller Krankbeit und läst sie nicht auseinander laufen; um die Bäume mitternächtlich

gewunden und auf ben Ader geftreut, giebt es Dbft und Rorn.

In der Morgendämmerung ging man ehemals in den Wald, sprach kein Wort, ließ keinen Laut hören, sah sich nicht um, aß und trank nicht, durste auch kein Fener sehen und keinen Hahn krähen hören. Wenn man dann, sowie die Sonne aufging, einen Kirchweg erreicht hatte, so erblickte man soviel Leichenzüge, als das Jahr über kommen würden, und auf Feldern, Wiesen und Hufen, wie der Jahreswuchs sein und ob Fener herauskommen werde. Man nannte dies den Jahrgang (arsgäng). Andere Mittel, die Zukunft zu ersorschen, wie Eiergießen, Schuhwersen und der Mittel, die Jukunft zu ersorschen, wie Eiergießen, Schuhwersen und der Aullicht (Julljus). Geht es in der Nacht zufällig aus, stirbt das Jahr Jemand im Haus. Die Reste solcher Lichter hebt man das Jahr über sorgsältig auf, um sie auf Wunden an Händen und Füßen als heilkräftigen Balsam zu gebrauchen.

Bis zu Anfang bes 18. Jahrhunderts, wo es als Aberglaube von ber Regierung verboten wurde, pflegte man auch die Kirchen mit Julstroh aus-

Buftreuen, und um brei ober vier Uhr Morgens bort bie Julotta ober Beihnachtefrühmette abzuhalten. Alle Bauern führten bagu Lichter ober Fadeln bei fich, fodaß die gange Rirche nur wie ein großes Licht ichien.

In Norrland fuhr man fonft mit Fadeln burch Balber und Thaler,

und warf fie bann in ein großes Freudenfeuer gufammen.

Bei ber Rudfehr von ber Kirche pflegte man ein allgemeines Bettjagen anzustellen. Reiner wollte gulett zu Saufe fommen, indem er fonft auch ale Bflüger und Mernter und bei andern Gelegenheiten ber Lette ju

werben fürchtete.

Deben ber Julgrüte ift ein Saupterforderniß ber Julfeier ber fogenannte Juleber ober Julbod (Julbrod, Gumsebrod, Julgalt), ein Brob aus vorzüglichem Mehl, auf welchem ein Eber ober ein Widder mit 2 Bornern abgebildet ift. Diefer Julgalt ober Julgumse wird am Julafton auf ben Tifch gefett, und bleibt mit Schinten, Rafe, Butter, Bier und Branntwein bis St. Annt fiehen. Refte bavon werden bis zum Fruhjahr aufgehoben und Pferden, Schweinen, Kilhen, ja felbft ben in's Felb giehenben Unechten in Doffnung einer glüdlichen Ernte gegeben.

Auch bie Julfeule (Julklubba), war vormals wichtig. Gie warb an einem Banbe über bem Tifch befestigt, und mußte irgendwohin gespielt merben, um über ben Trunt zu entscheiben. Ebenso fpielte man viel mit bem aus Julftroh gufammengeflochtenen Julhahn, und noch jest find bieje Spiele nebst Blinbefuh, Julliebern und einigen anderen sogenannten Jullekar ober Bulfpielen in manden Gegenden üblich, wenn auch nicht mehr jene Luft und jener Uebermuth herrscht, der früher an diesen Tagen frei hervor-

brechen burfte.

In ben Städten, namentlich in Stochholm, wird ein großer Martt gehalten, wo Buben mit allerlei zierlichen und fcherzhaften und fugen Cachen mehrere von ungahligen Lichtern erhellte Gaffen bilben. Alle Galanteriegewölbe, felbft manche Brivathaufer find illuminirt, und bis um Mitternacht wimmelt es auf allen Stragen und Platen von Julhaltenben Menfchen. Die Familien find zusammen, Die Rinder werben beschenft und Erwachfene erhalten und ichiden ihre Julflapps, mahrend in ber Mitte bes Zimmers ein mit Blumen, Früchten und Rafchereien reich behangener Beihnachtebaum brennt.

Nicht minder freudig und festlich wird bie Beihnachtszeit in England begangen, und ichon vierzehn Tage vorher ziehen manbernbe Dufitbanben bes Rachts burch alle Straffen, um Die Annaherung bes Feftes ju verfünden. Man nennt fie waits, und in London find es die Ueberbleibsel ber unter biefem Ramen gur Korporation gehörenben Stadtmufifer, welche als "Lordmanors Mufit" ehebem eine Art Abzeichen am Aermel trugen.

In fleineren Städten, sowie auf bem Lande geben bes Abends ver-ichiedene Trupps von Knaben von Haus zu Saus, und fragen an jeder Thur, ob man bie "mummers" haben wolle. Sie find grotest angezogen, haben hohe vergoldete und bestitterte Papiermützen auf dem Kopse, viele buntfarbige Bänder und Schleisen am Körper und tragen zum Theil Schwerter. Nimmt man sie an, so führen sie ein dramatisches Spiel auf, das sie mysterie nensen, sammeln, wenn sie ihre Borstellung wie gewöhnlich mit einem Liede beendigt haben, bei den Umstehenden Geld ein, und ziehen weiter. Eins der besiebtesten dieser Spiele, welches gedruckt acht Seiten füllt, führt den Titel: Alexander and the King of Egypt, Alexander und der König von Egypten,

und wird namentlich in ben Weihnachtefeiertagen gern bargefiellt. Der Umgug ber Carolefanger mit ihrer wassail-bowl hat mehr und mehr abgenommen, bie Carole felbft, jene einfachenaiven Beihnachtelieber, welche früher in allen Rirden und Baufern, fogar am Bofe, gefungen wurden, find jest in die unterften Boltsflaffen verbaunt, und die wassailbowl ober wassell bowe, die einft mahrend ber Weihnachtszeit eine fo große Rolle fpielte, ift faft gang verschwunden. Wie bie vormale üblichen, aus bem Angelfachfifden ftammenben Toafte: was hail und drine heil (trinf Beil), benen biefe Bowle ihren Ramen verbanfte, ben neuenglischen Trinffpriichen: I'll pledge you und Come, here's to you (bier ift fur euch!) ge= wichen find, fo ift auch bei öffentlichen Festmahlen von Wefellschaften und Rorporationen ber Liebesbecher, loving-cup, ein filberner großer Becher mit zwei Benteln, an die Stelle ber wassail-bowl getreten, indem berfelbe nach bem Effen links hernm von Ginem gum Andern geht, und jeber Un= wesende, sobald er ihn erhalt, aufsteht und baraus auf bas Bohl ber Briiber trinft, um bem Brafibenten Befdeib gu thun.

Dagegen hat sich in Ramsgate in Kent ber alte Brauch erhalten, ein fünstlich gemachtes Pferb (hoden) herumzuführen, welches bem beutschen so

genannten Schimmel gleicht.

Mehrere junge Lente verschaffen sich ben Kopf von einem tobten Pferbe, steden ihn auf eine ungefähr vier Fuß lange Stange, und binden an der untern Kinnlade eine Schnur fest. Dann hängen sie eine Pferdedede über bie Stange, einige Bursche stellen sich darunter, und bringen, indem sie an der Schnur ziehen, eine Art schnappenden Geräusches hervor. Die llebrigen, seltsam ausgeputzt und mit Schellen klingelnd, begleiten das Pferd, singen Carols vor den Thüren, und erhalten das über und Kuchen, hier und da auch Geld.

Auf ber Infel Thanet findet am heiligen Abend biefelbe Geremonie

Statt, welche mit bem Ramen hodening bezeichnet wirb.

Anstatt bes Weihnachtsbaumes, ber erst in neuerer Zeit in England Eingang gefunden hat, brennt, besonders in den nördlichen Distrikten, ein großer Holzklog, ber Weihnachtsblock oder Christmas-block, welcher auch Yule-block, Juleclog oder Yu-block heißt, und überall pstegt man Häuser und Kirchen mit immergrünen Zweigen von Ephen und Stechpalme zu schmilden. Letztere wendet man vorzugsweise im Innern der Häuser an, obgleich auch Ephen, Lorbeer und selbst Chpressen zum Schnuck der Wände

und Thüren benutt werben, und in den Küchen oder den Bedientenstuben wird an der Decke der verhängnisvolle Mistelzweig, mistle toe oder misletoe, besestigt, welcher aus den Kirchen als heidnisch verbannt ist, und früher in keinem Hause sehlen durfte. Er gewährt, wie bekannt, den Männern das Recht, jedes weibliche Wesen zu kissen, das sich unter diesem Zweige erhaschen läßt, und der Volksglaube sagt, daß ein Mädchen, welches nicht unter ihm geküft worden ist, im Lauf des Jahres nicht heirathen werde.



Christday.

Ebenso allgemein verbreitet ist die Gewohnheit, zu Weihnachten in ben Familien eine bestimmte Gattung Fleischpastetchen zu baden, welche minced pyes ober Christmas pyes genannt werben, und aus Rindszunge, Höhnersober Gänseleisch, Eiern, Zuder, Rosinen, Eitronenschale und verschiedenen Gewürzen bestehen. Ihre äußere Gestalt soll die Krippe versinnlichen, in der das Christind lag, und die vielen Gewürze, die sie enthalten, an die

Gaben ber Weisen aus bem Morgenlande erinnern. Auch die sogenannten Beihnachtstuchen ((yule-dough, yule-cake oder Christmas-batch), welche die Bacer ihren Kunden zuschiehen, ahmen die Form eines Wickelfindes nach, und in den Consisenraden werden zur Weihnachtszeit hanptsächlich fleine

Figuren aus Teig ober Buder feilgeboten.

Das jetzige Weihnachtsmahl ist zwar kann noch ein Schatten von ben ehemaligen glänzenden Banketten, welche alle Klassen der Gesellschaft in der ungezwungensten Heiterkeit vereinigten, und bei denen nicht nur der Arme seinen reichen Antheil erhielt, sondern auch jeder Fremde stets seinen Platz am Weihnachtstloze offen sand, aber dennoch haben sich noch manche frühere Bräuche dabei bewahrt, selbst der schöngeschmuschte Eberstopf (bore's-head), der seierlich ausgetragen wird, die Suppe mit Rossinen, Kapannen, Puten und Gänsen, plumb porridge genannt, sowie der mächtig große Pudding und der riesige Ochsenlendenbraten sind Hauptgerichte geblieben, und während der ganzen Weihnachtszeit werden noch immer wie sonst die Tische sast nie leer.

Auch die althergebrachte Sitte, sich gegenseitig Geschenke und Glückwünsche zu schieden, hat sich bis zum heutigen Tag erhalten, und aus Norwich allein wurden an einem Weihnachtsabend nicht weniger als 1700 Truthühner nach London geschafft. Noch unter Karl 1. ward an jedem Weihnachtsseiertag dem König und der Königin in seierlicher Prozession ein Zweig vom Glastonbury-thorn, dem berühmten Weißdorn von Glastonbury, als Gabe überreicht, der bei'm Volke in dem Ruse steht, in der Christnacht auszuschlagen und am

Chriftiag über und über zu blühen.

Die Legende ergahlt nämlich, Diefer Dornftrauch, welcher auf einer Unbobe im Rirdhof ber Abtei von Glaftonbury ftant, aber gur Zeit ber Burgerfriege abgehauen murbe, und einer orientalischen Beigborngattung angehörte, Die fehr früh ausschlägt, fei ein Sprößling bes Stabes gewesen, welchen Jojeph von Arimathias eigenhandig am Chriftabend in die Erde ftedte, und ber jogleich Wurzeln folug, Blätter trieb und am nachsten Tage mit mildweißen Blitten bebedt mar. Gine lange Reihe von Jahren fuhr er fort, in jeber Chriftnacht zu blüben, alle feine Abfenter thaten baffelbe, und gahlreiche Menichen begaben fich jebesmal überall bin, wo welche ftanben, um biefes Bunder mit anzusehen. Als aber 1753 in Quainton in Budinghamshire ein Ableger bes Glaftonburybornftrauche nicht ausschlug, obgleich sich Taufenbe von Buichauern mit Lichtern und Laternen wie immer an Drt und Stelle eingefunden hatten, behauptete bas Bolt, ber 25. Dezember neuen Style ware nicht ber wirkliche Christtag, und weigerte fich, ihn als Fest zu begeben, um fo mehr, ba ber Weigborn am 5. Januar wie gewöhnlich blühte. Es bedurffe einer Berordnung ber Beiftlichen ber benachbarten Städte, bag ber Old-Christmas-day, alte Chrifttag, gleich bem neuen gefeiert werben follte, um bie Streitigfeit beizulegen, und noch jest finden mande Bebrauche am Dreitonigsabend Statt, welche urfpringlich bem Chriftabend galten, wie bas Angunden bon Feuern und Lichtern auf bem Felbe, und bas Beilwünschen



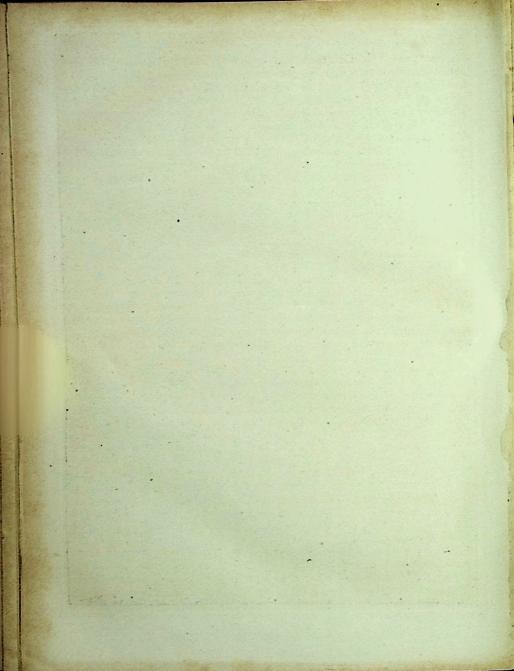

ber Aepfelbaume im Obstgarten, bas in ahnlicher Beife auch außer England üblich ift. Rur werben bie Baume, bamit fie gut tragen follen, in Schwaben und Schweden mit Stroh umwunden, im Margau mit Strohbanbern umwidelt, bie man gur Zeit bes Dftertaufläutens geflochten hat, in Throl tuchtig geschlagen und in Böhmen ftart geschüttelt, mahrend man gur Christmette läutet. Much ging man fonft in Billerfee bes Rachte in ben Dbftanger und flopfte mit gebogenem Finger an jeben Fruchtbaum, inbem man ihm gurief: "Auf, Baum! Beut' ift heilige Racht, bring' wieder viel Mepfel und Birnen", ober ließ in Alpach jeben Baum von ber Dirne umfaffen, welche ben Teig jum Beihnachtzelten gefnetet und Die Arme noch voller Teig hatte; in Reichenberg in Böhmen werben die Dbftbaume mit ben Ueberreften bes Abendessens beschüttet, zu bem fie vorher höflich eingelaben worben find; am Rhein pflegte man früher Ephen, Mifteltrange und Strobbnichel an bie Fruchtbaume gu befestigen, und in ber Utermart umwindet man die Baume am Reujahrsabend mit Stroh, ober geht völlig entfleibet in ben Garten und flopft an jeben Baum mit ben Borten: "Baumden mach auf, Reujahr ift ba!"

Um Mitternacht zieht in London ber fogenannte Schellenmann ober Ausrufer jeber Pfarre mit feiner Schelle herum, und fingt mit ichnarrender Stimme ein Baar Strophen jum Breis ber Freigebigfeit, Die er bafur nach bem Feste beansprucht. Denn wie anderwarts zu Reujahr, jo beginnt in allen englischen Stäbten am zweiten Weihnachtofeiertag ber Umzug ber Urbeiter und Sandwerfer, welche ihre Trinfgelber ober bie Christmas-boxes, Beihnachtsbuchfen, verlangen, und nicht blos bie Rehricht= und Afchenfarner, (dustmen), Stragenwärter, Lampenangunder, Brieftrager, Bafferauffeber (turncocks), Buttel, Gaffenfehrer, Schornfteinfeger, Scharwachen und Rirch= fpielsbiener gehen in ihren Begirten von Baus gu Baus, um fich Gefchente gu erbitten, fonbern auch bie Laufburfchen ber Bader, Fleifcher, Lichtzieher, Fifchhanbler, Gewürzframer, Gemufe=, Wildpret= und Geflugelhanbler fuchen alebann die Runden ihrer Meifter auf, um die zu Beihnachten für fie ubliche Gratifitation zu erhalten. Rurg, mas nur irgend glaubt, ein Recht gu haben, ein Trintgeld beanspruchen gu fonnen, fommt ber Gewohnheit gemäß an bas Saus und flopft, und bie Bewohner haben an biefem Tage, ber bavon Boxing-day beifit, oft Dichts ju thun, als jeben Augenblid bie Thur aufzumachen.

Abends wird dann das eingesammelte Geld in Roaftbeef, Plumpudding, Ale und Brandy verzehrt, man spielt, tanzt, maskirt sich oder geht in die Theater, in denen während des Festes die sogenannten Beihnachtspanto-

minen aufgeführt werben.

Eine besondere Weihnachtsbelustigung der jungen Leute in der Grafschaft Suffolt besteht in der Jagd auf Eulen und Eichhörnchen, sowie die Burschen auf der Insel Man am Neujahrstag einen Zaunkönig zu jagen pflegen.

In Deutschland hat sich, namentlich in fatholischen Landern, noch in vielen Gegenden die Gewohnheit erhalten, die sogenannte Christmette,

welche jett meist um 5 Uhr Morgens Statt findet, in ber Chriftnacht um 12 Uhr abzuhalten, und mit bem erften Glodenläuten eilt Alles zur Rirche, um ihr beizuwohnen. Diefe Deffe wird überall fehr feierlich begangen, und in manden Stadten Bohmen's ericheint babei nicht nur ber Rachtmachter, um mit feinem Rubborn bie zwölfte Stunde ju verfunden, in welcher Chriftus geboren worben fein foll, sonbern es treten auch hirten auf, welche mit langen Bfeifen aus Birtenrinde ein frommes Beibnachtslied blafen, bas vom Dubelfad und allen möglichen Bogelftimmen, unter benen ein Rufut nie fehlen barf, begleitet wirb. In Mant in Defterreich geben vorber mehrere Buriden flotend burch bas Dorf, um die Mette einzublasen und bie Ankunft Chrifti ju verkunden. Auch stellt man Lampden zwischen die Fenfter, bamit, wie bas Bolt fagt, ber Chrift fid nicht auftofe, wenn er in's Dorf tommt. In Frankenberg, Raufchenberg und andern heffischen Orten wird bie Unfunft bes Chriftfindes vom Thurme herab entweder burch Botal= ober Inftrumen= talmufit gefeiert. Chenfo in Sachsen, und in Ronigsberg a. B. gieben einer alten Berordnung gemäß am heiligen Abend, fobald es zu dunkeln anfängt, bie Stadtmusikanten durch die Stragen und blafen die Melodie: "Ein Rindlein uns geboren ift!" Das breimalige Lauten, welches jum Befuch ber Christmette einladet, wird in Schwaben bas Schredelanten genannt, inbem es ben Teufel und alle bojen Beifter vertreiben foll, und mabrend beffelben pflegt man bas Bieb zu fütten, was einen besondern Gegen bringen foll.

Bei Heiligenstadt, Nordhausen und andern Orten Thüringen's, wo noch die Mitternachtsmesse Statt sindet, ist man bei der Zurückunst den Biehnohchtsschmuß oder Hahnewackel, bestehend ans dem schwicken Geknöckel, wie Rippen, Flügel, Hals und Köpfen, aus Bretzeln und gesslochtenen Zöpsen, Kräppelzöppen genannt, und Häringen, oder aus Kassemit Liddenkuchen, Judenkuchen, einer Art Plinse aus seinem Gerstenmehl in der Bratpsanne gebacken, Klump und Sauerkraut. Anderwärts wird das Weihnachtsmahl Abends vor der Christmette verzehrt, und im Egerlande geht während desselben der Dorshirt von Haus zu Haus und bläst vor dem Fenster auf seinem Horn eine Hirtenmelodie, wosür ihm in jeder Familie ein Stück Weihnachtsstrizel zu Theil wird. Das Essen selbst besteht dort bei Reicheren aus Fisch, gekochtem Dürrobst, Semmelmilch, Häring, grünem Obst und Strizel, einem den sächsischen Stöllen ähnlichen Bacwerk, welches seinen Namen dem böhmischen stödrovnice oder stödrovocernice, Ehristabend-

fuchen, verbanft.

Die Familien in Reichenberg, welche noch ganz nach alter Sitte leben, effen zuerst Pflaumensuppe mit geborrten Bilzen, und zum Schluß Mohnmilch

· mit fleinen Semmelbroden barin.

In Schlesien sind Mohnklöse und Karpfen die hergebrachten Speisen, in Sachsen pflegt man am heiligen Abend einen Aepfelsalat mit Häringen zu effen, zu welchem jedoch nur weibliche Häringe mit Rogen genommen werden, indem man glaubt, daß die zahlreichen Gier auf Reichthum im kunf-

tigen Jahr hindeuten. Mus bemfelben Grunde ift man Mittags am Chrift-

abend weibliche Rarpfen.

Die Bewohner ber Graffchaft Glats laffen von ber Milchjuppe mit Semmel, bie bas Festgericht bilbet, und ber bann Strigel, Doft und Ruffe folgen, einen Reft übrig, bamit bie Engel, welche tommen, wenn Alles ichlaft, im Fall fie effen wollen, wie es mandmal gefchieht, Etwas finben, inbem es Ginem fonft nicht gut gehen wurde. Bei ben Solfteinern pflegt bas Mahl am heiligen Abend fo reichlich ju fein, bag ber 24. Dezember von ihnen Bullbuutsabend, Bollbauchsabend, genannt wirb.

Muf bem Lande barf babei an einigen Orten Stockfifch nicht fehlen, in ben Städten find Reis in Mild gefocht und mit Mild gegeffen, Rarpfen und "Bförten" ober "Dofenangen", eine Urt Bfannfuchen, ebenfo unentbehrliche Gerichte, wie in ber Utermart Gruntohl, Schweinstopf und Lungen-

wurft, und in Throl bie Rrapfen.

Dagegen barf man, einem weitverbreiteten Bolfeglanben nach, in ben 3wölf Rachten feine Erbfen, Linfen oder andere Gulfenfrüchte effen. Ueberhaupt find biefe 3wölften, welche mit bem heiligen Abend beginnen und mit dem Dreifonigsabend enbigen, bie geheimnisvollfte Beit bes Sahres. Rad ihnen glaubt man bas Better jedes Monats vorausbestimmen zu tonnen, weshalb fie auch Lage, Loos = ober Lauftertage heißen, und bas Sprichwort faat:

Bie fich bas Better von Chrifttag bis beiligen Dreifonig erhalt,

Go ift bas gange Sahr beftellt;

was man in biefen Rachten traumt, foll ber Reihe nach in ben zwölf Donaten bes Jahres mahr werben, und wer fein Schidfal erfahren will, muß biefe Rachte, namentlich bie brei Beilignachte, ben Chriftabend, Reujahreabend und Dreifonigeabend, bagu benuten, mo es bem Menfchen geftattet fein foll, einen Blid in die Bufunft gu werfen. Aber auch ben Geiftern und ben in Tenfelsgestalten verwandelten Gottheiten ber Borgeit ift bie Macht gelaffen, in biefer Zeit ihr Unwefen gu treiben. Darum ift ce nicht gut, wahrend ber Zwölften zu arbeiten, noch weniger zu fpinnen; in Medlenburg ift es felbft verboten, gemiffe Thiere bei ihrem rechten Ramen gu nennen, und wer nicht "Langschwang" ftatt Fuche, "Bontoper" ftatt Dane u. f. w. fagt, gablt eine Gelbstrafe, beren Betrag nachher vertrunten wirb.

Bablreiche Sagen berichten bie iblen Folgen, welche fich bie llebertreter ber mannigfachen, mahrend ber Zwölften geltenben Borfdriften zugezogen haben, und besonders ber Wode ober wilbe Jager, ber an ber Spite feines wuthenben Beeres unter ebenfo vielen Ramen burch bie Lufte brauft, wie bie Fru Gobe, ober Frau Solle, ftraft gleich biefer jeben Furmig

ber Menfchen auf bas Unnachsichtigfte.

Benn baher in ben geffirchteten zwölf Rachten Frau Solle ober Berditha, bie Bemahrerin ber Tobten, mit benen fie am Tage in einem Berge wohnt - bie thuringer Sagen nennen ben Borfelberg bei Gifenach -

bes Abends mit ihrem wilden Beer ben Berg verläßt, um ihren Umzug angutreten, fo fdreitet ein alter Dann mit langem Barte und weißem Stabe voran, ben man ben getreuen Edhart nennt, weil er Jebermann, und vor Allem bie Rinber, welche er trifft, bringend warnt, bem ichredlichen Zuge aus bem Bege zu geben. Ginnal begegneten ihm zwei Rinder aus bem Bleden Schwarza, Die foeben aus einem nahen Birthshause einen Erug Bier für ihre Eltern geholt hatten, aber von bem wüthenben Beere angehalten und bes Inhalts ihrer Kriige beraubt worben waren. Da fie fein Gelb befagen, um anderes Bier gut holen und fürchteten, Die Eltern murben ihnen nicht glauben, wenn fie ergablten, wie es ihnen gegangen, fo weinten fie bitterlich. Da fam ber getreue Edhart zu ihnen, beruhigte fie und fagte, fie follten nicht bange fein: Die Krüge wurden fich wieder füllen und niemals leer werben, fo lange fie verschwiegen, mas fie gesehen und gehort. Es geichah, bod auf die Dauer tonnten fie ben neugierigen Fragen ber Eltern und Radbarn nicht wiberfieben, fie planderten, und die Bundergabe ver-Diefes Berbot, gu fprechen, gilt auch fur Diejenigen, welche in ber Chriftnacht um Mitternacht Waffer ichopfen wollen, um zu erfahren, ob ce fich, wie es heißt, in Wein verwandle, und ein Madden, welches, nachbem es bas Baffer gefoftet, ausrief: "Best ift bas Baffer Bein!" vernahm, nach einer beutsch =böhmischen Sage, eine Stimme aus bem Baffer, Die ba antwortete: "Und bein Ropf ift mein!" und ward nie wieber gefeben.

Nicht minder verbreitet, als dieser Glaube, daß sich in der Christnacht das Wasser in Wein verwandle, ist der fromme Wahn, daß um Mitternacht alles Vieh im Stalle auf die Knie falle und rede. Sbenso soll in der Christnacht die Rose von Jericho blühen; die Christwurz, eine Art schwarze Nieswurz, ihre erste Blume tragen, welche Gesundheit und langes Leben verleiht; der Hopsen, selbst im tiessten Schnee, wohl singerlang emporsprießen, und alles im Keller bewahrte Gemüse knospen. Auch vermeint man, während der Christmette nicht nur die Heren erkennen, sondern auch diesenigen erblicken zu können, welche im nächsten Jahre sterben werden, und wäscht man sich, während es zur Christmesse läutet, unter drei Brücken das Gesicht, so sieht man, wie man im Oberinnthal glaubt, Alles, was das kommende Jahr

bringen wirb.

Damit das Bieh gebeihe, stellt man bei Göttingen das Futter in der Weihnacht hinans in's Freie, und will bei Camern ein Knecht selbst bei mäßigem Futter immer gesunde und sette Pferde haben, so nimmt er ein Bünden Hen, geht damit um Mitternacht der Christnacht drei Mal um die Kirche und giebt dies Hen nachher den Pferden zu fressen. Dasselbe glaubt man im Münsterlande dadurch erreichen zu können, daß man am Stephanstage (26. Dezember) Hädsel unter den freien himmel stellt. Denn der heislige Stephan, der erste Märthrer, welcher für den christlichen Glauben starb, wird als Patron der Pferde verehrt. An seinem Gedächtnistage, der des halb früher der große Pferdstag hieß, pflegt man noch jett in England

ben Pferben zu Aber zu lassen, an manchen Orten Dentschland's hafer in ber Kirche zu weihen, und in Schweden hier und ba bas ehemals allgemein übliche sogenannte St. Stephansjagen abzuhalten, indem man mit den Pferben nach fremben Tränken reitet und um die Wette wieder heimjagt.



Auch zogen bort fröhliche junge Bursche, welche man Stephansleute, Staffansmän, nannte, truppweise burch die Dörfer, um althergebrachte Lieber zur Feier Fro's zu singen, und feierlich auf das Andenken des heiligen Erzmärthrers die Staffanskanna oder minne zu trinken, wie dies anderwärts am 27. Dezember zu Ehren Johannis des Evangelisten geschah und häufig noch jett geschieht. Wenigstens wird in den meisten katholischen Kirchen noch alljährlich am Tage Johannis des Evangelisten der Wein geweiht, und theils in der Kirche, theils zu Hause getrunken. In Schwaben ninunt Jeder ein beliediges Maß Wein mit sich in die Messe, trinkt, sobald der Pfarrer den Segen darüber gesprochen, bei den Worten: "Trinkt aus diesem Kelche wahre driskliche Bruderliede!" einige Schluse davon, und vertheilt den Rest dieses Weines, den man Johannisssegen nennt, daheim unter alle Hausgenossen, um anch sie vor Vergistung und anderer Gesahr zu schüsten. Wie nämlich der heilige Svangelist den ihm von den Heiden dargereichten Gistbecher, nachdem er das Kreuz darüber geschlagen, ohne allen Schaben seerte, so soll auch der Johannissen oder der Johannisstrunk vor allem Unheil bewahren, und in Friedingen an der Vonau hat man sogar das Sprichwort:

An Santi Hans Seaga (Segen) 3ft älles gleaga (gelegen).

In Böhmen hebt man baher biesen geweihten Wein auf, um ihn zum Abschiedstrunk vor Reisen und zum Bersöhnungstrunk zu nehmen; in Thros, um ihn bei Trauungen ben Brautleuten zu reichen, und in die Weinfässer zu gießen, damit auch in ihnen der Wein gesegnet sei, indem die Trinker des St. Johannissegens nach dem Glauben der Bewohner des Lechthales

telbft por bem Blige ficher finb.

Der Tag nach bem Fefte Johannis bes Evangeliften, ber 28. Dezem= ber, ift bem Bebachtniß ber auf Berodes Befehl getöbteten Rinder geweiht, und eins ber altesten Tefte ber Rirche. Alle Erinnerung an den bethlehemitiiden Rindermord mar es in England früher üblich, die Rinder am Morgen mit ber Beitsche ober Ruthe aus bem Bett zu jagen, mahrend in Deutsch= land und ben Rieberlanden aus bemfelben Grunde ber Tag ber unfdulbigen Rindlein gerade umgefehrt ein Fest ber Jugend ift. In Untwerpen, Brabant und Limburg find bie Rinber Berren im Saufe, gieben bie Rleiber ihrer Eftern an, und geben ben Dienstboten alle nothigen Befehle, indem namentlich bas jungfte Mabchen bas Recht hat, anzuordnen, was ben Tag über gefocht werben foll, und in vielen Orten Deutschland's herricht noch immer Die Sitte, bag an biefem Tage, ber beshalb in Schwaben Pfeffertag beifit, Die Rinder mit Ruthen ober grunen Reifern auf ben Strafen umber-Biehen, die Bornibergehenden fchlagen, auch wol in die Saufer fommen und fich eine Gabe erbitten, Die gewöhnlich in Aepfeln, Ruffen, Bfefferfuchen und bergleichen besteht.

Bei Lichtenfele in Baiern pflegen die Jungen bie Mabden mit Ros-

marinftengeln an bie Beine gu fchlagen, indem fie fprechen:

Da fomme ich her getreten mit meiner frischen Gerten, mit meinem frischen Muth. Schmedt ber Pfessertag gut? wofür bie Mabden am Neujahrstag bie Knaben mit gleichem Spruche, aber mit ber Frage pfeffern:

Schmedt bas neue Jahr gut?

Im Baireutischen heißt berselbe Brauch sizeln, b. h. öfter mit ber Ruthe schlagen, und im Egerland dürsen an diesem Tage nicht nur die Kinder ihre Estern, sondern auch alle männlichen Personen die weiblichen schlagen. Die Birkenruthen, welche man dazu nimmt, werden schon am St. Barbaratage geschnitten, in ein Glas mit Wasser an einen warmen Ort gestellt, damit sie ausschlagen, und dann mit einem rothen Seidenband zussammengebunden. Aus Dansbarkeit für das Gepeitschtwerden muß man sich lösen, sei es durch Geld, sei es durch eine Flasche Liter oder Punsch, hat aber, wenigstens wer dem weiblichen Geschlechte angehört, das Recht, am Neujahrstag Bergeltung auszusben.

An manden Orten werden die noch Schlafenden von den früher Erwachten mit einer Ruthe aufgefindelt, und in Roßleben gehen die Kinder am Sylvestermorgen mit Ruthen vom Weihnachtsbaum herum fingeln, indem sie deu Leute aus dem Bette treiben und wol auch die aufgestandenen

anfallen, um bafür befdentt zu merben.

Auch in Antwerpen muß dassenige Familienglied, welches am 31. Dezember, dem Tage des heiligen Sylvester, zuletzt aufsteht, und deshalb den Spottnamen Sylvester erhält, den übrigen des Abends Etwas zum Besten geben, und im Kanton Zürich werden selbst die Schulkinder, welche an diesem Tage zu spät in die Schule kommen, als Sylvester begrüßt und ausgelacht. Während diese daher in aller Frühe in die Schule eilen, um nicht die Letten zu sein, sind die Mägde ängstlich bemüht, ihre Rocken abzuspinnen, denn in der Sylvesternacht geht die Chlungeri, ein weiblicher Spusgeist, welcher der Frau Harfe gleicht, in allen Häusern herum und sieht, ob sämmtliche Spinnrocken abgesponnen sind, weil keine Arbeit des alten Jahres in das neue hinübergenommen werden soll.

Ebenso eifrig arbeiten im Saterland die jungen Bursche, welche ein Mädchen freien wollen, an ihrer Wêpelrot. Dies ist ein Beidenstab, an welchem oben ein Kranz in Nadform mit Speichen besestigt ist. Un den Spitzen der Speichen, welche über die Felgen hinaus ragen, sind Aepsel angesteckt, und in der Mitte des Nades befindet sich ein breiter Zierrath aus Goldblech, von welchem aus über den ganzen Kranz weg dichte strabsenartige Büschel abgeschabter Weidenspäne von weißer Farbe laufen. Ift die Wêpelrot

fertig und Mitternacht vorüber, fo wirft man fie mit ben Worten:

hier bringen wir end eine Wepelrot, Bollt ihr mir was reichen, So mußt ihr euch nicht lange bebenten,

in das betreffende Saus, schießt dabei gewöhnlich ein Bistol ab, und läuft so schnell wie möglich fort.



Beihnachtsmasten. Anecht Ruprecht — Bevelrot — Der Schimmelreiter mit Alapverbod — Bar.

Die Hausbewohner eilen den Burschen nach und suchen ihn zu fangen. Wird er eingeholt, bringt man ihn zurück, und er muß entweder auf dem Kesselhaken reiten, oder Rotwasser trinken, worauf er bewirthet wird. Mitunter pflegen sich auch Nachbarsleute untereinander eine Wêpelrot in's Haus zu bringen.

In Hessen werben in der Sylvesternacht Töpfe und Teller an die Mauern geworfen, und derselbe Brauch sindet auch auf Helgoland Statt, um den Abend vor Neujahr, den sogenannten Gröter-Inn (Grufabend) zu verherrlichen. Jede Familie ist nämlich im häuslichen Kreise stillseierlich verssammelt, um zu essen und zu trinken, wobei die Backsolten oder einges

falzenen Schellfifche bas Sauptgericht bes Mahles bilben.

Anderwärts werden am Sploesterabend häusig dieselben Schüsseln aufgetragen, wie am Weihnachtsabend, und nach dem Essen wiederholt sich an den meisten Orten die Sitte des heiligen Abends, Fragen an die Zukunst zu stellen. Besonders die Mädchen, welche noch keinen Mann gefunden haben, geben sich alle Mühe, zu ersahren, ob und wen sie heirathen werden. Sie gießen Blei und wersen die Schuhe, lassen Lichtchen schwimmen und Flackshaare brennen, rassen Holz und schüsteln den Zaun, schlagen im Dunkeln das Gesangbuch auf, oder stechen in das Psalmbuch, um die bezeichnete Stelle am nächsten Morgen zu lesen, treten um Mitternacht mit brennenden Lichtern vor den Spiegel oder stellen sich auf einem Besen an einen Ort, wo die Gründe dreier Herrschaften zusammenstoßen, gehen auf einen Kreuzweg oder einen Kirchhof und streuen Asseuzweg oder einen Kirchhof und streuen Asseuzweg oder Seinsstigam zu erblicken.

Auch achtet man, wie am heiligen Abend, wenn man bei'm Mahle sit, barauf, wessen Schatten an ber Wand nicht sichtbar ift, indem der Schatten- lose im nächsten Jahre sterben soll, und in Medlenburg halt man es für ein sicheres Borzeichen des Todes eines der Hausbewohner, wenn man in der Sylvesternacht auf dem Schnee einen schwarzen Sarg zu erblicken glaubt.

Während aber in Deutschöhmen ber "alte heilige Abend", wie bas Bolf ihn nennt, still im Familienkreise begangen wird, und es für Frevel gelten würde, ihn in Saus und Braus zu verleben, statt sich den ernsten Betrachtungen hinzugeben, welche der letzte Tag des Jahres unwillkürlich hervorrust, herrscht in Niederösterreich, sowie in den rhätischen Alpen, von Ballis dis Borarlberg, die Sitte des Splvesterschlagens. Man versammelt sich dazu im Wirthshause, wo die Gaststude an den Wänden und Venstern mit grünen Tannenzweigen verziert ist. In der Mitte der Stude hängt ein Kranz von demselben Grün oben an einem Balken der Decke, und in der Hölle, zwischen Dsen und Mauer, steht eine alte, häsliche, verlarvte, slachsbebartete Gestalt, die auf dem Kopse einen Kranz von Mistelzweiglein trägt und Splvester genannt wird.

Rommt nun ein Buriche ober Mabden burch Zufall unter ben Krang an ber Dede, fo fpringt Sylvester fogleich aus feinem Bersted hervor und

giebt ihm einen berben Kuß. Dies mährt bis gegen Mitternacht, wo ber Wirth jedem Gast einen Tannenzweig bringt, mit dem nun, sobald die zwölfte Stunde schlägt, Sylvester zu Thur und Thor hinausgejagt wird; denn vorüber ist das alte Jahr, welches Sylvester vorstellt, und mit ihm alles Leid, das es uns gebracht. Feierlich ertönt der Gloden Klang zum Beginn des neuen Jahres. Dlöge es so glücklich sein, daß bei seiner letzten Stunde der Gloden Abschiedsgruß des Dichters Wunsch erfülle:

Frenbe fei ihr Feftgelaute.



Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

× 10-75 182 Bl gl 81 4.50 1.25

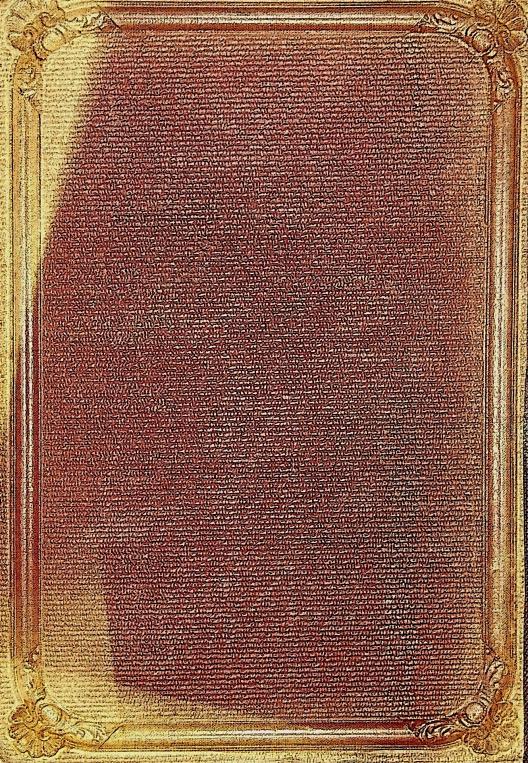